

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

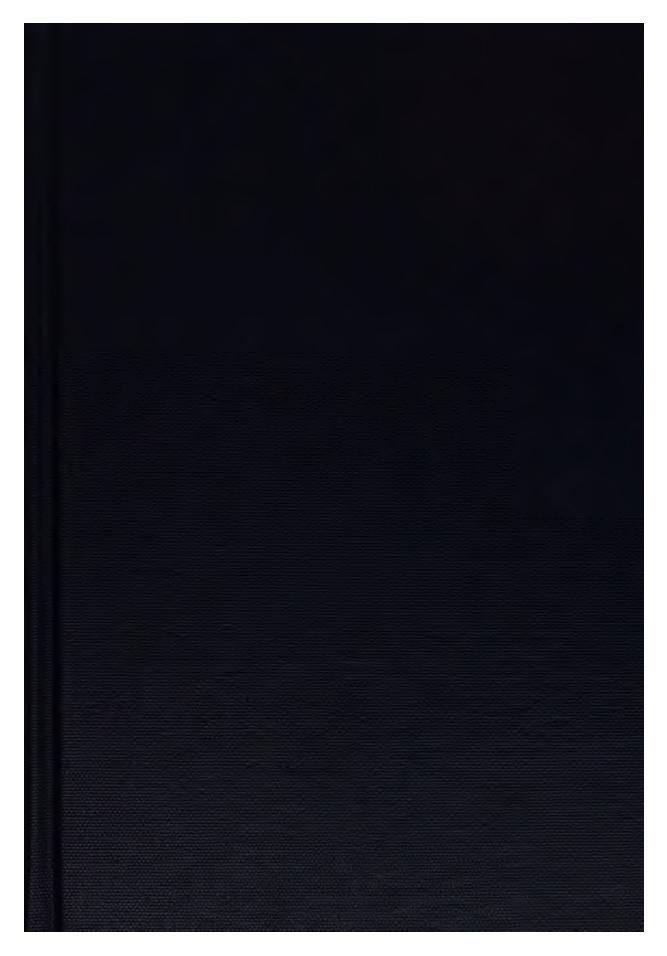



ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY

M D C C C C X

CAMBRIDGE, MABBACHUSETTS



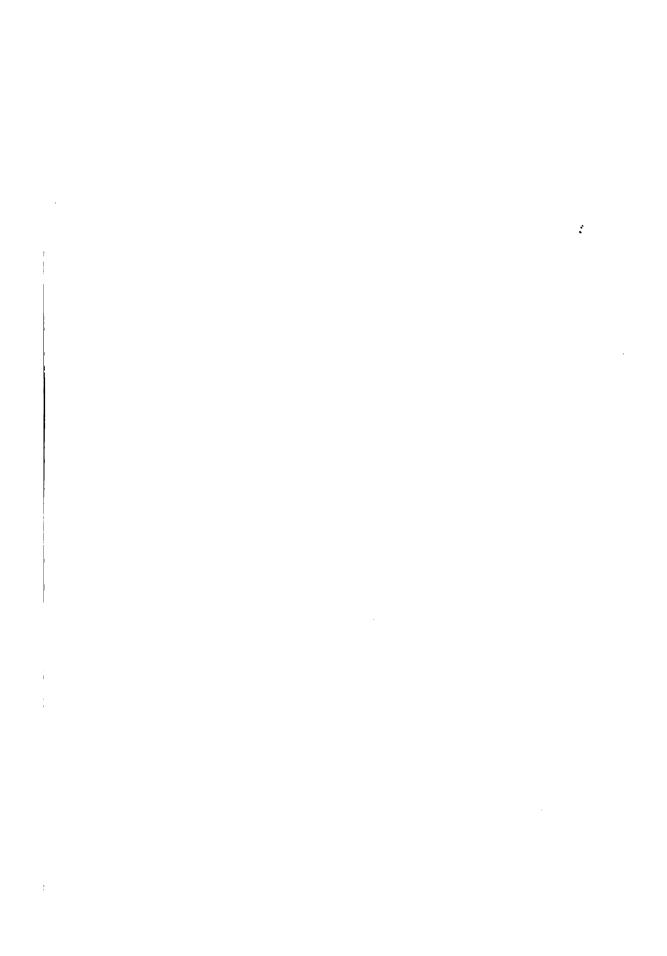

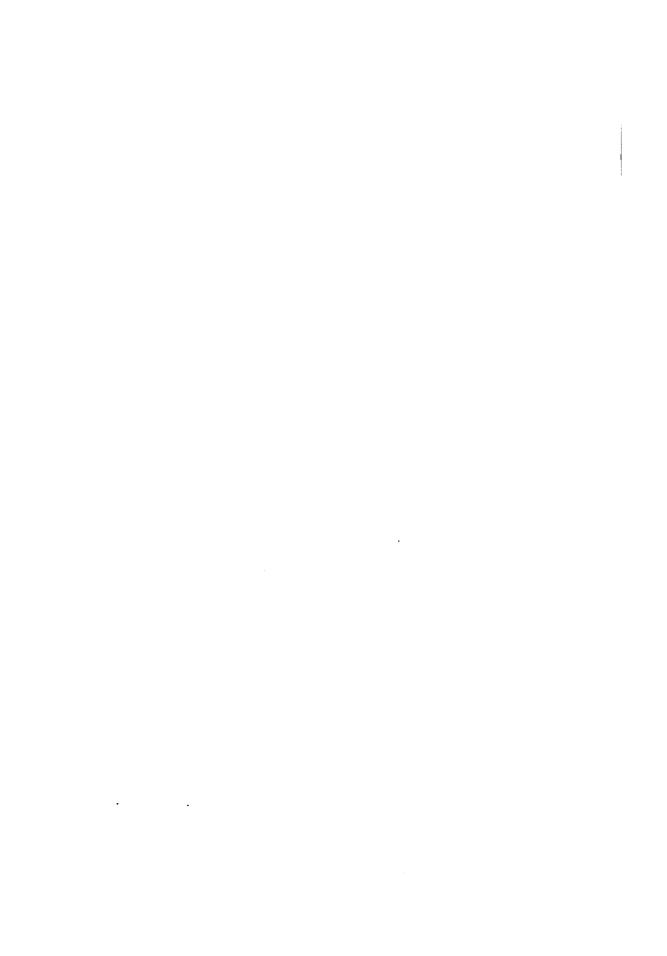

# Im Kerker

# vor und nach Christus.

Schatten und Licht

aus

dem profanen und kirchlichen Cultur= und Rechtsleben vergangener Zeiten.

In brei Büchern.

Von

A. R. Karl Krauf, Anftaltsgeiftlichem am Großb. Landesgefängnts in Freiburg i. B.



Freiburg i. B. und Leipzig, 1895. Afabemische Berlagsbuchhanblung von J. C. B. Mohr (Paul Giebed). Das Recht der Uebersetzung in fremde Sprachen behält sich die Berlagsbuchhandlung vor.



Trud von C. A. Bagner in Freiburg i. B.

Ta8

# Porwort.

Ein Geistlicher, der seit Jahren an einer größeren Strafanstalt thätig ist, wo er dis jest alljährlich mit 750—800, meistentheils in Einzelhaft verwahrten Gesangenen seelsorgerlich und vielsach auch schutzursorglich sich zu besassen hat, sollte eigentlich keine wissenschaftlichen Bücher schreiben wollen, vielmehr den zünstigen Gelehrten dies überlassen. Wessen Amtspslichten und Berussarbeiten, wie die meinigen, den ganzen Menschen täglich vollauf in Anspruch nehmen, dem bleibt nur Weniges an Zeit, Krast und Luft zu literarischen Nebenbeschäftigungen übrig; und wenn er trothem derartigen Liebhabereien sich hingibt, so rächt es sich an seiner Gesundheit. Dies habe ich auch an mir ersahren müssen.

Mehrere Jahre lang ruhten das gesammelte Material und einzelne Bruchstüde des Manustriptes im Grabe des Schreibpultes, bis ich im verstoffenen Jahre, auf eindringliches Zureden sachkundiger Freunde, mich entschloß, die Sache nochmals anzugreisen. Weitere Bausteine zusammenzutragen, war mir nicht möglich: was vorräthig war, wurde, so gut es ging, zu diesem Ganzen verarbeitet.

Es find kulturgeschickliche und strafrechtliche Spezialstubien gewesen, beren Ergebniß ich hiermit, in vollster Erkenntniß ihrer Unvollständigkeit, zu veröffentlichen wage. Den Kern des ganzen Werkes bilbete das zweite Buch, das bereits vor sechs Jahren als kleine Festschrift, sedoch ohne wissenschaftliches Kleid, erschienen war, das aber nunmehr, mit dem damals vermisten "kritischen Apparate" versehen und überdies sehr erheblich vermehrt, dem geneigten Leser sich abermals vorstellen will. Aus diesem zweiten Buche sind das erste und das dritte herausgewachsen. Bei geschichtlichen Forschungen führt eben häusig das Eine zum Andern.

Dem zweiten und britten Buche steht jeweils eine besondere Borbemerkung voran, weshalb ich, zur Bermeibung von Wieberholungen, an bieser Stelle lediglich barauf hinzuweisen mir gestatte.

Das er ft e Buch enthalt eine überfichtliche und geordnete Zusammenftellung muhsam aufgesuchter Nachrichten über die Gefängnisse ber alten, vorchristlichen Rulturvöller. Absichtlich wurde aber bei einem jeden ber letteren bas gesammte Gerichts- und Strasmesen kurz erörtert, um nämlich bie Rolle, bie bem Kerker barin zugewiesen war, um so beutlicher hervortreten zu lassen. Aus biesem Grunde erklärt sich bie vielleicht etwas überreiche Staffage, mit welcher ber Hauptgegenstand bes Bilbes umgeben erscheint.

Das er fte Buch hat in ber Literatur unserer Zeit meines Wiffens noch keinen Vorgänger; auch bas zweite ist schon in seiner ersten Fassung von der Kritik als eine Neuheit bezeichnet worden. Für das britte bienten mir aber die ausgezeichneten, am geeigneten Orte angegebenen Arbeiten des geseierten Kanonisten Kober in Tübingen als Wegweiser und als Fundgruben, die ich nicht gebührend genug verdanken kann.

Das nachstehenbe Werk burfte nun als Erganzung ber, im Solgenborff=Jagemann'ichen "Hanbbuch bes Gefängnißwesens" sowie im Arohne'schen "Lehrbuch ber Gefängnißtunbe" vorhandenen, Lüden in den Fachtreisen willfommen sein.

Allein auch jeder Theologe, ber die Kirche als liebende und beforgte, wie als ftrafende und ftrenge "Mutter" ben Verbrechern und Sündern gegen- über kennen lernen will, auch der Jurist, der sich für Strafrechtskunde interessist, wie nicht minder der Aulturhistoriker und der Archaologe werden das kleine Werk wohl einiger Ausmerksamkeit für würdig erachten, da der Inhalt auf noch wenig bekannte und erforschte Wissensgebiete sich erstreckt.

Endlich will diese Schrift überhaupt jedem Gebildeten, auch wenn er der altklassischen Sprachen unkundig ist, sich thunlichst verständlich machen, ein Bestreben, das in der Verdeutschung der meisten vorkommenden lateinischen und griechischen Wörter und Sate seinen Ausbruck sindet.

Mit diesem kurzen Begleitbriefe moge nun bas Buch seinen Weg antreten und überall wohlwollende Aufnahme finden!

Freiburg i. Br., ben 17. Januar 1895.

Der Verfasser.

# Inhaltsverzeichniß.

|                    |                      | Erftes      | Buch.      | Die     | Ge     | ängn       | liffe | der  | 311   | ltet | t.   |     |     |    |    |      |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-------|------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------|
| (Gintai+           |                      | E + 61 ~ 6  |            | (ti a E | 2      |            |       | n    |       | 2 .  | # T  | 2   |     | _  |    | Geil |
| Ginleit<br>1. Rap. | -                    | Befäng      | _          | •       | _      |            |       |      |       |      |      |     |     | _  |    |      |
| 2. <b>Rap.</b>     |                      | Gefäng      |            |         | •      | •          |       |      |       |      |      |     |     |    |    | 2    |
| 2. Rap.            |                      | Gefäng:     |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | 2    |
| 4. Rap.            |                      | Gefäng      |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | 2    |
| 5. <b>Ra</b> p.    |                      | Gefäng      |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | 3    |
| 6. <b>Rap</b> .    |                      | Gefäng:     |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | 8    |
| 7. <b>Rap</b> .    |                      | Gefäng      |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | 4    |
| 8. <b>Rap</b> .    |                      | Gefäng      |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | 5    |
| o. seup.           |                      | Das Tu      |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | õ    |
|                    |                      | Die Lar     |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | 6    |
|                    | § 3.                 | Das Ge      | fänania    | her (   | Cent   | <br>Ilmvii | mi    | • •  | •     | •    | •    | •   | •   | •  | •  | 6    |
|                    |                      | Der Cai     |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | 6    |
|                    |                      | Carcer      |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | 6    |
|                    |                      | Das La      |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | 6    |
|                    |                      | Gebrauc     |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | 6    |
|                    |                      | Das G       |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | 7    |
|                    |                      | Die libe    |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | 7    |
|                    |                      | Der Pr      |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | 7    |
|                    |                      | Der Pr      |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | 7    |
|                    | •                    | •           |            | •       |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    |      |
|                    | 3weite               | es Buch.    | Die (      | Befan   | igen   | en ut      | tter  | den  | t 6   | hr   | ifte | ntl | jui | n. |    |      |
| Marhen             | erfun                | g           |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | ٤    |
| Ritarat            | 1666411<br>117 21111 | u zweite    |            | nriti   | ·<br>· | <br>Զուսան | •     |      | •     | •    | •    | •   | •   | •  | •  | 8    |
|                    |                      | <b>₽</b>    |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | 8    |
| e i ii i i i       |                      |             |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     | •  | •  | `    |
|                    |                      | erfie Abi   | • -        | _       |        | -          | _     |      | •     |      |      |     |     |    |    |      |
| 1. <b>Kap.</b>     | Bibl                 | ische Gr    | unblag     | zen 1   | ınd    | Vor        | bili  | ber  |       | •    |      | •   |     | •  | •  | 8    |
| 2. <b>Rap</b> .    | Glau                 | bensge      | fangen     | e.      | •      |            | •     |      | •     | •    | •    |     | •   | •  | •  | ξ    |
| 3. <b>Rap.</b>     |                      | gøgefan     | -          |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | ę    |
| 4. Rap.            |                      | Ibgefan     |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | 10   |
| 5. Rap.            | Die                  | Verbrec     | her un     | b bi    | e ve   | rbre       | ct) e | rifd | ) e n | (§   | sef  | an  | ge  | ne | n: |      |
| I.                 | Die Bir              | he als "    | Juflucht ! | der Si  | inde   | t".        |       |      |       |      |      |     |     |    |    |      |
|                    | 1. Di                | e öfterlid  | ie Andu    | laena   |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    | 10   |
|                    |                      | is firchlic |            |         |        |            |       |      |       |      |      |     |     |    |    |      |

## Inhaltsverzeichniß.

| 3. Das bischöfliche Int        | orro  | ffinn        | arec  | ĥŧ٠  |     |     |    |     |   |      |     |    |      |     | Gette |
|--------------------------------|-------|--------------|-------|------|-----|-----|----|-----|---|------|-----|----|------|-----|-------|
| a) Geschichte .                |       |              |       | •    |     |     |    |     |   |      |     |    |      | _   | 109   |
| b) Zweck beffelber             |       |              |       |      |     |     |    |     |   |      |     |    |      |     | 119   |
| II. Ginfluß ber Birche auf bie |       |              |       |      |     |     |    |     |   |      |     | -  |      | -   |       |
|                                |       | -            | -     |      |     |     | -  |     |   |      |     |    |      |     | 10"   |
|                                |       | · ·          |       |      |     |     | •  | • • |   | •    | •   | •  | •    | •   | 125   |
| 2. Mittheilungen aus e         |       |              |       |      |     |     |    |     |   |      |     |    |      |     | 100   |
| a) Deutschland                 |       | • •          |       |      |     |     | •  |     | • |      | •   | •  | •    | •.  | 129   |
| b) Nieberlande                 |       |              |       |      |     | •   | •  | • • | • | •    |     | •  | •    | •   | 181   |
| c) Frankreich .                | -     | • •          |       | •    |     | •   | •  | •   | • | •    | •   | •  | •    | •   | 132   |
| d) Spanien .                   |       |              |       | •    |     |     | •  | •   | • | •    | •   | •  | •    | •   | 133   |
| , •                            |       |              |       |      |     |     | •  | • • | • | •    | •   | •  | •    | •   | 188   |
| Zweile Abtheilung.             | _     | -            |       |      | _   | -   |    | -   |   | gRe  | it. |    |      |     |       |
| Uebergang                      | •     |              |       | •    |     | •   |    |     |   | ٠, • |     | •  |      |     | 148   |
| 1. Rap. Religiöfe Genoffen     | ſф    | ıfte         | n:    |      |     |     |    |     |   |      |     |    |      |     |       |
| 1. Bie Grben gur Befreiung i   | er    | <b>G</b> efa | ngei  | ten: | :   |     |    |     |   |      |     |    |      |     |       |
| Ursachen ihrer Entstehu        | na    |              |       |      |     |     |    |     |   |      |     |    |      |     | 149   |
| a) Die Trinitarie              |       |              |       |      |     |     |    |     |   |      | . , |    |      |     | 150   |
| b) Die Nolaster                |       |              |       |      |     |     |    |     |   |      |     |    |      |     | 158   |
| 2. Beligiofe gruberschaften:   |       |              |       |      |     |     |    |     |   |      |     |    |      | •   |       |
| a) Confraternità               | della | a mi         | seri  | cor  | dia |     |    |     |   |      |     |    |      |     | 156   |
| b) Compagnia de                |       |              |       |      |     |     |    |     |   |      |     |    | •    |     | 156   |
| c) Fratelli della              |       |              |       |      |     |     |    |     |   |      |     |    | •    | •   | 157   |
| d) Römische Brui               |       |              |       |      |     |     |    |     |   |      |     |    | •    | •   | 157   |
| e) Die Sacconi                 |       |              |       |      |     |     |    |     |   |      |     |    | •    | •   | 157   |
| f) Confraternità               | dell  | <br>a. са    | rità. | •    | •   | •   | •  |     |   |      |     |    | •    | •   | 157   |
| g) Confraternità               | dell  | a pi         | età   |      |     |     |    |     |   |      |     |    |      |     | 158   |
| h) Confraternità               |       |              |       |      |     |     |    |     |   |      |     | •  |      |     | 158   |
| 3. Erkurs über die Frage na    |       |              |       |      |     |     |    |     |   |      |     |    | ilte | 111 | 161   |
| 2. Rap. Die Liebesthätigkei    | -     | _            |       | _    |     |     |    |     |   |      |     | -, |      |     | 164   |
| 1. Paulinus von Nola           |       |              |       |      |     |     |    |     |   | •    | •   | •  | •    | •   | 165   |
| 2. Decaratias                  |       |              | •     | •    | •   | •   | •  | • • | ' |      | •   | •  | •    | •   | 166   |
| 3. Severinus                   |       |              | •     |      | •   | •   | :  | •   |   |      |     | •  |      | •   | 166   |
| 4. Nicetius                    |       |              | Ċ     |      | •   |     | •  |     |   |      |     | •  | •    | •   | 167   |
| 5. Leonhard                    |       |              |       |      |     |     |    |     |   |      |     |    | •    | •   | 167   |
| 6. Raymundus Nonnat            |       |              |       |      |     | •   |    |     |   |      |     |    | •    | •   | 168   |
| 7. Carolus Borromäus           |       |              |       |      |     |     |    |     |   |      |     |    | •    | •   | 169   |
| 8. Johannes Peccabor           |       |              |       |      |     |     |    |     |   |      |     | •  | •    | •   | 178   |
| 9. Friedrich von Spee          |       |              |       |      |     |     |    |     |   |      |     | •  | •    | •   | 174   |
| 10. Chriftian Thomasius        |       |              |       |      | •   | •   | •  |     |   |      |     | •  | •    | •   | 177   |
| 11. Claudius Bernard           |       |              |       |      |     |     |    |     |   |      |     |    |      |     | 178   |
| 12. Vincenz von Paul           |       |              |       |      |     |     |    |     |   |      |     |    |      |     | 179   |
| Schlußwort                     |       |              |       |      |     |     |    |     |   |      |     |    |      | •   | 188   |
| Unmerfungen jum zweiten Bu     |       |              |       |      |     |     |    |     |   |      |     |    |      |     |       |
| Die Rede bes Libanius an       |       |              |       |      |     | oft | uŝ |     |   |      |     |    |      |     | 355   |
| Christishad Wahat für Wafa     |       |              |       |      |     | • * |    |     |   |      |     |    |      |     | 956   |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                            | vii                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ueber Matthäus 25, 36. 43  Deutsche Gefängnisse im Mittelalter Räheres über das Gefängnis S. Michele in Rom                                                                                                                                                                                    | Sette 358 358 361 362 362 364 366 |
| hundert                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 366                               |
| Drittes Buch. Die Gefängniffe ber Rirche.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| An den Lefer                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191                               |
| Grftes Hauptflück. Pas Klostergefängnis.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| Grffer abfduitt. Gefdicte des Aloffergefängniffes.                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| § 1. Das Rloster — ein Gefängnis                                                                                                                                                                                                                                                               | 192<br>194<br>196<br>198<br>199   |
| 3meiter abfdnitt. Die Gefängnisftrafe in den Grbensregeln.                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| § 1. Häufigkeit der Anwendung. Wirkungen                                                                                                                                                                                                                                                       | 202<br>204<br>206<br>207          |
| Priffer Alfduiff. Befdreibung des Aloffergefängniffes.                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| § 1. Die klösterlichen Haftlokale                                                                                                                                                                                                                                                              | 210<br>212<br>218                 |
| Behandlung im Alofterkerker.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| § 1. Allgemeines Berfahren vom Beginn bis zum Ende der Haft. Borschriften für die Wärter. Folirung  § 2. Fesseln im Alostergefängnis  § 3. Sonstige Grundsähe und Borschriften über die Gesangenen- behandlung  § 4. Die körperliche Züchtigung: a) als selbständige Strase für Ordenspersonen | 220<br>223<br>225<br>227          |
| § 5. b) als Beigabe ber Gefängnisstrafe                                                                                                                                                                                                                                                        | 288<br>285<br>242<br>245          |

| Rmeites :   | <b>Hauptflück. Das</b> kirchliche Gefängnis für Weltgeistliche.                                           | Seite       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| •           | Abschnitt. Geschichtliche Entwickelung dieses Strafmittels.                                               |             |
|             |                                                                                                           |             |
| ben erft    | firchliche Strafgerichtsbarkeit über die Rleriker in<br>en sechs Jahrhunderten:                           |             |
|             | Die alte Bußbisziplin, insbesondere bezüglich der Kleriker                                                | 251         |
|             | Die Klosterbuße ber Kleriker                                                                              | 256         |
|             | Die Lebensweise ber im Rloster bugenden Rleriker                                                          | 258         |
| § 4.        | Die Gefängnisftrafe für Rleriter in ber alten Rirche un-                                                  |             |
| 2 =         | bekannt. Beleuchtung gegentheiliger Behauptungen                                                          | 259         |
| § 5.        | Fortsetzung. Aelteste Nachrichten über kirchliche Haftlotale                                              |             |
|             | und über bie Gefangenfetjung von Rleritern. 3mect ber                                                     | 001         |
| e e         | lehteren                                                                                                  | 261<br>265  |
| · ·         | Fortsetzung. Briefe Gregor's d. Gr                                                                        | 200         |
| ·           | B Gefängnis für Kleriker im kirchlichen Strafrecht                                                        |             |
|             | be bes 6. Jahrhunderts bis in die Neuzeit):<br>Der befreite geiftliche Gerichtsstand ober das Privilogium |             |
| 8 1.        |                                                                                                           | 269         |
| 8.2         | fori                                                                                                      | 200         |
| 3           | für Klerifer                                                                                              | 271         |
| <b>§ 3.</b> | Die firchlichen Haftlofale (außer bem eigentlichen Kerker)                                                | 274         |
|             | Fortsetzung. Das Rlofter als Strafgefängnis für Rlerifer.                                                 |             |
| .,          | Abschaffung der Klofterverweisung                                                                         | 276         |
| § 5.        | Das Gefängnis als allgemeines tirchliches Baftlotal für                                                   |             |
| -           | Rlerifer. Seine Herrschaft und fein Ende                                                                  | 278         |
| § 6.        | 3wed und Bebeutung der Gefängnisstrafe für Kleriker .                                                     | 280         |
| § 7.        | Die Rechtsentwickelung in der neueren Zeit                                                                | 281         |
| Zweife      | r Abschuitt. Pas geifiliche Gefängnis und seine Insassen.                                                 |             |
|             | chaffenheit ber kirchlichen Haftlokale:                                                                   |             |
| § 1.        | Die Decanica                                                                                              | 286         |
|             | Die bischöflichen Gefängniffe. Gin frangofisches                                                          | <b>29</b> 0 |
| § 3.        | Fortsetzung. Bischöfliche Kerker in Italien, Spanien und                                                  |             |
|             | Deutschland                                                                                               | 294         |
|             | Behandlung der gefangenen Kleriker:                                                                       |             |
| § 1.        | Allgemeine Grunbfate. Strafverschärfungen: Das Fasten                                                     | 297         |
| § 2.        | Fortsetzung. Feffeln für gefangene Rleriter. Beitere Nach-                                                |             |
|             | richten über ihre Behandlung                                                                              | 298         |
| § 3.        | Die körperliche Züchtigung als kirchliches Strafmittel für                                                |             |
| 0.4         | Rleriker, im ersten Jahrtausenb                                                                           | 302         |
|             | Fortsetzung. Beitere Geschichte bieses Strafmittels Die Tortur im Gefängnis für Kleriker                  | 307         |
|             | , ,                                                                                                       | 312         |
| •           | ttflück. Pas kirchliche Gefängnis im Gebrauche gegen L                                                    | aien.       |
|             | firchliche Strafgemalt über die Laien im All:                                                             |             |
| gemein      |                                                                                                           | 014         |
|             | Die Kirchenbuße der Laien                                                                                 | 314         |

|                 | Q.,,                                                              |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2. <b>R</b> ap. | Das firchliche Znquifitionsgefängnis:                             | Seite       |
| 2. Mup.         | § 1. Das kirchliche Inquisitionsgericht. Seine Geschichte         | <b>32</b> 0 |
|                 |                                                                   |             |
|                 | § 2. Die Untersuchungsgefangenen der kirchlichen Inquisition .    | 325         |
|                 | § 3. Die Strafgefangenen ber kirchlichen Inquisition. Beschaffen- |             |
|                 | heit ber Inquisitionskerker. Behandlung ber Infassen              | 328         |
| 3. <b>R</b> ap. | Die Staatsinquisition:                                            |             |
| •               | § 1. Rurze Gefchichte und Beurtheilung ber Staatsinquifition .    | 338         |
|                 | § 2. Die Gefangenen ber Staatsinquifition. Das Strafverfahren     | 836         |
|                 | § 3. Beschaffenheit ber staatlichen Inquisitionsterter. Behand-   |             |
|                 | lung ber Gefangenen barin                                         | 888         |
|                 | § 4. Gin portugiefisches Inquifitionsgefängnis ju Goa             | 842         |
| Shlußn          | vort                                                              | 846         |
| Unmert          | ungen zu allen drei Buchern 348-                                  | -380        |

Anhaltsverzeichniß. — Berichtigungen.

ΤX

## Berichtigungen.

```
Seite 4 Zeile 9 von oben lies: unmittelbar ftatt unmittelbor.
                                Dolmetsch ftatt Dollmetsch.
     19
                                In Memphis ftatt Ja M.
     36
                                 angustiae fatt augustiae.
     48
              23
                                 Feindeshand ftatt Feindesland.
      77
              11
                                 berechtigen ftatt berechtigten.
     90
              5
    189, Bortitel jum 3. Buch: nach corripe ein :
    199, lette Zeile von oben lied: 895 ftatt 995.
    201 Zeile 1 von oben ließ: für jede Diozefe.
                             " Rapitularen ftatt Rapularen.
    202
              12
                                 Berechtigfeit ftatt Berehtigfeit.
    284
               24
                                 Bermegenheit ftatt Bermogenheit.
                      unten "
    261
                2
                                 weltlichen ftatt wetlichen.
                9
    271
                                 ita ftatt item.
    314
              12
```



Erftes Buch. Die Gefängnisse der Alten.

> lladriv i anorisa:, Leiben ober Zahlen. Demosthenes, Rebe gegen Metblas 522. 529. (Rach ben griechischen Texts ausgaben.)

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## Ginleitung.

### Die Entstehung ber Gefängniffe. Namenserklärung.

1. Unter "Gefangnis" im weiteften Sinn verfteht man1) "jebe für bie gewaltfame, erzwungene Aufbewahrung und Festhaltung von Menschen beftimmte Beranstaltung" (oder Einrichtung). Gruben und Höhlen, natürliche ober fünstlich angelegte, worin die Naturvölker Thiere fingen ober verwahrten, mochten in ber Urzeit bes Menschengeschlechtes auch bie Ginschließungsorte für Menschen gebildet haben. Es waren die primitivsten "Gefängniffe". Das beutsche Wort "Gefängnis" (ursprünglich Banenis von "fangen") scheint biefen Zusammenhang bes Menschen- und Thierfanges anzudeuten. Wer in ben Privatsehden in die Gewalt des Feindes gerieth, wurde, wenn nicht sosort getotet, ju anderen 3meden (jum Bertauf in die Staverei, jum Gogenopfer, jum Berzehrtwerben u. bgl.) in folden Gruben verwahrt. Bei ben orienta= Lischen Bölkern insbesondere, wie auch anderwärts, bienten ausgetrochnete Cifternen ober Wafferbehalter gur Gefthaltung von Menichen. Bei jebem Anwesen, bei jedem Haus im Orient befand sich zum Sammeln bes Regenwaffers eine solche Cifterne, die oft fehr geräumig war. In berjenigen, welche ber König Afa in Mizpa hatte machen laffen, konnten 70 Leichen Blatz finden 2). Auch für ben gemeinen Gebrauch murben in ben Stäbten, auf Relbern und Weibetriften, auch langs ber Strafen, Cifternen angelegt ). Im Gebräifchen hieß die Cifterne Bor = die Grube und da fie im wasserlosen Zustande häufig als Gefängnis biente, so wird Bor ober Beth Bor (Haus ber Grube) im A. T. oft auch für ben Begriff "Gefängnis" gebraucht.

In ber patriarchalischen Zeit, wo die Familie die einzige Form des menschlichen Zusammenlebens bildete und das Familienhaupt der Träger des Rechts und der unumschränkten Gewalt war, hatte das Gefängnis den Charakter eines Privatkerkers.

Mit zunehmender Cultur (Gemeinde-, Städte- und Staatenbilbung) gewann aber auch das Gefängnis eine andere Bebeutung. An Stelle der privaten Krauß, Im Kerter.

trat die öffentliche Juftig, es entstanden Obrigkeiten mit richterlichen Befugniffen und mit ihnen auch öffentliche Gefängniffe. Lettere fpielten allerbings nur eine fehr untergeordnete Rolle in ber antiken Strafrechtspflege. Diefe fah im Berbrecher einen Feind bes Gemeinwesens, ben man mit allen Mitteln bekampfen burfte. Der Berurtheilte mar ganglich rechtlos und mit feiner Person und feinem Bermögen ber rachenben Gewalt verfallen. Um ihn für bas Gemeinwesen un ich ablich zu machen ober auch um Anbere ab zuschreden, wurde feine burgerliche ober leibliche Exiftenz vernichtet ober boch empfinblich verlett; und hatte er einen Andern geschädigt, fo burfte biefer fich schallos halten burch Beschlagnahme seiner habe und wo biese nicht ausreichte, seiner Berson und seiner Arbeitstraft. Daraus ergaben fich als hauptsächlichste Strafmittel: Tob, Berftummelung, torperliche Buchtigung und fonftige Leibesqualen, Berbannung, Aechtung, Brandmarkung, burgerliche Chrlofigkeit, Gelbbuffen, Schulbhaft und Straffnechtschaft. Dieser ganze Strafenkomplex ift zusammengefaßt in ben Worten, bie wir als Motto für bas erfte Buch unferes Werkes gemahlt haben. Der Gebanke an eine Strafart, welche die langere Verwahrung und ben Unterhalt bes Berbrechers auf öffentliche Roften erforberte, hatte für bie antiken Bölker noch etwas Unfagbares. Aber gleichwohl konnte auch bamals felbst bie prompteste Justig, welche bem Bergeben die Strafe thunlichst auf dem Fuke folgen ließ, Ginrichtungen nicht entbehren, um ben entbedten Berbrecher feftnehmen und bis zur Bollftredung des Urtheils in Gewahrsam halten zu konnen. So hatte bas Gefängnis Jahrtaufende hindurch borherrichend nur ben 3med ber Sicherung und Bewachung, ber custodia, zu erfüllen. Ulpian brudte lediglich die Anschauung und die Prazis des ganzen Altertums aus, indem er den Grundsatz aufstellte: "Carcer ad continendos, non ad puniendos homines haberi debet" 4), ber Hauptzwed bes Kerters ift bie Festhaltung, nicht die Bestrafung der Menschen. Auch das schon frühzeitig entstandene Souldgefangnis fallt unter biefen 3med. Aeußerst selten finden wir aber im Alterthum die Strafhaft. Wo fie jedoch einmal verhängt wurde, war ber Vollzug ein fehr graufamer, wie wir im Laufe ber Darftellung hören merben.

2. Was die Ethmologie des Wortes "Carcer" (unsers deutschen "Kerker") betrifft, so ist die Stammsorm desselben ebenso richtig im Semitischen wie im Indogermanischen zu sinden. Kar oder Kir bedeutet im Semitischen s. v. a. Zwinger, Mauer, Burg, Festung, (umschlossene) Stadt. So wird z. B. im Buche der Richter") eine Ortschaft jenseits des Jordans erwähnt mit dem Namen "Kartor", d. h. die Feste; bei Isaias") eine Kir Woad — die Festung, die Burg Moads, ein Kir Hareseth — die Burg der Ziegelmauern"). Kardata (latein. Carthago griech. Kapxydów, Kardedon), die berühmte Pflanzstadt der alten Phönizier, heißt zu deutsch die Reuburg, die Reustadt.

Diese semitische Wurzel bes Wortes "Carcer" führte im griechiss chen Dialekt der Siculer, die lange unter der Herrschaft der semitischen Karthager standen, zu dem Ausdruck Kartaron (Kapxapov, bei Diodor. Sicul.) oder Karkaros (Kapxapos, bei dem spracusanischen Mimographen Sophron) als Bezeichnung des Gestängnisses.

Nicht minder berechtigt ist aber auch die Annahme der Grammatiker b), daß das Wort Carcor vom indogermanischen Stamme Ark (= abwehren, absichließen; arku = Berschluß) adzuleiten sei, der den lateinischen Substantiven Arx (Zwinger, Feste) und arca (Behältniß, Rasten), sowie dem Berbum arceo (einschließen) und seinem Rompositum coerceo (zusammenschließen, einschränken) zu Grund liegt. Der Stamm Ark ist nichts anderes als das metathetische Kar der Semiten. Im Griechischen sinden wir die gleiche Wurzel in Space (herkos, die Umfriedigung, Einzäunung).

3. Nach diesen kurzen einleitenden Bemerkungen halten wir nun Umschau bei einer Reihe alter Aulturvölker und betrachten uns ihre Gefängnisse. Aeußerst spärlich sind die auf uns gekommenen Nachrichten über den Gegenstand und große Mühe verursachte das Aufsuchen derselben. Was uns ersindlich war, sei dem geneigten Leser dargeboten mit der Bitte, den Werth der Arbeit lediglich nach dem guten Willen des Arbeiters beurtheilen zu wollen. Derselbe giebt sich der Hoffnung hin, daß vielleicht, durch vorliegende Studien angeregt, das kundige und eifrige Auge der berusenen Archäologen weitere Nachrichten entbeden dürste, wodurch die vorhandenen Lüden in erwünschter Weise ausgefüllt werden könnten.

### Erftes Rapitel.

## Das Gefängnis bei den Chinesen.

Bon all' ben vielen machtigen und blühenden vorchriftlichen Reichen hat nur ein einziges ben Wechsel ber Zeiten überbauert und sich bis in die Neuzeit fast jeglichen fremben Ginflusses zu erwehren gewußt: China.

Schon seit Jahrtausenben einer hochentwicklten Aultur sich erfreuend, haben sich die Chinesen die grundlegenden Eigenthümlickeiten ihrer Lebens- und Staatsverhältnisse in starrer Unveränderlichteit durch alle Spochen erhalten. Abgesehen von den Fortschritten und Resormen auf den Gebieten der Industrie, des Berkehrs- und Kriegswesens, denen auch das chinesische Reich sich erschließen mußte, hat seine Bevölkerung, selbst der größte Theil der zum Christentum übergetretenen, in ihrer gesammten Eigenart die vieltausendichtigen Neberlieserungen, Gewohnheiten und Einrichtungen treu und ungeändert bewahrt. Schon zur Zeit der ersten historisch begründeten Dynastie, der Hia (2207 v. Chr.), hat auch die Staatsversassung des chinesischen Reiches in den Hauptpunkten ihre jehige Gestalt gewonnen; schon damals wurden der chine-

fischen Zivilisation jene sesten Formen vorgezeichnet, innerhalb welcher sie sich später so mannigsaltig und eigenartig entwicklt hat. Ja, eine Anzahl noch heute bestehender Gesetze gilt noch für älter als die Stistung der genannten Ohnastie. Auf die Abgeschlossenheit ihrer Kultur sind die Chinesen stolz. "Die Sahungen unseres Landes sind unveränderlich. Es ist die Weise der Barbaren, bald dieses bald jenes zu wollen, bald dieses bald jenes umzugestalten. Solcher leichtsertigen Wandelbarkeit ist die unerschütterliche Weiseheit des Reiches der Mitte immerdar abhold gewesen", so schreb noch 1839 die chinesische Regierung an Lord Napier, der unmittelbor mit ihrem Vertreter unterhandeln wollte.

Aus biefem ftarren, unveränderlichen Formenzwang leiten wir nun bas Recht her, von ben heutigen Zuständen ober folchen jungeren Datums einen zutreffenden Rückschluß auf bie weiter zurück ge-legenen Zeiten machen zu burfen 1).

Wie ein rother Raben gieht fich burch bas dinesische Rechtsleben ber Grundgebante, daß bas dinefifche Bolt eine große Familie fei und ber Sausfrieben um jeben Preis aufrecht erhalten werben muffe. Gefet und Moral find innig vermachfen. Raifer Ranghi fagt in feiner Ausgabe bes Gefetbuches von 1679: "Der Endzweck, ben man bei ber Ginsehung ber Strafen im Reiche verfolgt, ift, alle unfere Unterthanen gegen unrechte Gewaltthaten gu fougen, bann, ungeordnete Begierben gurudgubrangen und ben Frieden und bie Rube anftanbiger Leute zu fichern" 1a). Rach einer in ben "Blattern für Befangnistunde"2) mitgetheilten fleinen Rechtsftubie bes dinefifden Befandtschaftsattaché Qu-Tfong-Lien giebt es bis auf ben heutigen Tag in China teine Behörden, die fich ausschließlich mit ber Rechtspflege zu beschäftigen hatten. Der Bermaltungsbeamte und ber Richter find in einer Berfon vereinigt; ber Prafett ober Unterprafett (beren es in jeber ber 20 Provinzen 200 - 300 giebt), hat neben seinen vielfachen Berwaltungsfunktionen auch die eines Richters und Polizeioffiziers, er muß über die Aufrechterhaltung ber Ordnung machen, die Beschwerben ber seiner Berwaltung Unterstellten entgegennehmen, nach ben Urhebern ber Berbrechen und Bergeben fahnden, fie gefangen nehmen, verhoren und verurteilen. Daß biese Einrichtung, die Pflege bes Rechts in die Sande erfahrener Berwaltungsbeamter zu legen, schon vor Jahrhunderten beftand, ersehen wir aus einer Stelle des weiter unten näherhin erwähnten Buches: "Rhitay Nameh" von Seyd Aly Etber 3). Dort heißt es: "Diese Richter maren Greife, welche, vorher Bermaltungsbeamte, mit biefem Amte wegen ihrer Gesetsenntniffe betraut worben find" 2c. 2c.

Die patriarcalische Auffassung ber Bolksgemeinschaft außert sich auch in bem fingulären System ber gegenseitigen Saftbarkeit. Jeber ist für seinen Rachbar ober Berwandten ober Untergebenen verantwortlich. "Alle mannlichen Berwandten ber eines Hochverraths überführten Personen, im ersten

Grade und in dem Alter von 60 Jahren oder barüber, nämlich: Bater, Großvater, Söhne, Enkel, Oheim väterlicherseits und alle ihre Söhne, sollen ohne Rücksicht auf ihren Wohnort, ober angeborene oder zufällige Sebrechen, ohne Unterschied enthauptet werden. Alle Personen, welche des Hochverraths Schuldige kennen, oder Individuen, welche die Absicht haben, Hochverrath zu begehen, oder welche bei einem solchen Verbrechen schweigen und die Rädelssührer besselben nicht angeben, sollen enthauptet werden").

Die neuere Zeit scheint diese brakonischen Gesetsbestimmungen etwas eingeschränkt zu haben; benn Ou-Tsong-Lien erwähnt in seiner Studie nur, daß der Bater für das Kind, der Schullehrer für den Schüler, aber auch daß der Nachbar für den Nachdarn, der einen Word begangen hat, verantwortlich gemacht und bestraft werden kann<sup>5</sup>). Auch der Beamte kann, nach Ou-Tsong-Liens Meinung, was seine Berantwortlichkeit betrifft, sein Schicksal nur verwünschen.

Alle Gerichtsverhandlungen find öffentlich. Der Prafett ift allein Richter; jeboch erlangt bas Urtheil erft Rechtstraft, wenn die betreffenben Alten im Minifterium bes Innern zu Beting angelangt find und seitens bes Minifters bas Urtheil genehmigt ift. Aber ber Umftand, bag bas Aftenftud auf seinem Wege nach Beting burch bie Sanbe bes Couverneurs, bes Justizchefs und bes Bigetonigs geben muß, von benen ein jeder baffelbe mit feinem Bifum gu verfeben hat, bildet für ben Angeklagten febr wertvolle Garantieen, jedoch nicht bie einzigen : wenn namlich ber Berurtheilte Berufung gegen bas Urtheil einlegt, fo wird ein neues Berfahren eingeleitet. Auch gegen beffen Enticheibung tann er fich mit einer Beschwerbe an die Zentralverwaltung der Benforen (entsprechend unserm Reichsgericht) in Beting wenden, und biefe pruft ihrerfeits bie Sache. Der Berurtheilte, auch bamit noch nicht zufriedengestellt, tann enblich verlangen, daß seine Sache bem Raifer vorgelegt werbe, welcher Befehl geben tann, daß eine befondere Untersuchungstommission in die Proving entfandt werbe. Ift ein Frrthum vorgekommen, so werben alle bei der Angelegenheit betheiligt gewesenen Beamten mit Degrabirung bestraft 5).

Auch die in dem geschilberten Gerichtsverfahren erkannten Strafen haben in der Zeit eine Milberung erfahren.

Der Schuking ober bas heilige Buch (eine Urkundensammlung vom Jahre 2857 bis 627 v. Chr.) führt fünf große Strafen auf: "Auf die Stirne brandmarken, Abschneiben der Rase, Abschneiden der Füße, Kastrieren und Tod, herbeigeführt auf verschiedenen Wegen?). Seit dem zweiten Jahr-hundert v. Chr. wurde die Strase der Verstümmelung abgeschafft und durch Stockschlage (höchstes Maß 500, jett 800) und Geldstrase ersetzt. Ou-Tsong-Vien führt als Strasen unserer Zeit solgende an: Todesstrase, Gestängnis, Verbannung, Geldstrase, Prügelstrase und Schandpfahl.

Roch im Catfingluli (einer Gefetessammlung, bie mit Bevorwort-

ungen ber jeweiligen Kaiser in ben Jahren 1647, 1679 und 1725 gebruckt wurde) findet sich das Gefängnis als Strafe nicht verzeichnet, weil es ben Menschen an Müßiggang und Arbeitslosigkeit gewöhnen würde.

Tropbem finden sich in ber Litteratur auch Belege für Anwendung des Gefängnisses als Strafmittels in den altesten Zeiten. So im Schuting: Der Raifer Pao mußte vier Aufrührer strasen, beren einer, Ruen, in engem Gewahrsam in Puchan gehalten wurde.).

Desgleichen wird das Gefängnis im Buche Lun-Yu erwähnt, wonach Kong-tichi-tichang, einer der Schüler des Philosophen Lun-Yu, sich verheiraten konnte, obwohl er im Gefängnis saß, weil er kein Berbrecher war 18).

Im Jahre 684 v. Chr. ließ die Raiserin Buheu ihren Sohn, ben Raiser Tschongtson, auf viele Jahre einkerkern 11).

Gelegentlich eines Aufftandes ber Miav-tfee gegen die Manbfcu wurde folgendes Urtheil gefällt:

"..... Sonom, sein jüngerer Bruber Chalopen, seine Minister Kautat, Sonompontschont, Karona und Gotsar, Atchim, die Tante des Sonom, diese grausame Frau, welche das Feuer des Aufstandes mehr entsacht und geschürt hat als irgend einer der Miao-tsée, Langtsia ihr Gatte, der eben so schuldig ist wie sie selbst, verdienen in Stücke zerschnitten zu werden, ebenso wie die beiden Lamas Tonkio und Kanpou, mit zehn anderen, welche zum Kathe des Sonom gehörten. Neunzehn andere vom Hose des Rebellen, weniger schuldig als die ersten, sei es wegen ihrer Jugend, sei es darum, weil sie als Beamte ihrem Herrn gehorchten, verdienen den Kopf abgeschnitten zu bekommen. Die sechzehn andern Miaotsée von der Berwandtschaft oder aus dem Gesolge des Sonom, welche mit ihm ergriffen wurden, glauben wir nur zu ewigem Gesängnis verurtheilen zu sollen; 52 andere sollen in die Berbannung nach Hygeschit und den Gleuthen als Stlaven übergeben werden. — — "

Diefer Beschluß ber Großen wurde bem Kaiser vorgelegt und nachbem ber Kaiser ihn gelesen hatte, antwortete er: "Alles soll so geschehen, wie es angekündigt ist", und alles geschah also 12). —

Den Beschluß bieser Belege moge ein Fall von ganz hervorragendem Interesse machen, der im Schuting erzählt wird und beweist, daß schon die alten Chinesen die einsame Ginsperrung als Besserungsmittel angewendet haben:

D-Pin (ber Minister bes lasterhaften Königs Tal-Kik) sagt: "Des Königs Aufführung ist nur eine Reihe von Fehlern; seine Erziehung gleicht seiner Naturanlage. Es ist erforberlich, daß er mit Leuten von schlechten Sitten keinen Umgang mehr hat. Ich will in Tung (bem Orte, wo bes Königs Vorsahre Tsching-Tung begraben war) einen Palast bauen; bort bei bem vorigen König werbe ich ihm Verhaltungsmaßregeln geben, damit er nicht mehr

schlechten Sitten hulbigt". Demzufolge ging ber König in den Palast von Tung, er beobachtete dort die Trauer und kam in der Einsamkeit endlich auf den wahren Weg der Tugend 18).

Wie schon erwähnt, kannte bas dinesische Gesethuch bis auf unser Jahrhundert die Gefängnisstrafe — trot ber angeführten Ausnahmefälle n ich t.

Ou-Tsong-Lien bestätigt a. a. O., daß heut aut age bei Betrug, Diebstahl, Sittenvergeben, Bankerott zc. zc. regelmäßig auf Gefängnisstrafe erkannt wirb.

Man tannte aber bas Gefängnis in allen Cpochen als Sicherungs= und Aufbewahrungsort ber Untersuchungsgefangenen.

Da aber die Urtheile, um Rechtstraft zu erlangen, eine Reihe von Inftanzen passieren und vom Minister des Innern zu Peting genehmigt werden muffen, dem Berurtheilten überdies noch ein wiederholtes Refursrecht zusteht, so sitzt mancher Angeklagte ober Berurtheilte jahrelang im Gefängnis.

Neber die Zustände und Einrichtungen in diesen Sesängnissen haben wir eine sehr zuverlässige und interessante Quelle. Sie wurde im Jahre 1516 vollendet und betitelt sich: "Rhitan Rameh" von Send-Aly-Etber. Send-Aly-Etber war ein muselmännischer Rausmann, der mit einigen Religionsgenossen nach China reiste und zu Peting in den letzten Jahren des 15. und den ersten des 16. Jahrhunderts lebte. Rach seiner Heinehr ließ er sich in Konstantinopel nieder, wo er in persischer Sprache unter dem Titel: "Rhitan Rameh" (Buch über Khitan, das "Katan" des Marco Polo — China), ein Wert in 20 Kapiteln versaste, in dem er die Erinnerungen, Eindrücke und Wahrnehmungen, die er auf seiner Reise gemacht hatte, zusammenschrieß; ein sehr interessantes Wert, nicht durch die Darstellung, die von Wiederholungen strotz, oder durch die Sprache, die vielsach dem türkischen Bolksbialekt entnommen ist, sondern durch die Genauigkeit und Slaubwürdigkeit des Berichtes.

Wir folgen in nachstehender Uebersetzung der Ausgade Scheser's in den "Mélanges Orientaux", herausgegeben von den Pariser Prosessoren der Spezialsschule für orientalische Sprachen."). — Das VII. Cap. des Khitay Namèh lautet in wörtlicher Uebersetzung folgendermaßen:

"Ueber bie Gefängniffe Rhitan's (China's). Dag Gott uns bavor behute!

Bu Khan Baligh sind zwei Gesängnisse, von benen das eine den Namen Scin-pu, das andere den Namen Kim-pu hat. Im letteren werden die Gesangenen mit äußerster Harte behandelt und mit schweren Ketten beladen; selten gehen sie lebendig daraus fort. In Scin-pu ist die Strenge nicht so groß und die Fesseln sind leichter; der größere Theil seiner Insassen sommt lebendig davon, mit heiler Haut und gesundem Leide. In diesen beiden Gesängnissen sind die Frauenspersonen von den Männern getrennt. Die Ausdehnung der

Gebäube läßt einen jeden dieser Strasorte eher einer Stadt als einem Rerker ähnlich erscheinen. Außerhalb derselben befinden sich Gerichtshöse, wo man die Beschaffenheit des Verbrechens eines jeden Angeklagten untersucht und feststellt. Ist seine Schuld konstatirt und der Bericht über die Umstände abgesaßt, welche seine Verhaftung motiviren, so wird dieser Bericht dem Kaiser zur Prüfung unterbreitet und der Schuldige incarcerirt.

Wenn man zur Pforte des Gefängnisses kommt, so sindet man dort außer den Thorwächtern drei Beamte, welche von den Namen der Delinquenten, von den Gründen und dem Datum ihrer Verhaftung schriftlich Notiz nehmen. Da die Chinesen kein anderes Reich außer Rhitay kennen, so fragt man den Schuldigen, aus welcher Prodinz er stamme. Man zeichnet seine Antwort schriftlich auf, sowie seine Geburtszeit. Weiß er letztere nicht, so öffnet man ihm, wie man dies dei Pferden thut, den Mund und skellt sein Alter nach dem Zustand seiner Zähne sest. Hierauf macht man ihm auf sein Gesicht ein Kennzeichen von Tinte und läßt ihn sodann in das Gesängnis eintreten. Da das Reich Khitay auß 12 Statthaltereien besteht, so ist auch das Gesängnis (ein Centralgesängnis) in 12 Sektionen abgetheilt, von denen jede einzelne sür die Leute auß der nämlichen Prodinz bestimmt ist. Jede Sektion, worin die Gesangenen betiniert sind, trägt den Namen der Heimathsprodinz und bildet einen besonderen und sest konstruirten Bau. —

Macht sich ein Individuum einer Gewaltthätigkeit schuldig, so verhaftet man statt des einen Delinquenten zugleich 10 oder 15 von seinen Berwandten und Angehörigen, männliche und weibliche, und führt sie mit Retten am Halse in den Kerker. Jedes Individuum, das von was immer für einem Gerichte nach erwiesener Schuld verurtheilt wurde, wird mit Retten belastet in das Gesängnis gebracht; wenn er wieder in die Freiheit entlassen werden soll, sührt man ihn demselben Gerichte vor und dieses giebt ihn frei. Schaarenweissspert man die Leute ein, schaarenweise giebt man ihnen die Freiheit . . . . . .

Siehe das Abenteuer, das uns begegnete. Unserer 12 Personen hatten sich nach Khan Baligh begeben. Einer unserer Sefährten, ein grober Mensch, bekam durch Jusall Streit mit einem Tibetaner: sosort sesselte man uns alle, die wir doch gänzlich unschuldig an dem Berdrechen waren, mit Ketten und führte uns in das Sefängnis ab. Dank einer besonderen Inade Gottes gab man den Fremdlingen die Bastonnade nicht und wendete gegen sie die Tortur nicht an; man verurtheilte sie nicht einmal zu Geldbußen. Nachdem man uns unschuldige Leute ins Gefängnis gebracht hatte, schloß man uns in die Sektion ein, welche für die Provinz Scheng-si bestimmt war. Beim Eintritt untersuchte man uns, um uns weder Gold noch Silber noch einen anderen Gegenstand zu belassen. Man sagte, dies sei Regel bei ihnen. In der Sektion eingesperrt, waren wir müde vom langen Herumführen im weitläusigen Innern des Gefängnisses.

Während bes Durchgangs (ber Ueberführung) bemerkten wir verschiebene Gerichtshöfe mit boppelter Jaçade und beauftragt, die Angaben der Gefangenen entgegenzunehmen. In jedem dieser Tribunale saßen 3 Mandarinen von hohem Range, einer auf dem Chrenplat, die zwei andern ihm zu Seiten. Der Borsitsende schreitet zum Berhör; der zu seiner Rechten ist der "Emin" oder Asseinen sind seiner Linken der "Divan" oder Sekretär. Diese drei Mandarinen sind sehr angesehene Persönlichkeiten; benn sie verdanken ihrem tiesen Wissen und der Achtung, die sie einzuslößen verstehen, ihre Funktionen in den Gefängnissen. —

Garten, Lufthaine, grune Plage befinden sich bei ben Gerichtsgebauben. Sie sind für die Beamten bestimmt, welche sich zum Ausruhen, zum Trinken und zur Unterhaltung barin zeitweise aushalten.

Alle Tage bes Morgens, zur Stunde, wo ber Audienzsaal bes Kaisers sich öffnet, begeben sich alle cinesischen Gerichtsmandarinen in ihre Bureaus, um von den dringenden Geschäften Kenntniß zu nehmen. Keiner würde es wagen, zu spät zu kommen. oder seine Pslicht ganz zu versaumen. Haben sie sich alsbann einige Zeit in den Gärten verweilt, so beginnen die Borsührungen der Gesangenen. Die einen werden freigesprochen, die andern verurtheilt: zur Tortur oder zur "Fustigation". Andere werden mit Ketten belastet, die gänzlich verschieden sind von denen in der Türkei. Bleierne Platten oder Bretter wie die einer Tragbahre werden ihnen an den Hals befestigt; an die Füße anderer Unglücklicher werden Bleiklöhe gehängt; oder man sieht solche, die an den Haaren ausgehängt oder deren Hand mit gespreizten Fingern auf glühenden Metallplatten sestgedrückt, oder auch denen in die Schenkel Nägel eingetrieben, die Lenden gepeitscht werden ze. Die Grausamkeit dieser Qualen raubte allen das Bewußtsein und wir vermutheten, daß sie gestorben sind.

Wir andern, die wir unschuldig waren, hatten den Andlick von all' diesem, von diesen Richtern, dieser Menge von Personen, die man vor= oder zu allen Arten von Torturen ab führte. Zittern und Schrecken besiel uns. Gegen Ende der Berhandlungen mußten auch wir vor einem dieser Tribunale und zwar vor dem angesehensten von allen, dessen Aussprüche gleich denen des Großthans (Khakan) selbst gehalten wurden, erscheinen. Dieser Gerichtshof war zur Aburtheilung der Bergehen bestimmt, welche sich die zum besonderen Dienste des Großthan gehörenden Beamten zu Schulden kommen ließen. Wir erfreuten uns dieses nämlichen Privilegs wie diese, weil man uns im Audienzsaal des Khakan nicht weit von seinem Throne placirt hatte und aus diesem Grunde uns wie seine hohen Beamten behandelte.

Sobalb wir in ben Gerichtssaal geführt waren, setzen wir uns angesichts ber Richter, weshalb biese uns als robe und ungezogene Menschen ansahen, von benen weber Anstand noch respektivolles, vorschriftsmäßiges Benehmen zu erwarten ware. Ueberhaupt ift in ihren Augen nur ihr Land allein ein zivilisirtes.

Man legte uns eiserne Fesseln an Sande und Füße und führte uns bann in's Gefangnis ab. Am Gingange beffelben murben wir untersucht; unfere Rugbekleibung, unfere Aermel burchfuchten fic, ob wir Waffen, Gelb ober fonftige Gegenstände von Werth bei uns hatten. Möchte von allen Lefern biefes Berichtes ein ahnliches Miggeschick ferne bleiben! Wir traten ein, murden zwiichen zwei Reihen bebectter Gange hindurchgeführt, wo wir eine große Zahl von Ungludlichen faben, welche in Bellen hineingestedt, auf bem Bauche bingeftredt und unter Planten mittelft 4 ober 5 Rageln festgehalten murben. Un biefen Rageln waren die Fuß- und Sanbfeffeln befeftigt; die Fuße mußten fie quer burch bie Planten ftreden. Andere, ebenfalls auf bem Bauche hingeftredt, waren am obern Theil bes Rörpers mit Retten in ber Länge von 100 Ellen (?) umwunden und man mußte befürchten, bag ihnen die Bruftknochen gerbrechen würden. Alle diese Ungludlichen erfüllten die Luft mit lauten Schmerzens= fcreien. Gang eng zusammengebundene und gefesselte Delinquenten waren in Raften ober Riften eingeschloffen. Gott ift ber Zeuge ber Wahrheit beffen, mas ich hier außeinanbersete; ich gebe mich keinen Uebertreibungen hin, ich berichte nur wirkliche Thatfachen.

Die in Risten Eingeschlossenen sind Bater- oder Muttermörber. Diese Risten haben dreieckige Form und find sehr nieder und eng; sie haben 1 Elle in der Höhe. Großer Gott, wie konnte man diese Unglücklichen in einen sokleinen Raum einzwängen! Wenn man den Deckel von diesen Risten wegnahm und einen Menschen mit Fesseln gebunden, gewaltsam in so engen Raum zusammengepreßt sah, so hätte man glauben sollen, daß es eine zerquetschte Masse geworden wäre. Und man öffnete eine Riste und der Aermste suchte sich aufzurichten: — welch' entsehlicher Anblick!

Ich sagte, daß man auch uns mit Ketten gesesselt habe; wir trugen sie fünf Tage. Nach Ablauf dieser Zeit brachte man ein Restript aus dem Palaste; ber Kaiser gab Besehl, sie uns abzunehmen. "Diese Fremblinge", heißt es in dem Erlaß, "haben noch niemals eine solche Züchtigung erduldet und haben nicht die Krast, sie zu ertragen." Man besreite uns von der Kette und wir konnten unsere Glieder wieder bewegen.

Man ließ uns burch ein vergittertes Fenster auch die eingesperrten Frauenspersonen sehen. Wir erkundigten uns bei einem Thorwächter nach ihrer Anzahl und erhielten die Auskunft, daß Scin-pu deren 15,000 einschloß! (?)

Unsere Gesangenschaft dauerte 26 Tage. Gott behüte Jeden vor ähnlichem Unfall! Täglich sahen wir die Gesangenen schaarenweise hinaussühren in verschiedene Quartiere von Pecling; man erkundigte sich nach ihrem Berhalten und ihre Strase entsprach dem Grade der Schuld. Wir waren Zeugen der harten Behandlung und wußten, daß wir ebenfalls in diesem Kerker hätten sterben müssen. Gott sei Dank, wurden wir weder bastonnirt noch auf die Folter

gespannt, da man solche Qualen ausschließlich ben Chinesen zufügte. Daß Gott uns bavor behüte!

Der Stadttheil Khan Baligh ift so groß, daß wir einen Tag gehen mußten, um zu dem Tribunal des Quartiers zu gelangen, wo die That begangen worden, wegen deren man uns verhaftet hatte; ein Tag wurde auf die Untersuchung verwendet, deren Kosten wir tragen mußten und eine Tagereise brauchten wir zur Rücksehr in unser Gefängnis.

Als ber Augenblid unserer Befreiung herankam, wurden wir den Richtern im Gefängnis vorgeführt. Sott soll mich behüten, sie mit unsern Richtern vergleichen zu wollen. Die Schönheit der Gärten und Anlagen, in deren Mitte das Gerichtsgebäude sich erhob, wird mir nie mehr aus dem Gedächtnis schwinden. Die Richter sahen noch einmal die über uns gemachten Aufzeichnungen durch, die mit chinesischen Schriftzeichen auf Papierblättern von der Größe einer (türksischen) Gebetsmatte geschrieben waren. Es stand darin der Name unsers Genossen, der den Streit angefangen hatte, daß er sein Bergehen selbst eingestanden, daß wir, die Gesährten, seine Mitschuldigen und deshalb mit ihm gesesselt und eingesperrt worden seien.

Diese Richter waren Greise, welche, vorher Verwaltungsbeamte, mit biesem Amte wegen ihrer Gesetzeskenntnisse betraut worden sind. Das höchste Amt, das der chinesische Mandarine erreichen konnte, war das des Vorsitzenben eines Gesängnisgerichtshoses, weil die Stelle, welche die Gewalt verlieh, in Retten zu legen, einzusperren und zum Tode zu verurtheilen, als die wichtigste betrachtet wird. Dank der Beobachtung dieser Gesetze wird Khitan glücklich regiert.

Nachdem diese ersahrenen und ernsten Greise die erwähnten Aufzeichnungen geprüft und das, was uns betraf, erwogen hatten, sagten sie uns: "Ihr seid unschuldig, aber euer Gesährte hat einen Tibetaner mit Stockschagen traktirt und dadurch seinen Tod verursacht. Er ist ein schlechter Mensch. Ihr zahlet ein jeder eine Gerichtsbuße von 3 Maß hirse; dem Todtschläger aber legen wir durch Urtheil die Strase der Wiedervergeltung auf. Er wird nach Ablauf von drei Jahren mit dem Tode bestraft und dis dahin bei uns verwahrt bleiben. Ihr aber sollet alsbald in Freiheit geseht werden".

Die Richter sesten bann ihr Urteil auf und schickten es in ben Palast zum Kaiser. Um anbern Tage kam bie kaiserliche Antwort; fie befahl, ben Tobtschläger festzuhalten und uns zu entlassen.

In Ahan Baligh unterstehen alle Angelegenheiten, von größter ober geringster Wichtigkeit, ber letten Entscheidung des Ahskan. In den Provinzen sind seine Stellvertreter die Gouverneure. Diese entscheiden in minder wichtigen Fällen; ist die Angelegenheit aber von großer Tragweite, so berichten sie an den Ahskan, nach bessen Entscheidung dann versahren wird.

Wenn bie Gefangenen gur Entlaffung gelangen, nachbem fie lange ein-

gekerkert, in Retten gesesselt und mit außerster Strenge behandelt worden waren, so führt man sie in Haufen auf die Marktplätze und in die frequentesten Straßen, mit bleiernen Ringen um den Hals und eisernen Fesseln an Händen und Füßen; unter den Achselhöhlen werden sie aufgehängt, so daß sie mit den Füßen den Boden nicht berühren. Diese Qualen fügt man ihnen nochmals zu, um dem Bolke Schrecken einzuslößen. Wenn sie dieselben einen Monat lang zu ertragen die Krast haben und am Leben bleiben, dann läßt man sie los, nachdem sie zuvor noch 100 Schläge auf die Hinterbacken erhalten haben.

Die Chinesen haben die Regel, den Männern die Bastonnade zu geben, nachdem sie ihnen die Beinkleider ausgezogen haben; die Frauenspersonen behalten diese an, mährend sie die Schläge bekommen.

· Neberdies legt man diesen befreiten Gefangenen noch Bußen auf, bestehend in einer bestimmten Jahl von Scheffeln weißen Reises, von Getreibe ober Hise. Wenn der Verurtheilte nicht bezahlen kann, so wird er zum Ersatz auf einige Jahre gezwungen, in einem Wachthurm zu bleiben, um Nachtwächter- oder Polizeidienste zu verrichten. Ist seine Dienstzeit abgelaufen, so erhält er von dem Polizeiches der Stadt noch 100 Prügel und hierauf eine Entlassungstarte. —

Die in anderen Sandern üblichen Gelbstrafen werden in China burch Raturalleistungen (Reis, Sirse, Korn 2c.) ersett.

In allen Städten Rhitay's sieht man auf den Marktplägen, an den Straßen Delinquenten, welche in den Polizeistationen eingesperrt und gefoltert werben. Wenn sie zu diesen Qualen herausgeführt werden, außern sie Freude bar- über, weil sie wissen, daß der Augenblick ihrer Entlassung nahe ist. —

Die Untersuchungsgefangenen muffen am nämlichen Tage ihrer Verhaftung ohne Säumniß vor dem Tribunal erscheinen; ihre Aufführung wird unterstucht, fie bekommen die Bastonnade, werden der Folter übergeben und ihre Ausssagen aufgezeichnet. In jedem Monate findet ein Mal für jeden Angeklagten ein Verhör statt. Der Khakan verlangt fortlausende Benachrichtigung über den Zustand der Detinirten.

Während wir in bem Gefängnis von Scin-pu waren, starben baselbst an einem Tage drei Gesangene unter der Last der Aetten und der ihnen zugefügten Mißhandlungen. Jedes Mal, wenn ein Gesangener stirbt, wird der Khakan durch einen Rapport davon benachrichtigt. Darauf kam vom Kaiser der Bescheid: "Der Tod dieser drei Personen an einem Tage muß in der nachlässigen Gesängnisverwaltung seine Ursache haben".

Die Manbarinen erschraden hierüber, gingen mitsammen in die Zellen und untersuchten alle Gefangenen. Ginzelnen ließen fie leichtere Feffeln anlegen; andere wurden ganz davon befreit, andere erhielten reichlichere Nahrung.

Der Kaifer liefert täglich eine Mahlzeit für die Gefangenen. Diejenigen, welche Berwandte haben, empjangen von diefen den Unterhalt. Die Speifen

werben in gezeichneten und mit geschriebener Abresse versehenen Körben gebracht, bie man zu einem Haufen mitten im Gesangnis hinstellt. Riemand würbe sich erfrechen, einen Betrug zu begehen, und wer einem anderen auch nur einen erbsengroßen Schaben zufügte, würbe als Dieb und Schurke betrachtet.

Zweimal täglich gewährt man den Gefangenen einige Augenblick Freiheit, um ihre natürlichen Bedürfnisse zu befriedigen und die Rahrung zu sich zu nehmen. Da muß jeder genau das Zeichen und die Abresse an seinem Korbe sich merken, damit er die für ihn bestimmte Portion empfängt. Nach beendigter Mahlzeit legt man ihnen die Ketten wieder an und führt sie in den Kerker zurück.

Der Kaiser ist stets genau von allem unterrichtet; die Sekretäre der Gerichtshöse sertigen monatliche Berichte über die Seständnisse und Leugnungen, die dem Kaiser vorgelegt werden; darin steht auch die angewendete Art der Tortur, die Dauer der Untersuchung z. Diese Vorschriften ermöglichen dem Kaiser die genaueste Personalkenntnis. Alle diese Verschriften ermöglichen dem Kaiser die genaueste Personalkenntnis. Alle diese Verschte, auch die von auswärtigen und Provinzial-Gerichten werden im Innern des kaiserlichen Palaskes ausbewahrt. Großer Gott! Welche Gesehe, welche strenge Verdachtung von Gedräuchen und Vorschriften! Dieser Achtung vor ihren Gesehen verdanken die Chinesen seit Jahrtausenden den Bestand und die Festigkeit ihres Reiches, und diesen lohalen Gesühlen ist es zuzuschreiben, daß sie niemals von ihren Feinden unterzocht wurden. Niemand, kein Kind von sieben, kein Greis von 70 Jahren, kein Armer und kein Reicher würde sich unterstehen, die althergebrachten Gesehe und Vorschriften zu übertreten oder in ihrer Ersüllung säumig zu sein.

Der Khakan von Khitan halt alljährlich eine Sitzung, um die Prozeffe ber Delinquenten zu prüfen, die den Tob verdienten. Die Mörder, in der Zahl von mehreren Taufenden, werden je zu zehn hereingeführt, an der Hand von Genkern festgehalten und jeder wird nach seinem Ramen gefragt; sobald sie ihr Vergehen bekannt haben, werden sie wieder hinausgeführt.

Es ift nicht gottlos gehandelt, wenn ich hier erwähne, was die Ungläubigen thun; ich muß deshalb auch mittheilen, daß die Heiden von Khitan gegen ihren Herrscher eine solche Berehrung zeigen, daß sie ihn wie einen Sott anbeten. Sie sagen — mögen wir alle vor solcher Gotteslästerung bewahrt bleiden! — es gebe 300 Götter und der Kaiser sei einer von ihnen. (Und Gott, der einzige, Allah, hat diese 300 Gottheiten erschaffen!) Das sind ihre gottlosen und verlogenen Lehren! Dieser Glaube an den göttlichen Charaster des Kaisers nimmt ihnen alle Kühnheit, ihn anzulügen oder ihre Berbrechen zu leugnen. Indessen ist gewiß, daß der Kaiser selbst diesen Glauben nicht theilt. Er betet nur den alleinigen Gott an, wie einzelne seiner Handlungen beweisen und ich anderwärts darüber berichtet habe.

Wie icon ermähnt, bauert ber Prozeß gegen Mörber und andere ichwere

Berbrecher brei Jahre, während welcher ein jeder von ihnen monatlich einmal zum Berhör vor das Gericht und alljährlich einmal vor den Kaiser selbst kommt. Rach Umsluß der drei Jahre giedt der Kaiser, der nochmals alle jene monatlichen Kapporte der Richter einer Prüfung unterzieht und mit rother Tinte unterschreibt, je nach Besund den Besehl zur hinrichtung der Delinquenten. Um Tage der Exetution macht man den Tausenden von Berurtheilten am Ropse ein Abzeichen von rothem Stoffe und führt sie aus dem Palaste auf den hinrichtungsplatz. Es ist im Jahre ein bestimmter Tag für die hinrichtungen sestgesetzt und der Ralender giebt denselben in allen Provinzen bekannt.

Die Gewohnheit, während bes Tages die Todesstrase zu vollziehen, bestand in ganz Khitan seit Jahrtausenden; aber gegen das Jahr 902 (1496 n. Chr.) brach in Scheng-si, einer der 12 Provinzen des Reiches, eine Hungersnot aus, durch welche viele Menschen umkamen. Man suchte nach einem Mittel, diese Plage zu beschwören und die Weisen riethen, von jetzt ab die Hinrichtungen während der Nacht statt unter Tags vorzunehmen. Seither vollzieht man die Todesstrase in allen Theilen Chinas, besonders in Khan Baligh, immer in einer und derselben Nacht an Tausenden von Delinquenten. Morgens hat dann das Bolt den Andlick dieser Unglücklichen.

Den einen sind die Glieber vom Leibe getrennt, anderen ist das Haupt abgeschlagen und hausenweise sind die Leichen auseinandergebeugt, andere sind in Stüde zerriffen, wieder andere sind lebendigen Leibes geschunden (die Haut abgezogen) und mit dem Kopfe nach unten aufgehängt. Für jede Kategorie von Delinquenten giebt es eine besondere Tobesart.

Eine ganz sonberbare Eigenthümlichkeit ist folgenbe: Am Halse eines jeben Verurtheilten ist ein Kärtchen angebracht, worauf sein Rame, sein Vergeben, die Dauer seiner Gesängnishaft, der Name der Richter, die ihn prozessen, die Dauer seiner Erklärungen, die er jedes Jahr vor dem Khakan abgegeben hat, geschrieben stehen. Wenn nun die Hinrichtung stattgesunden, werden die Köpse von Tausenden in kleine Kisten verschlossen, an die man jene Kärtchen hestet und die man alsdann in einem Magazine 30 Jahre lang ausbewahrt. Rommt in diesem Zeitraum Jemand, beschwert sich und sagt: "Dieser war mein Verwandter und er ist ungerecht verurtheilt worden", so nimmt man auf Besehl des Khakan den Kops aus dem Magazin heraus und liest den Inhalt der Kartenausschlicht, um die Beschwerde zu prüsen. Rach Ablauf von 30 Jahren verjährt dieses Keklamirungsrecht und die Köpse werden in's Weer geworsen". —

Diese interessante, wenn auch etwas verworrene, Schilberung cinesischen Rechts- und Gefängnislebens sinden wir in vielen Punkten bestätigt in einem neueren Aussatz: "Trente mois au Tonkin, par Dr. Hocquard" in ber Zeitschrift "Le tour du Monde".

Da Anam feit 234 v. Chr., wo Raifer Tichin-Tichi-Roang es erobert

hatte, bis zur Mitte des XV. Jahrhunderts n. Chr. den Chinesen unterworfen war, so dürsen wir dort ähnliche stabile Zustände wie in China selbst voraussehen und deshalb aus neueren Mittheilungen zutressende Rückschlisse auf frühere Verhältnisse in Anam selbst, wie auch in dessen vieltausendjährigem Mutterlande China machen.

Lassen wir also Dr. Hocquard seine Erlebnisse in einem anamitischen Gesängnisse schilbern 16): "Der Gouverneur der Provinz Hanoi bewohnt eine Reihe von durch Höse getrennter Gebäude. In einem hinteren Hose, längs einer Mauer, erheben sich drei große Strohhütten ohne Fenster, von vierediger Form und elendem Aussehen; es sind die Gesängnisse. Der Gouverneur verwahrt darin dis zu ihrer Aburtheilung die Verdrecher, die man aus allen Theilen der Provinz dahin bringt. Vor dem Ariege (mit Frankreich) hatte der Tong-doc (— Gouverneur) von Hanoi, wie alle Provinzialgouverneure, die höhere und niedere Gerichtsbarkeit in der ganzen Ausdehnung seiner Provinz. Er konnte zum Tode verurtheilen; nur wurde das Urtheil erst vollzugssähig nach erhaltener Bestätigung des Königs. Eine Abschrift des Urtheils wurde zu diesem Zwed nach Hus geschickt. Seit der französischen Oktupation darf der Tong-doc stets das Todesurtheil sällen, das aber nicht vollstreckt wird, bevor der französische Resident seine Gutheißung darunter gessetzt hat.

Bei meinem Besuche war ein gutes hundert solcher Unglücklichen in diesen Gefängniffen aufammengebauft. Beim Eintritt in bas eine von ihnen gwangte ich mich zusammen; benn eng ift bie Deffnung. Stellet euch vier Banbe vor, bie einen edigen Raum umfaffen: 3 m breit und 4-5 m lang. Vom Boben, ber festgestampft ift wie die Tenne einer Scheuer, erheben fich 12 dide Bambusrohre nach Art von Säulen, welche das ganze Dachgestell tragen. Das Dach ruht nicht auf ben Wänden, sondern ist bavon durch einen leeren Raum von 30-40 cm Sohe getrennt, welcher fich rings um die Sutte wie eine Schießscharte zieht und zugleich ber Luft und bem Lichte Zugang gewährt. Im Awischenraum zwischen ben Bambussaulen find 5-6 cm über bem Boben Dielen angebracht, welche bagu bienen, die Befangenen festzuhalten und zwar burch eine sehr scharffinnige Einrichtung. (Diese ist bann in bem Berichte naher, aber nicht anschaulich beschrieben. D. B.) Die Gefangenen find burch biefe Einrichtung teils an ber Sand, theils am Juge festgehalten, die einen in fibender Lage, die anderen ihrer ganzen Länge nach am Boden liegend. In einem Bange, von ben zwei Dielenreihen begrengt, bewegen fich zwei Bachter mit ber unvermeiblichen Peitsche bewaffnet. Biele biefer Gefangenen haben wibrige, schlimme Gesichter und find mahre Typen von Banditen. — Der Anamit ift gewöhnlich von kleinem Buchfe, aber einzelne von ihnen haben athletifche Statur und Mustulatur. Der Dolmetich gab mir über fie intereffante Rotigen, indem er mit dem fpigen Ende feines Rachers auf jeden einzelnen

hinzeigte, wie man es in einer Wenagerie bei wilben Thieren machen würde. "Dieser Teufelskerl mit seinen suribunden Augen ist einer der gefährlichsten Piraten; er allein hat mehr als 20 Köpse abgehauen. Man mußte ihn in einem Bambuskäfig nach Hanoi transportieren, weil er alle Kräste aufbot, um zu entsliehen. Man läßt ihn abgesondert in dieser Ecke, da er sich mit anderen nicht verträgt. Er ist zu einem Ballen zusammengebunden an Händen und Füßen. Da er so seine Zellengenossen nicht mehr schlagen kann, sucht er den Wärtern in die Füße zu beißen."

"Dieser andere wurde mit den Waffen in der hand auf einer Expedition gegen die Piraten gefangen genommen, und man sand in seinem Gürtel drei frisch abgeschnittene linke Ohren". — Alle Gefangenen haben auf der Stirne ein hinesisches Schriftzeichen, mit schwarzer Tinte angebracht, um fie zu erkennen.

Alle tragen ein Gogna, Halsband, aus zwei 60—70 cm langen Bambusrohren bestehend, die mit zwei Querbolzen verbunden sind, so daß der Kopf eingeschlossen ist. Diese Vorrichtung kann man mit einer kleinen Leiter vergleichen, zwischen beren Sprossen der Dulder seinen Kopf indurchstreckt und deren Stangen auf den Schultern ruhen. Diese Halssessellen sind theils ziemlich leicht, teils schwerer und haben dann an den Enden eiserne Ringe. —

Weiterhin sei es gestattet, noch einige anregende und bas Gesagte zum Theil bestätigende Stellen aus "Prof. E. Silbebran bt's Reise um die Erbe" (vom Jahre 1862/68) hier anzuführen:

"Bon Riemanden aufgehalten, durchschritt ich mehrere Höfe und kann im britten derselben endlich vor die Thüre der Gerichtshalle des Ariminalgefängnisses. Sie stand zwar offen, doch waren alle Unberusenen durch eine zwischen den Pfosten ausgespannte, schwere eiserne Aette ausgesperrt. Sehen mußte eine Berhandlung stattsinden, denn der Saal war mit Menschen gefüllt, und soweit ich sehen konnte, lagen einige Subjekte auf dem Bauche und drückten die Rase auf den Fußboden, muthmaßlich also Angeklagte. Siner der Richter, in dessen Gesichtskreis ich gerieth, durchbohrte mich mit so ingrimmigen Blicken, daß ich für gerathen hielt, mich zu entsernen, umsomehr, als meine Anwesenbeit den Wob von Kanton anzog und ein Theil der Zuhörer sich um mich versammelte.

Die Prügelstrase ist in China nicht mit entehrenden Borstellungen verbunden. Selbst höhere Beamte werden bei geringeren Berschuldungen . . . . in ausreichender Weise mit dem Bambus bearbeitet. . . . Da jede derartige Tracht Prügel die an anderen Orten landesübliche "Rase" vertritt, wird jedenfalls alljährlich eine Menge unnöthiger Schreiberei erspart. Daß dem ganzen Versahren nur väterliche Gesinnung zu Grunde liegt, geht aus dem Schlußakt der Ceremonie hervor. —

Der Abgestrafte hat dem Richter für richtigen Empfang seinen Dank aus-

Gemeine Berbrecher werben noch anderweitig bestraft; man spannt sie in einen schweren holzernen halstragen (spanische Fibel), stedt sie in einen engen Räsig (ben "Rasten" Seid Aly's), in dem sie weber sigen noch ausgestreckt liegen können, und hängt sie mit hinten zusammengebundenen händen und Füßen an einem leicht gezimmerten Gestell auf. In der Vollziehung der Todesstrafen theilt man nicht die Scheu europäischer Gerichtshöse. Die im Laufe eines Jahres in Ranton vollstreckten hinrichtungen werden auf mehr als tausend veranschlagt.

Eine andere Stelle in Hilbebrandt's interessantem Buche bestätigt uns, baß unter Umständen auch Gefängnis als Strase angewendet wird. Nachbem er die allbekannte Sitte erwähnt hat, nach welcher ein strasbarer Mandarin sich mit der ihm übersandten "rothseidenen Schnur" selbst den Tod geben muß, fährt er fort: "Liegen mildernde Umstände vor, so wird der politische Berbrecher nur zu lebenslänglicher Einsperrung in einem unterirdischen sinsteren Loche verurtheilt" 17).

Enblich tonnen wir es uns nicht versagen, auch aus bem berühmten Reisewerke Alexander von Hübner's: "Ein Spaziergang um die Welt", die anschauliche Schilberung des großen Gesängnisses von Kanton, das der geseierte Reisende besucht und eingehend besichtigt hatte, unsern Lesern mitzutheilen.

Sein Bericht lautet folgenbermaßen: 18)

"Ein Befehl bes Dige-Ronigs öffnet uns bie Thore bes großen Gefangniffes: ein oblonges Biered, welches mehrere Sofe enthalt und von einer ber Länge nach getheilten Gallerie umgeben ift. Die innere wird von den mann= lichen Gefangenen bewohnt, die äußere von den Weibern. In den Höfen brangen fich die Straflinge; die Mehrzahl wird im nachsten Semester ben Tob erleiben. Bekanntlich finden die hinrichtungen in China, ausgenommen bie ber Morber, die keinen Aufschub erleiben, zweimal im Jahre, im Fruhling und im Herbst, statt. Es ist bies ein in Ranton periodisch wiedertehrendes Blutbad. Einige biefer Menschen schleppen ihre schweren Retten muhfelig, andere ftellen fie frech zur Schau. Rach ihren Gefichtern zu urtheilen, find fie feine Unfdulbigen. Wahrscheinlich murben fie im Gefangniffe folechter, als fie bei ihrem Eintritte maren. Die vergiftete Luft, ber beftanbige Bertehr mit Lafter mußte bie letten Refte bon Chrbarteit gerftoren, welche fie vielleicht in biefe Solle auf Erben gebracht hatten. — Wir treten in einen ber Sale. Es ist Effenszeit. Wie die wilben Thiere einer Menagerie werfen fich bie Straflinge auf ihre armlichen Rationen; das Klirren ber Jeffeln bilbet die Tafelmufik.

In einem fensterlosen finstern Raume, in welchen Lichtresleze aus bem Borgemache ein schwaches Dammerlicht werfen, errathen wir mehr als wir sie sehen hinter einem massiven Golggitter mehrere Menschen, die zur furchtbaren

Strase bes Kang verurtheilt sind. Sie fluchen, sie weinen, sie seufzen. Einige wälzen sich am Boben, andere stehen an die Wand gelehnt. Einige kauern in den Eden, andere gehen langsam im Areise umher. Aber alle bewegen sich unablässig; sie suchen, was ihr Marterwerkzeug sie nicht sinden läßt, die Ruhe. Bei unserer Erscheinung treten sie an das Sitter, wersen uns Blicke des Hasses zu, der Rache, der Verzweissung; Blicke von Verdammten! Dann entsernen sie sich langsam und verschwinden im Dunkel. Aus andern, gleichsalls in die Schleier einer ewigen Nacht gehüllten Kerkern ertönen unterdrückte Schmerzenslaute, lautes Geheul, Kettengeklirre und der dumpse Schall wuchtiger Bambusstreiche auf entsleischte Leiber. —

Man führt uns nun in die äußere Gallerie, die, wie bereits gesagt, den We i dern vordehalten und durch einen ungedeckten Gang von der Ringmauer des Gefängnisses getrennt ist. Es ist das Höchste im Niedrigsten, das äußerste Raß des Entsetzichen. Dante's Phantasie allein vermochte sich so hoch zu erheben, so tief zu versenken. Was sie ihm als Traumbild zeigte, habe ich in Wirklichseit gesehen. Immer sinkt das verkommene Weib unter den verkommenen Nann. Aus seinerem, aus zarterem Stosse gesormt, fällt es von höher herab und fällt tieser. Ich sah hier auf engem Raum vereint allen physischen Jammer und alle moralische Berworfenheit. Und in diesem schändlichen Kerker sind mit den verurtheilten entmenschten Hanner, Bäter, Brüder, Söhne der gerichtlichen Untersuchung durch die Flucht entgingen. Doch, da wir es können, entstiehen auch wir aus dieser Gölle!

Bor bem Thore bes großen Gefängnisse sehen wir einige lebenbige Stelette, welche gezwungen sind, tomisch sein sollende Stellungen einzunehmen. Eine hölzerne Tasel auf ihrer Brust enthält die Worte: "dem öffentlichen Gelächter ausgeseht." Ob wohl irgend Jemand bei biesem Anblick lachen tann! —

Im großen Borhof erregt eine Gruppe von etwa breißig Männern unsere Ausmerksamkeit. Sie sind soeben angekommen und ruhen im Schatten einer Spkomore; Jünglinge, Männer in voller Kraft ber Jahre, Greise; einige sind wie wohlhabende Leute gekleibet. Sie wurden als Menschenjäger oder Hexer auf frischer That ertappt. — Diese Unglücklichen sind, immer je vier, an ihren Zöpsen und überdies mit Stricken aneinander gebunden. Auf den Fersen kauernd oder dicht neben einander am Boden liegend gleichen sie einer Heerde Schase. Der Tod erwartet sie und vor dem Tode die Folterbank. Sie wissen es. Jeder Chinese weiß das Strasgesetzbuch auswendig. Ihre Mienen sagen es beutlich genug; die einen weinen still vor sich hin, andere seufzen und einige scheinen wie wahnsinnig vor Entsehen; keiner spricht.

Die Gerichtshalle befindet fich in der Rabe des Gefangniffes. Der Richter fist in einer offenen Gallerie hinter einem mit Altenstücken belabenen Tische.

Bu feiner Rechten fteht ber Gerichtsschreiber, jur Linken ber Dollmetich. Dem Tifche gegenüber, wenige Schritte entfernt, fniet ber Angeklagte. Auf beiben Seiten bilben fünf bis sechs Diener ober Unterbeamte bes Tribunals eine Bede. Der Genker und feine Rnechte fteben gegen die Wand gelehnt mit ihren blutbeflecten Marterwertzeugen, bereit, fie auf ben Wint zu gebrauchen. Der Richter mag ein Bierziger fein, vielleicht ein Fünfziger: blaffes Geficht, Rabenaugen, die Amtsmiene geeignet, felbst ein gepanzertes Gewiffen mit Schreden au erfüllen, ber Angug einfach aber forgfältig, bie Ragel mahre Rlauen, am Daumen einen großen Ring von Jabe, bas allgemeine Aussehen ehrbar, imposant, fceuglich. Dieser dinefische Minos ift über ben Tifch gebeugt und heftet feine Augen auf zwei offene Bucher, beren eines mit fcwarzen, bas andere mit rothen Schriftzugen bebedt ift. Sinter ihm fteben feine Privatbiener. - Obgleich ber Richter ber Subsprache volltommen machtig, so ift bie amtliche Annahme, daß er nur bas "Manbarin", b. h. bie Nordsprache verstehe. Daber bie Rothwendigkeit eines Dollmetsch. Er selbst nimmt an bem Berhor perfonlich teinen Antheil; bies ift bie Sache bes Schreibers und bes Dollmerfc, die er übrigens burch einige leife Worte zu leiten icheint. Tiefes Schweigen unter ben Buhörern. Soll ich es gefteben? Der Anblid bes Richters macht mein Blut in ben Abern gerinnen. Nichts Menschliches in biefem metallenen Antlit. Reine Spur von Barmbergigfeit ober Menschenliebe. 3ch blide um mich und finde auf allen Gefichtern benfelben Ausbrud. Ich fete mich an die Stelle bes Angeklagten und ber Angftichweiß tritt mir auf die Stirne.

Ein Untersuchungsgefangener wird vorgeführt ober vielmehr in einem Rorbe hereingetragen. Gestern wurden ihm an dieser Stelle auf der Folterbank die Fußgelenke zermalmt. Heute ift er nur ein Bündel Haut und Anochen, unfähig zu antworten; das Leben entslieht sichtlich. Auf ein Zeichen des Richters trägt man ihn fort.

Ein junger Mensch aus bem Volke wird eingeführt. Er läßt sich an ber ben Gesangenen angewiesenen Stelle auf die Aniee nieder. Furcht und Hinterlist leuchten ihm aus den Augen. Seine gemeinen Jüge tragen bereits das unverlöschbare Gepräge des Verbrechers. Er beantwortet die üblichen Fragen: woher seine Familie, wie seine Eltern heißen, seine Großeltern und so fort. Dann beginnt das eigentliche Verhör: "Du hast sechszehn Dollar gestohlen?" sagt der Dollmetsch. Der Angeklagte leugnet standhaft, dis der Richter die Hand erhebt und der Henker vortritt. Bei seinem Anblick rust der Gesangene: Ja, ja, er habe sie gestohlen, um Reis zu kausen; Hunger habe ihn verleitet. — In welchem Laden? in dieser oder jener Gasse, dem Schauplatze eines größeren-Verdrechens, einer wahrscheinlich von ihm begangenen Mordthat? — da erblicht der Angeklagte. Er stottert, weint, sieht um Barmherzigkeit und leugnet. Bisher hatte der Dollmetsch ihn einzuschüchtern gesucht; jeht schlägt er plöslich einen süblich schmeichelnden Ton an. "Warum leugnen, mein Sohn?" sagt

er. "Sprich, gestehe und du wirst dich unserer beloben; siehst du, ich lasse bir die Ketten abnehmen." Der Henker entsesselt ihn. — "Und nun mein Kind, sprich!" — Aber mein Kind ist nicht so albern. Hier beginnt nun zwischen den beiden Männern ein Zweikamps von Frechheit, Bist und Lügen-haftigkeit. Der eine weiß, daß er für sein Leben kämpst, der andere für seinen Kus als Inquisitor. Der freundliche, einschmeichelnde Ton des Dollmetschsstimmt wenig zu seinem gehässigen Ausdruck und zu der steigenden Angst, die sich im Gesichte des Angeklagten malt. Letzterer leugnet beharrlich. — Der Richter lispelt wieder ein Wort, worauf der Henker und seine Knechte sich auf den Mann stürzen, ihn zu Boden wersen, der Länge nach ausstrecken und zum Theile entblößen; dann neben ihm auf die Fersenkauernd, ertheilt ihm der Henker, während er mit lauter Stimme zählt, wenigstens hundert Bambusstreiche. Ich gestehe, daß ich mich einer Ohnmacht nahe sühlte und mein guter Begleiter schien in ähnlicher Bersassung.

Die Anwesenden sahen uns mit dem Ausdrucke der Geringschätzung an. Einige lächelten verächtlich. Roch tont das Geheule des Unglücklichen in meinen Ohren. Bald aber verstummt er; er scheint nur eine leblose Masse. "Aun", sagte mir mein Begleiter, "wird man zur Zermalmung der Anöchel schreiten". Dies läßt aber der Zustand des Inquisiten nicht zu; er wird also hinausgeschleppt. Wir athmen auf. — Der Richter zieht eine große englische Uhr aus der Tasche, betrachtet sie ausmertsam und schließt die Sitzung. Ohne uns eines Blickes zu würdigen, geht der Richter mit seinem Sesolge ab; der Schreiber und der Dollmetsch packen Tintensaß und Alten zusammen, der Henter und seine Anechte die Marterwertzeuge; alles geräuschlos und mit Methode. Dies Brätorium ist eine wohlorganisirte Hölle" 19).

## Zweites Kapitel.

# Das Gefängnis bei den alten Indiern.

1. Neber die Rechts pflege bei den vedischen Ariern ift nur Weniges bekannt. Ausgebildete Rechtsbegriffe waren sicher vorhanden; Untersuchung des Berbrechens und entsprechende Strasen sanden statt. Dies bezeugt das Vorhandensein der sprachlich en Ausdrücke hiefür. In den meisten Fällen wird, wenn der Verbrecher aus der That ertappt wurde, so fortige Strase eingetreten sein. Einfachstes Zuchtmittel war der Stock (danda). Ist derselbe doch durch die ganze spätere indische Zeit noch das Symbol der Justizend das gebräuchliche Wort für Strase überhaupt. Zur Festhaltung der Verbrecher bediente man sich an Stelle unserer Untersuchungsgefängnisse einer höchst einfachen Vorrichtung: man band den Missetzler an eine seststehende Holzsäule oder an einen Block. Zur Aussindung des Thäters wendete man sich an Beschwerze unterschuld fand das Gottes-

nrtheil Anwendung. Auch Ausstoßung aus dem Stamme wurde als Strafe erkannt 1).

Einige Stellen im Rigveba reben von Gefangenen und Ginfperrung: fo von einem "Rachtommen Durgahas, ber in Gefangenschaft gerieth", von "gefangenen Dieben", vom leibenschaftlichen Würfelspieler, ber von Bater, Mutter und Bruber verstoßen und verleugnet wird und ben sie gebunden ober als Stlaven hin wegzuführen bitten<sup>2</sup>).

Reichlichere und genauere Nachrichten liegen erft aus einer späteren Beriobe ber indischen Geschichte bor, aus ber fog. Brahmana-Beriobe, b. h. aus jener Cpoche, in welcher bie Priefterschaft alle Gebiete bes ftaatlichen und sozialen Lebens beherrschte. Das Raften fpftem ift vollständig ausgebilbet. An ber Spige bes Staates fteht ein Konig. Den bestimmenden Ginfluß im Staatsleben übt aber bie erfte Rafte ber Brahmanen aus. Dies zeigt fich auch im Rechts me fen. Bon ben uns erhaltenen Werfen ber altinbifchen Jurisprudeng find in den "Sacred books of the East" von Mag Müller (Oxford 1879) mehrere ber wichtigeren burch vortreffliche englische Nebersetungen von Bubler und Jolly allgemein juganglich geworben. Die Abfaffungszeit biefer Gesethucher, von benen bas bes Gautama (1. c. Vol. II) sehr wahrscheinlich bas älteste, bas bes Manu bas bekannteste ift (bas Manava-Dharma-Sastra; l. c. Vol. XXV), behnt fich vom 3. Jahrhundert vor Chriftus bis in's 5. ober 6. Jahrhundert nach Chriftus aus. Das genannte Gesethuch Danu's ift in ber vorliegenden Redaktion fruheftens in bas 2. vorchriftliche Jahrhundert zu fegen. Die Ueberlieferung biefer vielfach überarbeiteten und interpolirten Bucher muß für hiftorische Fragen mit großer Borficht benützt werden und die einzelnen Angaben find von fehr ungleichem Berthe. Einem Theile ihres Inhaltes barf aber unzweiselhaft ein fehr hohes Alter jugeschrieben merben.

Der König ift oberster Richter. Zu ben Gerichtsverhanblungen hält er seierliche Auszüge<sup>3</sup>). Er kann bem Gerichtshose (sabha) selbst präsidiren<sup>4</sup>) ober durch einen rechtskundigen Brahmanen sich vertreten lassen. Dieser heißt dann Prädviväka, das nach der Tradition bedeuten soll: der durch Fragen Entscheidende ober der zuerst Redende. Auf alle Fälle muß er mehrere Brahmanen als Beisiger (Sabhäsadas, Sabhyas) um sich versammeln. Danach haben wir königliche und tribunale, d. h. vom König oder von einem stellvertretenden Oberrichter präsidirte, Gerichtshöse. Außerdem gab es ftändige Sch i e d sog er i ch t e in kleinen Städten ), wo häusig die Verhandlungen (z. B. bei Grenzstreitigkeiten) an Ort und Stelle stattsanden. Ueberhaupt ist es ein charakteristischer Jug des indischen Rechtslebens, daß über die Hälfte aller Rechtsstreite von Schiedsgerichten erledigt wurde.

Die Verhandlungen zerfielen in vier Theile: bie Erhebung ber Alage burch ben Anklager, bie Antwort bes Angeklagten, bie Untersuchung und bas

Urtheil. Falls ber Angeklagte sofort gestand ober auf ber That ertappt worden war, sielen die zwei mittleren Theile weg. Jahrhunderte lang kannten die Indier keine geschrieben en Gesehe. Alles wurde nach dem Gedächten is entschieden und verwaltet. Dadurch konnte natürlich das Ansehen der Brahmanen nur gewinnen. In den Gesehdüchern selbst wird dem Könige die möglichste Kücksichahme auf Gewohn heitsrecht und lokale Eigenthümlichkeiten ausdrücklich zur Pflicht gemacht. Dagegen unterliegt es keinem Zweisel, daß auch schriftliche Dokumente in zivilrechtlichen Streitigkeiten und im Handelsverkehr, wie nicht minder auch bei Gerichtsverhandlungen schon frühe zu Verwendung kamen, wenn auch in den meisten Quellen keine deutlichen Angaben hierüber gemacht werden?). Nur drei Quellen (Varishtha, Närada und Brihaspati), die allerdings nicht zu den ältesten gehören, erwähnen sie ausdrücklich. Sogar von einem Protokolls führer ist die Rede.

Die Beweismittel waren ber Cib, bie Orbalien (Feuer, Waffer, Gift, Wage 20.), Zeugen und bie Tortur 74). —

Was die Strafen anbelangt, so bezeichnet Manu (IX, 124) zehn Orte ober Stellen, an benen für Angehörige ber brei nieberen Raften Strafe vollftredt werben tonne. Ein Brahmane barf an biefen Stellen nicht verlett werben. Sonach finden wir hier icon die Unterscheidung bes romischen Rechts amischen Honestiores und Humiliores. Jene Stellen find: bas Bermögen, bie Beugungsglieber, ber Bauch, die Sande, die Füße, die Augen, die Ohren, die Rafe und überhaupt ber gange Rörper (wenn es fich um Tobesftrafe hanbelte). Es tommt babei ber im Alterthum febr verbreitete Grundfat gur Beltung, bag bie Berbrecher (in Indien besonders Angehörige der niederen Kasten) an dem Gliede gestraft werben sollen, mit bem sie sich vergangen hatten ("in quo peccavisti, in eo punieris"!). Einem Subra (Angehörigen der alleruntersten Raste), der 3. B. einen Brahmanen geschmäht bat, foll bie Zunge ausgeschnitten ober wenn ein solcher mit der Tochter ober dem Weib eines Brahmanen gefündigt, soll er entmannt werden. Für schwere Berbrechen gab es ausnahmslos nur Tobesftrafe. Ginfache Tobesftrafe murbe burch Enthauptung, Die qualifizirte auf fieben verschiebene Arten vollzogen: burch Pfahlung, Berbrennung, Zertretung unter den Füßen eines Elephanten, Erfäufung, Einschüttung fiedenden Dels in Mund und Ohren, Zerreigung burch Sunde auf öffentlichen Plagen, Berschneiben in Stude mit bem Deffer ). Bereinzelt wirb (z. B. von Brihaspati) Aufhängen an einem Baume erwähnt. — Der Ertrag ber fehr häufig biktirten Gelbstrafen floß in bie Raffe bes Rönigs und bilbete einen Theil seines Einkommens. Die höchste Strafe für Brahmanen war Brandmarkung und Berbannung. Rebenbei sei auch noch bemerkt, baß, namentlich bei Manu, für die Mitglieber ber brei oberen Raften (Brahmanen, Krieger und Aderbauer) neben ben weltlichen auch gahlreiche geiftliche Strafen fich finden, g. B. Darbringung von Sühnopfern, Bukübungen gller Art. (Alt- inbische Bukbisziplin!)

2. Dag unter ben Strafen Freiheitsentziehung und Ginterterung vorkamen und bemzusolge auch Gefängnisse existirt haben muffen, lagt fich mit ziemlicher Sicherheit beweisen, wenn auch birette Nachrichten spärlich find. Da bie Gesetbücher nicht ben Anspruch auf eine erschöpfende Darstellung der indischen Rechtspflege erheben können, so sind die Strafen häufig nur angebeutet, bem Ermessen bes Königs überlassen ober offenbar als allgemein bekannt vorausgesett. Bei Narada9) wird unter ben Arten ber Körperstrafen (vadhadanda) als erste bie Einsperrung erwahnt. Bei Da a nu (VIII, 310) wird als allgemeine Regel aufgeftellt: "Der Rönig folle fich bemuhen, die Uebelthater auf dreifache Weise zurudzuhalten: burch Einterterung (nirodha), Fesselung (bandha) und verschiebene Arten von körperlicher Züchtigung." Aehnliches lehrt Apaftamba 10), indem er den König auffordert, Jemanden, der die Regeln seiner Raste ober seines Standes verletzt oder sonst sich vergeht, so lange in geheimer Haft ju halten, bis er fich beffert. Sierher gehört auch bie Stelle bei Narada (Preface 47 f.), wo in bestimmten Fällen Internirung im Saufe verfügt wird. Dazu vergleiche man eine Stelle bei Manu (VIII, 365), wo von einem Brahmanenmädchen gerebet wird, das sich in einen Mann aus nieberer Rafte verliebt. Es foll fo lange ju Saufe eingesperrt bezw. angebunden werden, bis die Reigung verschwunden ift. Bei Behandlung ber Dienstverträge erwähnt Narada (V, 18) einen Lehrling, der seinem Meifter ohne Grund entlaufen ift und biefem wieder gurud gebracht wird. Er wird gehörig burchgeprügelt und bann eingefperrt, bamit er nicht wieber bavon läuft. Ein faumiger Schulbner wird gefesselt feinem Glaubiger überliefert und von biefem mit Schlägen und anderen Gewalt= mitteln zur Bezahlung ber Schuld gezwungen. Ebenfo tann ber Glaubiger bas Weib, ben Sohn und bas Bieh feines Schuldners einfcließen und fo lange por beffen Saus Bache halten, bis er feiner Berpflichtung nachgekommen ift 11). - Der Ungeflagte konnte verhaftet ober in weniger schweren Fallen gegen Raut ion frei belaffen werben. Sehr intereffant ift bie Angabe Brihaspati's (I, 9 u. 15), bag außer bem Angeklagten auch ber Alager und die Zeugen in haft zu halten find und nur gegen Sicherheit auf freiem Jug bleiben burfen. — Endlich erhellt aus einigen Stellen auch die formelle Berhangung ber Freiheits- ober Gefangnisftrafe. Bei Danu (VIII, 375) ift für einen Baifna (Aderbauer, 3. Rafte), ber mit einer Brah. manin Umgang pflegte, gur Strafe bie Butertonfistation nach einjähriger Einkerkerung (samvat saraniro dhatah) bestimmt. Rach einer andern Stelle 12) foll der Ronig benjenigen, ber einem Andern bie Augen ausgestochen hat, lebenslänglich in's Gefängnis werfen ober ihm ebenfalls die Angen ausstechen laffen. -

· Ueber bie Beichaffenheit und Lage ber altindifchen Gefang-

nisse sinde tich eine für uns sehr wichtige Rotiz bei Manu (IX, 288): "Der König soll alle Gesängnisse an der Heer ftraße errichten, wo die Ieidenden und ent stellten Uebelthäter gesehen werden können". Diese Rotiz läßt uns auch die grausame Behandlung ahnen, welche die Gesangenen ersahren haben mochten. "Das Gesängnis des alten Indiens, eine Art Käsig aus Holz oder Stein, lag an öffentlicher Straße. Die darin verwahrten Gesangenen, mit Ketten beladen, halbtodt vor Hunger und Durst, dem glühenden Sonnenbrande ausgesetzt, sollten ein abschreckendes Beispiel sein für alle Borübergehenden" 18).

#### Drittes Rapitel.

### Das Gefängnis bei den Affgriern und Babyloniern.

Mit ehrfürchtigem Staunen stehen wir heute vor der durch unermübliche Forschung aus ihrem Schutt- und Trümmergrabe wiedererstandenen affprischbabylonischen Welt. Die letzten vier Jahrzehnte haben uns durch die Bloslegung gewaltiger Bauwerke und die Entzisserung der Keilschrift ungeahnte,
reiche Sinblicke in ein hochentwickeltes Kultur- und Geistesleben thun lassen,
das sich vor Jahrtausenden auf dem Boden entsaltete, der die Wiege der Wenschheit trug.

1. Auch für unfere Spezialftubien findet fich hier manches Werthvolle.

Eine Beobachtung brängt sich uns gleich von vornherein auf: die sitte liche Entwicklung der Assprier und Babylonier stand nicht auf gleicher Stufe mit der politischen und geistigen Entwicklung der Ration. Wir bewundern die eine Welt beherrschenden Dynastieen und ihre großartigen Palast- und Städtebauten, aber wir wenden uns mit Abscheu von ihrer Lasterhaftigkeit und gewaltthätigen Grausamkeit. "Rein Bolk hat so sehr das Recht des Stärkeren mißbraucht, wie die Assprier auf ihren Seereszügen").

Dem entsprechend finden wir auch nirgends Mittheilungen über ein, ber fonstigen Kulturstuse entsprechendes Rechtsleben. Wahrscheinlich waren bie Priefter auch Richter im Namen bes Königs. Doch fehlen uns Beweise hierfür.

Eine Tasel aus ben im britisch en Museum gesammelten teilschriftlichen Privaturkunden läßt dies vermuthen, da sie als Ort einer Rechtsentscheidung einen Tempel angiebt: "Zininana und Tribasin hatten einen Rechtsstreit, zu bessen Schlichtung sie einen Richter erewählten und in den Tempel des Samas eintraten. Im Tempel des Samas gab er das Urtheil: der Stlave Lussamar und die Stlavin Listima gehören Tribasin; der Stlave Jpsinan und die Stlavin Damanna-Lamasigehören Zininana". — Sab es vielleicht gar keine ständigen Richter? Fanden solche Gerichtsverhandlungen immer in einem Tempel statt? Wir wissen es nicht.

Daß inbessen auch ein geschrie benes Gesethuch existirt habe, scheint ein von Smith in Rujundschit gefundenes Täselchen zu beweisen. Es beginnt: "Wenn der König nicht dem Gesetz gemäß Recht übt, so geht das Reich zu Grunde, und das Land wird entvölkert. Wenn er nicht nach dem Gesetz des Landes bas Recht handhabt, so ändert der Gott Hea, der König aller Verhängnisse, sein Geschick und ersetz ihn durch einen andern. Wenn er nicht nach den Wünschen seiner Großen das Recht handhabt, erlebt er lange Tage. Wenn er nicht dem Herkommen gemäß Recht übt, so wird sein Land überfallen. 2c. 2c. "8).

Daraus lagt fich aber auch entnehmen, baß häufig nach ben Bunfchen ber Großen Recht gesprochen wurde, und baß bas Gertommen ein Sejegbuch vertrat.

Lehteres wird auch von dem Affpriologen Raulen beftätigt: "Wo nach ber Geringfügigkeit solcher Strafen das sittliche Gesühl so tief gesunken erscheint, kann auch die eigenthümliche Auffassung des Rechtsbegriffes nicht entfremden: alle bei einem Rechtsfalle ergangenen Entscheidungen wurden für die Folge als Sesehesbestimmungen angesehen und mußten darum von den Rechtskundigen auswendig gelernt werden" <sup>4</sup>).

Die Strasen waren gewöhnlich Racheakte und häusig von der Grausamsteit diktirt. Abhauen der Hand, der Nase, der Ohren, Ausstechen der Augen war an der Tagesordnung. Neben der einsachen Todesstrase des Enthauptens sinden wir: Pfählung, Abziehen der Haut, Vorwersen vor Hunde, vor wilde Tiere (Danielin der Löwengrube) dund Verdrennen (die drei Jünglinge im Feuerosen).

2. Daß auch bas Gefängnis als Strafe benützt wurde, geht aus einzelnen Stellen der hl. Schrift wie der Reilschrifttafelchen hervor.

Rönig Ofee von Israel wurde zur Strafe für seine Empörung und die Tributsverweigerung vom affyrischen König Salmanassar "gebunden in's Gefängnis gelegt." Auch Manasses tam in die Gewalt des affyrischen Heerführers Tharthan (Isai. 20), der ihn "gefangen und mit Banden und Ketten gefesselt nach Babylon sührte." Joachin, König von Juda, der viel Böses that vor dem Herrn, ergab sich dem Rabuch od od on o sor, der ihn nach Babylon in Gesangenscheit. Dort war Joachin 37 Jahre eingekerkert. Dann begnadigte ihn Evilmerodach, König von Babylon, bei seinem Regierungsantritt und "er ließ ihm seine Gefängniskleider aussziehen und gab ihm lebenslänglichen Unterhalt").

Selbst lebenslängliche Einkerkerung war in Babylon nicht unbekannt. Als Rabuch obonofor (Rebukabnezar) Jerusalem eingenommen und den König Sebecias in seine Gewalt bekommen hatte, ließ er diesem "die Augen ausstechen, in Ketten ihn binden, nach Babylon führen und in's Gefängnis thun bis zu feinem Tobestag." (Jerem. 52, 11).

Rach bem akkabischen Gesetze wurde bem Sohne, welcher seine Mutter verleugnete, bas Haar abgeschnitten; er warb von Wasser und Land ausgeschlossen, und wurde im Hause ber Besserung gefangen gehalten. Wegen Mißhandlung eines Sohnes wurde ber Bater im Gesängnis, die Mutter im eigenen Hause betinirt.

Auf einem Chlinder in Aujunbichit fagt Affurbanipal von einem feindlichen Führer: "Ich ließ seinem Sohne die Augen ausstechen, aber ihn nicht den hunden vorwersen, sondern mit Retten beladen im Sonnensthor zu Ninive einschließen").

Bei dem hier genannten Strafort darf man übrigens nicht glauben, daß vieses Thor zufällig als Gefängnis benutt worden sei. Nein, die Thore der assprischendholonischen Städte enthielten regelmäßig auch Ge fangnisstaum räume. Diese Thore waren monumentale Bauten von bedeutenden Dimenssionen. Die Grundsläche eines Thores der Sargon-Stadt wird von Place auf 3283 am angegeben. Die Juden hatten die Einrichtung, auf einem Stadthore ein Gefängnis anzulegen, erst in der nacherilischen Zeit, also von den Badyloniern angenommen. So sinden wir Jeremias auf dem Benziaminsthore in Jerusalem gefangen 10).

Diese Thorgefangnissen. Ein solches wurde im Sargonsals Detinirungsraum benutzen Cisternen. Ein solches wurde im Sargons-Palast (aus dem Jahre 710 v. Chr.) entbedt. "Man gelangte zufällig durch einen verkehrt getriebenen Laufgraben zu einem Raume innerhalb des Thorbaues, der von allen Seiten vermauert und nur von oben zugänglich war. Heier war jedenfalls eines der Gefängnisse, in welches die unglücklichen Opfer von oben herabgelassen wurden" 11).

Eine Rechtfertigungstafel eines höheren Beamten aus Affurbanipals Bibliothet erzählt uns von Untersuchungshaft, die im Hause des Angeklagten vollzogen wurde. Die wichtigsten Stellen daraus lauten: "... Da trat ein gewisser Herr, mein Ankläger, unverschämterweise in den Palast, erhob eine Kriminalklage gegen mich, ließ Fesseln an meine Hand legen und sagte: "In Gegenwart aller hier Versammelten verhafte ich dich als Gesangenen meines Herrn, des Königs." Diesen ganzen Tag lag ich mit dem Angesicht platt auf meinem Lager. Die Soldaten, welche an meinem Lager vorbeigingen, gaben mir aus bösem Willen keine Nahrung für meinen Mund; Hunger und Elend besiel mich... Als Sarludaru nun zu dem Amte des Oberschahmeisters ernannt war, sorderte der Martinu ein Urtheil, ließ alle Personen meiner Haushaltung in's Gesängnis wersen und überwies sie an Sarludaru. " 18)

Beiterhin mag noch Erwähnung finden, daß die gewaltigen Ueberrefte bes Birs-Nimrub (b. i. Nimrobsthurm) von den Leuten aus der Um-

gegend heute noch "Rebutabnezar's Gefängnis" genannt werben. Historisch beglaubigt ift, daß dieser König auf ben alten Grundmauern des Thurmes einen koloffalen Tempel des Gottes Bel erbaut hat 18).

Enblich führen wir aus dem späteren Babylon noch eine Nachricht an, die Philostratus 14) in seiner romanhaften Lebensbeschreibung des Wundermannes Apollonius von Thana († 96 n. Chr.) erzählt, und die auf das Borhandensein eines Kerkers zum Bollzug von Freiheitsstrasen schließen läßt. Hiernach habe nämlich Apollonius, der viele Reisen durch Asien dis nach Indien machte, dem König von Babylon auf Befragen, wie er mit einem Eunuchen versahren sollte, den er bei einem seiner Kedsweiber betreten habe, den Rath gegeben, denselben für immer einzusperren und ihn so zur Strase am Leben zu lassen; denn "wenn du ihn am Leben lässest, o König, so wird er (im Kerker) Schweres und kaum Erträgliches erdulden müssen. Angst und Furcht wird sein Herz erzittern machen, und wenn er nicht allzusehr am Leben hängt, so wird er dich inständig bitten, ihn tödten zu lassen. Gegen die Qualen des Kerkers erscheint somit der Tod als eine Gnade.

#### Biertes Rapitel.

## Das Gefängnis bei den Perfern.

1. Aus bem Begriffe bes Königthums in Perfien folgt ichon, baß bie Ronige auch bie oberften Richter waren.

Der Herrscher galt als Stellvertreter Gottes, ja als Gott auf Erben, bem unangemelbet Riemand bei Tobesftrafe fich nahen durfte (Efther 4, 11). Er ift herr und Meister; er verfügt unbedingt über das Leben, die Freiheit, bas Bermögen seiner Unterthanen; er ist ber Theorie nach die Quelle alles Rechtes und aller Gesehe, er ist unverantwortlich und kann nie Unrecht thun. Was er thut, ift wohlgethan. Was er einmal versprochen hat, kann er nicht widerrufen. Seine Macht hat keine Schranken. Niemand magt, ihn an ein Gefet über ihm zu mahnen 1). Diese unsere Auffassung wird von verschiedenen Autoren bestätigt, fo von Jofephus Flavius in feinen "Jubifchen Alterthümern"2). Plutarch (er Epwrixo) berichtet schon von Semiramis, daß fie mit ben koniglichen Infignien angethan, auf bem Throne figend, Recht gesprochen habe. - Bei Rapitalverbrechen gingen die Herrscher fehr vorfichtig zu Werke. Niemals fällten fie ein Tobesurtheil voreilig und ohne genaue Untersuchung. Jeben Angeschulbigten borten fie an. Deshalb forgten fie bafür, bag lettere im Befangnis vermahrt und richtig verhort murben. Das gange Borleben murbe burchforscht, die guten Thaten und Berbienfte bes Angeklagten gegen feine Diffethaten abgewogen und hiernach, je nachbem bie Bagicale es zeigte, bas Urtheil gesprochen 8).

War aber das Todesurtheil gefällt, so konnte selbst der König es nicht mehr widerrusen oder abändern. Letzteres wird von Diodorus bestätigt\*), der erzählt: "Jornig (über die beleidigenden Aussälle des Atheners Charide mus) ersaßte ihn Darius nach persischer Sitte beim Gürtel und übergab ihn der Wache mit dem Besehl, ihn hinzurichten. Jum Tode geführt, rief Charidemus noch: dies würde den König bald gereuen..... Den König aber gereute es sogleich, als er von seinem Jorn zu sich selbst gekommen war, und er machte sich Vorwürse über seine Handlungsweise, wie über das größte Verbrechen, welches er begangen hätte. Aber selbst die königliche Macht reichte nicht so weit, das Geschehene ungeschehen zu machen," d. h. der König konnte seinen Besehl nicht mehr zurüdnehmen.

Achnliches berichtet Athenaus in feinen "Deipnosophisten", wo er schreibt: "In ben Ehren, die ber König genoß, lagen übrigens auch Entbehrungen. Er mußte allein speisen; er konnte einen Besehl, den er gegeben, wenn er ihn auch bedauerte, nicht mehr zurudnehmen; er mußte ein Bersprechen erfüllen, auch wenn es ihn reute, benn das erforderte die Anschauung vom König, daß er fern sei von Beränderungen und den Schwächen der Reue".

Das zögernde Verfahren der Könige bei ihrer Rechtsprechung in Strafsachen, besonders bei todeswürdigen Verbrechen, hatte östers seinen vornehm-lichen Grund in ihrer Menschenfreundlichseit. Ammianus Marcellinus macht dem römischen Kaiser Valentinian u. A. auch den Borwurf, daß er, grausamen Sinnes, kaum jemals einen zum Tod Verurtheilten begnadigt habe, während ihm doch viele in- und auslandische Beispiele der Humanität und Pietät hätten vor Augen schweben können. Als solches Beispiel wird der Persertönig Artaxerres angeführt, welcher mit hochherziger Güte die sonst dei seinem Volke üblichen harten Strasen gemildert und manchem Verbrecher statt des Kopfes nur die Kopsbededung habe abnehmen, anstatt der Ohren nur die von den Pelzmützen herabhängenden Schnüre ihnen habe abschneiden lassen und wegen dieser seiner Milde vom ganzen Volke geliebt und geehrt gewesen sei§). War der König gegen den Angeklagten von grimmigem Jorn ersaßt, so verhüllte man diesem alsbald das Antlitz, um ihn dem Anblid des Königs zu entziehen?).

Es gab aber bei ben Perfern auch eigentliche und besondere Richter, regii judices (Paulswe dixacral) genannt, deren Amt ein lebenslängliches war. Man wählte sie aus den sogenannten "Aelteren", den geseheskundigsten Männern des Landes. "Diese machen keinen Feldzug mehr außer Landes mit, sondern bleiben zu Hause und sprechen in öffentlichen oder Privatangelegen-heiten Recht. Sie haben auch die Entscheidung über Leben und Tod, sie besehen alle obrigkeitlichen Aemter". Wer sein Recht suchte, sand es bei ihnen. Sie erklärten die althergebrachten Gesehe und vor ihrem Forum wurden alle

Streitigkeiten entschieden. Herobot (liber III) berichtet von Cambyses, daß selbst dieser Despote vor der Verheirathung mit seiner Schwester den Rath der Richter gehört habe. Xenophon schreibt in der Cyropädie (lib. 8) von Cyrus, daß derselbe alle Rechtssachen und Rechtsstreitigkeiten vor die Richter zu bringen besohlen und verboten habe, daß jemand in eigener Sache sich selbst Recht schaffe.

Plutarch ergählt von Artagerges, daß er in der Verschwörung des Darius durch die Richter die Untersuchung führen ließ, welche letzteren zum Tode verurtheilt hätten. (Plut., Artaxerx. c. 29).

Ferner wissen wir, daß die Richter des Königs die Provinzen bereisten und benselben auf seinen Reisen begleiteten. Don Gerodot ersahren wir, daß auf dem Zuge des Cambyses gegen Aegypten je 10 der vornehmsten Aegypter (2000) von seinen Richtern zum Tode verurtheilt worden seinen, zur Vergeltung für die Ermordung von je einem Perser durch die Bewohner von Wemphis. 10).

Die Könige waren barauf bedacht, daß die Rechtspflege nur von unbescholtenen und unbestechlichen Richtern geübt wurde. In dieser Beziehung statuirte Cambhses ein sehr abschreckendes Exempel. Er ließ einem Mitglied des Richterkollegiums, Namens Sisamnes, der überführt war, in einem Rechtshandel Geld angenommen zu haben, die Haut vom lebendigen Leide trennen und damit einen Stuhl überziehen, auf dem sodann der eigene Sohn des also Bestraften als Richter seinen Platz nehmen mußte. Durch diese grausam und unerhörte Strase wollte der König serneren Bestechlichkeiten vorbeugen 11).

Aus bemselben Grunde befahl auch Darius, ben bestochenen Richter Sandoces, ber ein ungerechtes Urtheil gefällt, an's Kreuz zu schlagen. (Herobot VII, 194.)

Die oberste gerichtliche Entscheidung lag in den Händen eines Kollegiums von sieden Rechtskundigen. (Josephus Flavius erwähnt sie im 11. Buche der "jüdischen Alterthümer" Kap. 6: τοὺς έπτα τῶν Περσῶν, ος τῶν νόμων ἐξήγησιν ἔχουσι παρ' αὐτῶν.) Der byzantinische Schriststeller und kaiserliche Geheimschreiber Jonaras († als Mönch nach 1118) nennt sie in seinem "Chronikon" die "έπτα τῶν Περσῶν συμβούλους". Auch die Schrift erwähnt diesen obersten geheimen Gerichtsrath, sozusagen die geheimen Justiztäthe der Perserkönige (I Esdr. 7, 14 und Esther 1, 14). Ricolaus von Lyra bemerkt zu dieser letzteren Stelle: In lidro Esther legitur, moris suisse Persarum regidus, ut in cunctis agendis vel discernendis septem consiliariorum consilio uterentur.

Ueber bas Gerichtsversahren finden sich nur einzelne und zerftreute Rachrichten. Schon oben wurde erwähnt, baß bei wichtigen Fällen eine sehr sorgfältige Untersuchung geführt wurde. Die Obliegenheiten ber hascher und Wächter besorgten die jungen Perser von 16—25 Jahren. "Die zurud-

bleibenben Jünglinge (welche ben König nicht zur Jagb begleiten), werben von ben Obrigkeiten zur Bersehung von Wachen, zur Aufsuchung von Bersbrechern, zur Berfolgung von Raubern und zu anderen Diensten verwendet, welche Starke und Geschwindigkeit erforbern" 12).

Die Hauptstrafe für schwere Berbrechen war die Todesstrafe. Diese wurde auf verschiedene, oft sehr grausame Weise vollzogen durch: Enthauptung, Kreuzigung, Berbrennung, Begraben oder Schinden bei lebendigem Leibe (pollis detractio) oder durch Steinigung. Brissonius beschreibt diese Todesarten im Einzelnen mit zahlreichen Belegen aus Profan- und Kirchenschriftstellern.

Für geringere Bergehen bestanden die Strasen in der Verbannung, in der Verstümmelung (an Rase, Ohren, Händen und Füßen) oder im Ausstechen der Augen. Dazu kamen verschiedene Chrenstrasen (Entziehung von Auszeichnungen und Aemtern) und der Einzug des Vermögens. Epiphanius bezeugt (Panarion, lid. A, Cap. de Manich.), daß auch die Folter gegen Angeklagte im Gebrauch war.

Eine eigenthumliche und grausame Sitte war bei den Persern auch lange Beit hindurch die, bag das Berbrechen des Einzelnen nicht nur an ihm selbst, sondern an seiner ganzen Verwandtschaft bestraft wurde, an seinen Weibern und Kindern.

"Um bie Satrapen im Zaume zu halten, sollte furchtbare Grausamkeit und Ausbehnung ber Strafe auf Weib, Kinder und Geschlecht zur Warnung und zum Schrecken bienen" 18).

Intaphernes hatte Darius empfindlich beleibigt. Nun ließ Darius nach orientalischem Brauche ben Intaphernes sammt seinen Kindern und Verwandten ergreisen und zur hinrichtung in Bande wersen; benn alle mann-lichen Verwandten erleiden basselbe Schicksal. Die Frau des Intaphernes weinte und wehklagte vor der hohen Pforte. Darius ward erweicht und ließ ihr sagen, sie könnte unter den Gesangenen den, welcher ihr am liebsten sei, auswählen; er schenke ihm das Leben. Die arme Frau wählte ihren Bruder. Der König ließ sie fragen: "Warum lässest und Mutter nicht mehr habe, so kann ich keinen Bruder mehr bekommen, aber einen Mann und Kinder kann ich noch bekommen". Die Antwort gesiel dem König so sehr, daß er ihr außer dem Bruder auch den ältesten Sohn freigab; die anderen aber ließ er hinrichten 14).

2. Das Gefängnis wurbe nach allen bis jest erichloffenen Nachrichten von ben alten Berfern nur jur Untersuchungs- und Sicherungshaft gebraucht.

Einige Stellen laffen zwar ben Schluß zu, daß das Gefängnis auch als eigentliches Strafmittel diente. Die Schuldigen wurden bei den Perfern disweilen in das öffentliche Gefängnis und in Fesseln gelegt. So erzählt Atesias, daß viele, die gegen den Fürsten sich verschworen hatten, in den Kerker geworfen worden seien 15). (Hier sei eine Notiz aus nach christlicher Zeit gestattet:

"Hormuz IV., i. J. 579 auf ben Thron gekommen, fürchtete bie Macht seines über die Türken siegreichen Feldherrn Bahram, der selbst nach der Herrschaft trachtete. Es kam zum Aufstande; Bahrams aristokratische Anhänger rissen Hormuz in Atesiphon vom Throne, stießen ihm die Augen aus und warsen ihn in ein Gefängnis. Ja, so groß soll die Wuth der Aristokratie gewesen sein, daß sie die Mutter des Hormuz lebendig zerschneiden ließen. Dennoch siel die Aristokratie nicht dem Bahram zu, sondern wählte Chosru, Hormuz Sohn, zum König, der seinen Bater, weil er im Gefängnis tobt und raset, mit Keulen erschlagen ließ" 18). Doch ist es wahrscheinlich, daß auch in diesen Fällen das Gefängnis nur zur Ausbewahrung der mit Sicherbeit dem Tode Verfallenen diente.)

Unser gelehrter Gewährsmann Brissonius führt noch mehrere Fälle von der Anwendung des Kerkers bei den alten Persern an 17): "Der Grieche Ktesias aus Anidos, der Zeitgenosse des Xenophon, der nach der Schlacht bei Kunaxa als Arzt am persischen Hose lebte und von dessen "Ilspouxá" noch Fragmente übrig sind, die in der "Bibliotheka" des Patriarchen Photius sich sinden, schreibt von einer Menge von Verschwörern, sie seien während der Untersuchung im Kerker sestgehalten worden 18).

Q. Curtius erzählt von einem vornehmen Perfer Otribates, welcher, von Darius zum Tobe verurteilt, bis zum Bollzuge im Gefängnis verwahrt worden sei 18).

Ebenso findet sich bei Spiphanius 20) und Cyrill von Jerusalem 21) bie Nachricht, daß Manes gesesselt in einem Kerker (ev φυλακίφ δέσμιον) gewesen und die Gesängniswärter (δεσμοφόλακας) bestraft worden seien, weil sie ihn daraus hatten entweichen lassen.

Außer biefen von Briffonius angeführten Fallen moge noch ein Beleg hier Plat finden. In ber Rabe von Rirmanfcah, an ber Grenze Perfiens, befindet fich die berühmte Inschrift von Bisutun ober Behiftun. Es find bies noch etwa 1000 Zeilen Reilschrift und Stulpturen auf einem 1700 Fuß hoch senkrecht über bie Ebene fich erhebenben Felsen. Das Ganze ift ein Triumphbenkmal bes Dareios, ber barauf feine Kriege erzählt. Zwei Sate daraus lauten: "Fravartis (ein Gegenkönig) wurde ergriffen und zu mir geführt. Ich schnitt ihm Rase, Ohren und Zunge ab, ich führte sein . . . . an meinem Sofe murbe er gefeffelt gehalten. Alles Bolt fah ihn. Dann ließ ich ihn in Etbatana freuzigen; bie Manner, bie feine vorzüglichsten Anhanger waren, feste ich in Etbatana in die Festung gefangen". ".... Auramazda leiftete mir Beiftand. Durch die Gnade des Auramazda schlug mein beer bas aufruhrerische heer gar febr und es ergriff ben Citratathma und führte ihn her zu mir, barauf schnitt ich ihm bie Rase und bie Ohren ab und führte fein . . . . an meinem Sofe wurde er gefesselt gehalten, alle Beute faben ihn, bann freuzigte ich ihn in Arbira" 22).

Neber die Bauart und die Einrichtung der altpersischen Gefängnisse sehlen uns die Nachrichten völlig. Nur das eine geht aus allen Belegstellen hervor, daß die Berbrecher immer gefesselt waren. Zum Schlusse sein nur noch der interessanten Thatsache Erwähnung gethan, daß auch bei den Persern wie bei verschiedenen anderen alten Bölkern der Stoff, aus welchem die Retten hergestellt wurden, je nach dem Stande der Sesangenen verschieden war<sup>28</sup>). Die Bornehmen wurden zur Unterscheidung vom gemeinen Bolk mit goldenen oder silbernen Ketten gesesssleielt. Chrus führte den Crösus in goldenen Ketten mit sich herum. Der Dichter Ausonius hat (de ludo septem sapientium) darüber die Berse:

Vinctumque pedicis aureis secum iubet, Reliquum quod esset vitae, totum degeret.

Nach Ammianus Marcellinus<sup>24</sup>) ließ ber Perserkönig Sapor (ber Saffanide Shapur) ben gefangenen König Arsaces bei einem Gastmahle an eine Säule binden, ihm die Augen ausstechen und sodann mit silbernen Fesseln gebunden ihn in das Kastell Argalane verweisen.

Mit Bezug darauf bemerkt Tertussian (lib. de habitu muliedri cap. 7): "Bei gewissen barbarischen Bölkern, bei denen das Gold einheimisch und massenhaft vorhanden ist, verwahrt man die Uebelthäter mit goldenen Fesseln in den Gefängnissen (in ergastulis) und beladet sie also mit Kostdarkeiten, daß die größten Berbrecher oft als die reichsten erscheinen. Man hat somit einmal in der That ein Mittel entdeckt, um selbst das Gold verhaßt zu machen, als nicht begehrenswerth erscheinen zu lassen (quomodo et aurum non ametur).

In späteren Zeiten gab es bei ben Perfern einen Kerter, ben man Lethe nannte (bie Bergeffenheit), worin man aber nur bie zum Tobe verurtheilten Berbrecher verwahrte<sup>26</sup>).

# Fünftes Rapitel.

# Das Gefängnis im alten Zegypten.

Seitbem es genialen Forschern gelungen ist, die rathselhaften Charaktere ber Hieroglyphenschrift zu entziffern und uns damit den reichen Inhalt zahlloser Inschriften ber gewaltigen Denkmäler zu erschließen, ist auch die Geschichtskunde von Aegypten in ein ganz neues Stadium getreten. Nun erst war man im Stande, das Märchenhafte in den Erzählungen eines Herodot, Diodor u. a. vom wirklich Geschichtlichen zu trennen und so, wenn auch keine lückenlose geschichtliche Darstellung, doch ein reiches Material von Monographien und Urkunden festzustellen. Auch wir sinden für unsere geschichtlichen Spezialstudien einzelne Nachrichten, um uns ein, wenngleich unvollkommenes, Bild vom Rechtsleben der alten Aegypter im Allgemeinen und vom Gebrauche bes Gefängnisses im Pharaonenlande im Besonderen zu machen.

1. Schon 8000 Jahre v. Chr. bestand im alt en Reiche ein völlig entwickltes Staatswesen. Die Stellung bes Königs ist eine übermenschliche. Er ist "ma at", "ber herr bes Rechts" b. i. die Incarnation und ber Urquell aller Rechtsordnung und Rechtssprechung, berjenige, welcher jedem Unterthan zu seinem Rechte verhilft, den Uebelthäter straft und den Schwachen schirmt 1°).

Wie aber sogar das Privatleben des fast göttlich verehrten Königs durch eine Wenge von Borschriften genau geregelt war, so war auch seine Mitwirkung bei der Rechtspflege gesetzlich sestgelegt. "... Es ist noch befremdender, daß sie (die Könige) auch nicht nach ihrer Willfür Recht sprechen und Bescheid geben, und Niemand aus Uebermuth oder im Jorn oder aus irgend einem andern unedlen Beweggrunde strasen dursten, sondern sich in jedem einzelnen Fall an die Bestimmungen des Gesetzs halten mußten".

Die gesetlichen Bestimmungen zeigen, baß bie Rechtspslege bei ben alten Aegyptern wohl geordnet war und in hohem Ansehen stand.

Der oberste richterliche Beamte war ber "Bezir" ber auch ben Titel "Borsteher ber sechs großen Gerichtshäuser, in benen die geheimen Worte abgewogen werden", trug. Die Verhandlungen begannen, sobalb der Oberrichter die Halstette mit dem Bilbe der Wahrheit angelegt hatte. Direkt unter ihm stand der oberste Gerichtshof: "die Großen des Südens", beren Zahl auf 30 sestgeseht war"). Sie waren kraft ihres Amtes auch Priester der Ma'at, der Göttin des Rechtes, und führten auch den stolzen Titel "Erste unter dem König". Es muß noch bemerkt werden, daß sie auch die Oberleitung der Verwaltung in den ihnen zugetheilten Bezirken innehatten und reichliche Einkünste bezogen.

Im mittleren Reiche war die Berwaltung in die Hande des Lehensadels übergegangen; die "Großen des Südens" find ein ausschließlich richterliches Kollegium geworden, das den "Gerichtshof der Dreißig" bildet \*). Im neuen Reiche ist der höchste Gerichtshof der dreißig Großen des Südens verschwunden, und durch ein aus Beamten und Priestern zusammengesetzes Gericht völlig verdrängt. In allen Prozesatten über Zivil- wie über Kriminalsachen, die uns erhalten sind, sinden wir derartige Gerichtshöse, deren Zusammensetzung jeden Tag eine andere war. — Die Namen der einzelnen Richter werden als "Gerichtshof dieses Tages" im Protokoll verzeichnet. Rach welchem Prinzip die Auswahl erfolgte, ist nicht bekannt").

Das gerichtliche Verfahren war burchweg schriftlich. Auf bie schriftlich eingereichte Klage bes Klägers hatte sich ber Beklagte schriftlich zu vertheibigen; hierauf erfolgte eine schriftliche Replik bes Klägers und eine ebensolche Duplik bes Beklagten, worauf bann bas Urtheil gefällt wurde 6).

Bei biesem etwas langsamen aber peinlich gewiffenhaften Versahren fand auch ber Aermste sein Recht. So ersehen wir aus bem Berliner Paphros, Krauß, Im Kerter. baß ber König auch über bie Alage bes niedrigen Fellah eine schriftliche Eingabe verlangt?). Auch ber Mörder eines Stlaven ift nach ägyptischem Gesetze bes Todes schuldig.

Trot allebem waren ungerechte Verurtheilungen nicht unmöglich, benn auch der König und die Richter waren nicht unsehlbar. Um das Ansehen bes Königs, "der Incarnation und des Urquells alles Rechtes", vor jedem Tadel zu bewahren, ließ man dann diese Opfer der Justiz sammt ihren nächsten Angehörigen, die etwa Lärm hätten machen können, in den Bergwerken verschwinden.). Räheres über ihr schreckliches Schicksal später.

Dem Könige ftand bas Begnabigungsrecht zu, von bem er befonders an seinem Geburtsfeste Gebrauch machte 10).

Bon der hohen Bedeutung, welche die Aeghpter der Rechtspflege überhaupt und der Strafrechtspflege insbesondere beimaßen, zeugen solgende Worte Diodors: "Sie (die Aeghpter) waren überzeugt, daß die Entscheidungen der Gerichte auf das öffentliche Wohl oder Wehe den wichtigsten Einsluß haben. Denn sie sahen wohl ein, daß die Fehler dann am sichersten gut gemacht werden, wenn man den Uebertreter straft und dem Beeinträchtigten Gülse schaft; daß hingegen, wo die Furcht des Uebertreters vor den Gerichten durch Geld oder Gunst beschwichtigt wird, der Staat zu Grunde gehen muß" 11).

Die in Bethätigung biefer Prinzipien angewandten Strafen waren fehr mannigfaltige. Wir finden: Todesftrafe, Berftummelung, Prügel, Ehrenftrafen, Zwangsarbeit, Berbannung und Gefängnis.

Die Todesstrase stand auf Meineid, Mord, Zulassung eines Mordes, ben man hätte verhindern können und Tödtung eines heiligen Thieres. In letzterem Falle wurde sie sogar manchmal alsbald nach erfolgter That ohne vorhergegangene Verurtheilung vollstreckt 13). Gewöhnlich wurde sie durch das Schwert, oft auch durch den Strang vollzogen. Bei besonders schweren Vergehen wurde die Todesstrase dadurch verschärft, daß man den Leib der Vernichtung anheimgad. "Es ließ sich, wie Ebers sagt, für einen alten Aegypter leine surchtdarere Pön ersinnen, als eine Preisgebung des Körpers, dessen Erhaltung das Dogma als Hauptbedingung sür ein Fortleben nach dem Tode bezeichnete, an die Elemente und die auf Fleisch der Leichname lüsternen Thiere" 18). Anubis warf sein treuvergessens Weib, nachdem er es erschlagen, den Hunden vor 14). Der Elternmörder wurde dadurch bestraft, daß man ihm mit spisigen Angelhaken singerbreite Stücke vom Leibe riß, ihn auf Dornen legte und lebendig verbrannte 18).

In Bethätigung bes Grundsates, ben wir schon bei ben Indiern fanden, daß der Schuldige besonders an dem Theil des Körpers, mit dem er gesehlt hatte, gestraft werden solle, wurde dem Vaterlandsverräther die Zunge herausgeschnitten; ber Fälscher verlor die Hande; das Gesicht der Ehebrecherin wurde durch Abschneiden der Nase entstellt; berjenige endlich, welcher einer

freigeborenen Frau Sewalt anthat, wurde entmannt. Während ber Bestrafte so sein Beben lang ein unheilbares Gebrechen behielt, sagt Diobor, sollte zugleich sein Unglud Anderen zur Warnung dienen, daß sie nicht Aehnliches versuchten 16).

Den Berlust ber bürgerlichen, resp. militärischen Chrenrechte erlitt ber Deserteur; er konnte übrigens die Schande durch spätere Tapserkeit aus-löschen 17). Mit Stockschaftlägen wurde Derjenige bestraft, welcher es unterließ, ein wahrgenommenes Verbrechen anzuzeigen; sie erreichten bei Ehebrechern — wenn wir Diodor glauben dürsen — die erkleckliche Anzahl von tausend 18).

Ungahlige von Berurtheilten mußten 3mangsarbeit bei ben gigantiichen Bauten ber Pharaonen ober in ben Steinbruchen und Bergwerlen verrichten.

Wenn die Ifraeliten auch nicht Berbrecher waren, so wurden sie boch aus politischen Gründen, befonders von Ramses II., zu schwerer Zwangsarbeit angehalten und hiebei aus's Strengste überwacht. Zum Ausbau der Stadt Ramses, zur Erweiterung und Berschönerung der Stadt Tanis, zur Bervollsommnung der die Landenge von Suez sperrenden Fortisitationslinie und zu manchen andern gewaltigen Bauwerken mußten die gefürchteten Fremdelinge unermüblich Ziegel streichen 18).

So erzählt auch Diodor aus einer noch früheren Zeit vom König Sesoosis (= Sesostris), daß er nach glücklichen Kriegszügen durch halb Afien in jeder Stadt von Aegypten habe Göttertempel bauen lassen. "Zu den Arbeiten gebrauchte er aber keine Aegypter, sondern alles brachte er blos durch die Kriegsgefangenen zu Stande. Daher ließ er an alle Tempel anschreiben, es habe kein Eingeborener daran gearbeitet" <sup>20</sup>).

Der Aethiopier Schabaka, gewöhnlich Sabakos genannt, schaffte sogar die Todessstrase ganz ab und ersetzte sie durch Frohnarbeiten bei Dammund Kanalbauten 31).

Von einem anberen athiopischen Gerrscher, Attifanes, berichtet Diobor, er habe allen Schuldigbefundenen die Rase abschneiben lassen und sie an den entferntesten Ort in der Wüste verwiesen, wo sie kaum die nöthigen Lebensmittel sanden. "Durch die Ansiedlung der Berbrecher an diesem Orte sollte verhütet werden, daß sie nicht ihre vorige Lebensart sortsetzen und das Slück der rechtlichen Bürger stören, aber auch, daß sie nicht unbemerkt unter der Menge sich verlieren könnten" 28).

Es war bies alfo eine Art von Straftolonie.

2. Der Beweise bafür, baß bas Gefängnis zu irgend einer Zeit als reines Strasmittel angewendet worden sei, sind äußerst wenige. Aus einer Stelle Dio dors über ben oben erwähnten großen Sesosis läßt sich aber entnehmen, daß man zu damaliger Zeit das Schulbgefängnis gekannt habe.

Diobor erzählt nämlich, zener habe, um sich die Zuneigung des Boltes zu gewinnen, vor seinem großen Geereszuge zahlreiche Gnadenbeweise der verschiebensten Art ertheilt. "So ließ er auch die wegen eines Vergehens gegen den König Angeklagten sämmtlich ungestraft und den wegen Gelbforderungen Verhasteten, deren eine große Zahl in den Gesängenissen war, schenkte er die Schuld" 28). Unter dem Aethiopier Boch oris wurden neue Gesehe über den Geldverkehr erlassen und hiebei das Schuldgesängnis abgeschafft. "Bei der Eintreidung der Schulden durste bloß die Habe des Schuldners angegriffen, er selbst aber auf keine Weise leibeigen gemacht werden "24).

Sonst ist wohl bas Gefängnis hauptsächlich zur Sicherung ber Unterfuchungsgefangenen verwendet worden. Der endgültige Entscheib über bas Schicksal eines Gefangenen ließ oft lange auf sich warten.

Joseph wird in das Gefängnis geworfen, da er auch als Stlave — wie schon oben erwähnt — nicht ohne Urtheil mit dem Tode bestraft werden kann. Hier bleibt er über zwei Jahre (I Mos. 41, 1).

Auch die in Ungnade gefallenen Hofbeamten, ber Munbschent und Mundbader werben vorläufig in das Gefängnis für Staatsverbrecher gefet.

Gefängniffe waren jedenfalls bei ber großen Anzahl ber Gefangenen vielerorts vorhanden. Ueber basjenige ju Demphis miffen wir Raberes. Ja Memphis war die bebeutenbste Festung des Landes; sie wurde von ben Griechen Asoxòv rsixoc, die weiße Mauer, genannt 25). Die Stadt selbst wurde auch nach ber vorhandenen Feftung Pa-febti-het, Stadt ber weißen Mauer, genannt. In biefer Festung war auch naturgemäß bas Gefängnis, welches in ber Geschichte Josephs "Beth haffohar", Runbhaus genannt wird, wohurch wohl die Form bes Gefängniffes ober Thurmes bezeichnet werben follte. Potiphar - ber Sfar hatabachim (ber Oberfte ber Toter, I Mof. 39, 1 = ber Oberfte ber Leibmache) - muß nach Chers' Beweisführung Polizeiminifter und als folder Oberfter ber Gefängniffe gemefen fein, wie auch in seiner hand die Leibesstrafen und hinrichtungen lagen 26). Er hatte seine Amtswohnung im Staatsgefängnis. Unter bem "Oberften ber Toter" (Potiphar), ber jugleich Gefängnisbirettor mar, ftanben wieber andere Befängnigbeamte. Als einen folden lernen wir den "Sfar beth haffohar" (ben Oberften bes Runbhaufes, I Mof. 39, 21) tennen, ber etwa bie Stellung eines Berwalters hatte und bessen Gunst sich Joseph in solchem Maße erwarb, daß er ihn zum Oberauffeber ernannte (I Dof. 39, 22). Ueber bie Behandlung ber Gefangenen in biefem Gefängnis wiffen wir nicht viel. Der Oberauffeher scheint sich jeden Morgen nach dem Ergehen und den Wünschen ber ihm anvertrauten Leute erfundigt zu haben 27). Außer bem Rerter für "bie Befangenen bes Ronigs" mochten noch besondere Arrestlokale gu vorübergehender Berwahrung Berbächtiger bestanden haben, so bas Dischmor (Ort

ber hut), worin die Brüder Joseph's brei Tage lang "eingesammelt" waren (I Mos. 42, 17).

Diobor sagt von dem bereits genannten Sabakos: Statt den Berurtheilten das Leben zu nehmen, legte er sie in Retten und hielt sie zu Frohndiensten an. Herobot ot erzählt, daß die Aethiopier ihre Gesangenen sogar mit golden en Retten in den Gesängnissen gesesselt hielten, da Erz bei ihnen sehr selten und theuer gewesen seisel. Gesangenschaft ohne Fesselung scheint es nicht gegeben zu haden. Auf allen noch vorhandenen Bildern erscheinen die Gesangenen stets gesesselt. Auch das Gesangensein des Simeon, den Joseph als Geisel zurückehält, wird "Geosser" (Gebundensein), der Gesangene gewöhnlich "ossur" (der Gebundene) genannt (I Mos. 42, 19).

Wenn wir übrigens aus ber Behanblungsweise ber zur Zwangsarbeit Berurtheilten auf bas Loos ber Befangenen überhaupt ichließen burfen, fo muß uns biefes als ein schreckliches erscheinen. Wir wollen bei ber Schilberung bes Loofes ber ju Bergwertsarbeiten Berurtheilten möglichft Diobor's Worten folgen 29): "Die Konige von Aegypten ichiden in bie Golbbergwerke bie verurtheilten Berbrecher und bie Kriegsgefangenen, auch Leute, die man auf falfche Anklagen bin verbammt ober in ber hipe ber Leidenschaft verhaftet hat. Durch biese Strafe, die manchmal nicht bloß ben Schuldigbefundenen felbft, sondern mit ihm seine sammtlichen Bermandten trifft, verschaffen fie fich also jugleich bie jur Erhebung ihrer großen Schate nothigen Arbeiter. Die Zahl ber Straflinge ift fehr groß; fie find alle mit Fußeisen gefeffelt und muffen unausgesett fortarbeiten; bei Tage nicht nur, sondern selbst die ganze Nacht ift ihnen teine Rube vergonnt und jede Möglichkeit zu entfliehen burchaus abgeschnitten. Denn auslandische Solbaten, die eine fremde Sprache reden, sind ihnen als Wachen beigegeben 30). Es tann alfo feiner burch zutrauliche Gefprache ober Bitten feinen Auffeber beftechen". Run schilbert Diobor die eigentliche Bergwerksarbeit und fahrt fort: "Und bazu werben fie von bem Auffeher unaufhörlich mit Strenge und burch Schlage angehalten. Die Anaben, bie noch nicht erftartt finb, muffen durch die Stollen in die Felfenhöhlungen hineingehen und muhfam die herabgeworfenen kleinern Stude aufheben und in's Freie heraustragen . . . . (Bon Mannern wird bas Erz gang flein zerftampft.) . . . Diefe Steinbrofamen übernehmen bann bie Weiber und bie alten Manner und schütten fie auf Mühlen auf. . . . Man tann biefe Ungludlichen, die nicht einmal ihren Rorper reinlich halten noch ihre Bloge beden, nicht ansehen, ohne ihr jammervolles Schidfal zu beklagen. Denn ba finbet teine Rachsicht und teine Schonung ftatt für Rrante, für Gebrechliche, für Greife, für bie weibliche Schwachheit. Alle muffen, burch Schläge gezwungen, fortarbeiten, bis ber Tob ihren Qualen und ihrer Noth ein Ende macht. In bem Uebermaß ihres Jammers ftellen fich bie Straflinge bie Zufunft immer noch schredlicher

vor als die Gegenwart und harren auf ben Tob, der ihnen erwünsigter ift als bas Leben".

Ebers kommt aus innern und außern Gründen zu dem Schluffe, daß "bie hier citirte Stelle des berühmten Geographen, der sich durch Wahrheits-liebe und Unparteilichkeit selbst gegen die mächtigen Ptolemäer auszeichnet, auf volle Zuverläffigkeit Anspruch machen kann".

Die volle Glaubwürdigkeit der citirten grauenerregenden Schilberung ägpptischer Gefangenenbehandlung erhellt auch leicht aus einer Parallele zwischen bem Schickfal ber Ifraeliten und bem biefer Zwangsarbeiter. Es mar lebiglich politische Praventivjuftig, welche bas ifraelitische Bolt zu Zwangsarbeiten verbammte. "Der bem Joseph geneigte Pharao ftirbt, Joseph und seine Zeitgenoffen geben babin, die Sebraer vermehren fich mit überraschender Schnelligfeit, in Aegypten besteigt eine neue Berricherfamilie ben Thron, die im Often bes Landes ftatt ber Familie eines verbienten Staatsmannes ein fremdes Bolt vorfindet, das gleichen Stammes mit den semitischen Nationen, die von Often her Aegypten beunruhigen und schwer geschädigt haben, den Beherrschern von Aegypten um so gefahrbringender erscheinen mußte, je entschiedener die pharaonische Politik gerabe bamals barauf hinzugrbeiten hatte, bie Bolker von Weftafien, beren lufternes Auge stets auf die Schape bes reichen Nilthals gerichtet mar in Abhangigkeit und Furcht zu erhalten. Die Aussicht, die Sebraer konnten fich zu bem ihnen verwandten Landesfeinde schlagen und ihm die Thore bes Reiches, welche fie umwohnten, öffnen, erscheint im Sinne jener Zeit ebenso gerechtfertigt als die Magregeln, welche, um der Gefahr zu begegnen, ergriffen werben. — Der Konig lagt bie Fremben, beren Zahl in biefem Sanbestheile biejenige ber Aegypter um so entschiebener übertraf, je bestimmter wir wissen, baß Gofen icon bor bem Einzuge ber Juben eine agpptisch-femitische Difchbevölkerung ernährte, von Civilbeamten und einem Gendarmeriekorps, das wie bie in Briechenland zu Polizeidienften verwendeten Schthenwachen aus Fremben bestand, streng überwachen. (Bal. hiezu Nota 30.) Es haben sich Darftellungen und Inschriften erhalten, welche uns die Juden Ziegel formend und aufschichtend und neben ihnen die ermähnten Beamten zeigen, wie fie die zu Bauarbeiten herangezogenen Sebraer übermachen, antreiben und ichlagen" 81). "Am inftruttivften muß bas Bilb genannt werben, welches uns femitifche Zwangsarbeiter Tutmes' III. zeigt, welche von mit Stöden versehenen Aufsehern bewacht werben, ben Lehm bereiten, Ziegel formen und schichten. Sie werben genannt: "Gefangene, beorbert von Gr. Majeftat zu ben Arbeiten am Tempel bes Ammon" 82). Bon biefen Ziegeln ift noch eine große Angahl erhalten. Biele von ihnen find mit gefchnittenem Stroh vermengt.

"Einen Beleg für die Zwangsarbeit ber Jfraeliten enthalten auch die Bepbener Pappros I 348, 349. Dort lautet ein Paffus in einem amtlichen Bericht: "Darum hörte ich die Botschaft bes Auges (Beamtentitel) meines

Herrn, lautend: Gieb Korn ben ägyptischen Solbaten und ben Hebräern, welche Steine schleifen zum großen Begennu bes Ortes bes Königs Ramessu (II), bes Ammonslieblings, bes Lebenben, Gesunden, Kräftigen, der die Wahrheit liebt, welcher (scil. Ort) übergeben ward dem Oberbesehlshaber des Gensbarmerietorps Amenam. Ich gab ihnen ihr Getreide allmonatlich, angemessen ben vortrefslichen Besehlen, die mir mittheilte mein Herr". Diese Zeilen bestätigen neben der Nachricht von ihrer Bauthätigkeit auch die von den über die Juden gesehten Frohnvögten" 38).

"An Schlägen hat es hiebei nicht gesehlt. Selten mirb eine Gruppe von Arbeitern dargestellt ohne ben Aufseher mit dem Stocke. Dieser letztere ist nicht nur der lange Rommandostab, sondern gewöhnlich der turze zum Schlagen bestimmte. Unter den Bilbern von Beni-Haffan stellen einige Arbeiter dar, welche mit den turzen Stöcken sehr hart geschlagen werden. Den nackten zu Boden geworfenen Uebelthäter halten zwei Männer an den Armen sest, ein Diener bewältigt die Füße und der Ausselchen Stelle zeigt uns leider auch eine Frau, welche Stockprügel bekommt" \*\*4).

Dies ift Alles, was wir über unfere Sache aus bem alten Pharaonenlande melben können.

## Sechstes Rapitel.

#### Das Gefängnis bei den Juden.

1. Das jübische Gerichtswesen. In ber patriarchalischen Beit bes jubischen Boltes sehen wir bie Familien-, Geschlechts- und Stammesbaupter im Besitze ber obersten Gewalt und fie waren auch die Richter über bie Vergeben ber Ihrigen. I u b a, ber unabhangige Stammeshauptling, verurtheilt seine angeschuldigte Schwiegertochter Tham ar fraft eigener Gerichtshoheit nach dem Gewohnheitsrecht zum Feuertod 1). Moses sodann war nicht nur der Führer und Gesetzgeber, sondern auch der oberste und anfänglich einzige R i ch t e r bes Volkes 2). Da er aber bie aus biesem Amte erwachsenbe Geschäftslaft nicht allein tragen tonnte, sette er auf Rethro's Rath 8) die militärisch en Borgesetten (bie Obersten über 1000, über 100, über 50 und über 10) auch als feine Gehilfen im Richteramte ein, die nur in wichtigen Fallen feine Entscheidung einholen mußten. Das Urtheil fallte bei schweren Berbrechen (z. B. Mord, Tobischlag, Gotteslästerung, Chebruch) die versammelte G e m e i n b e, welche nach der festen Ansiedelung im Lande Ranaan in den fog. Aelte ften, wohl auch in den gesetzestundigen Prieftern und Beviten ihre Bertretung bekam '). Spaterhin waren anerkannte Bolksführer auch "bie Richter in Jerael" 5) und turz vor Einführung des Rönigthums sehen wir den Propheten Samuel auch mit der obersten richterlichen Gewalt betraut, die er ständig in Rama und an bestimmten Gerichtstagen auch in Bethel, Gilgal und Migpa ausübte 6). Die Ronige bereinigten mit ber oberften Regierungs- und heeresgewalt auch bie oberrichterliche Bewalt 7). Sie waren herren über Leben und Tob. Eine ausgebilbete Gerichtsorganisation erhielt bas Sand aber erft unter Ronig 3 o faphat, ber in allen festen Städten des Reiches Juda besondere Gerichtskollegien und zu Jerusalem ein Obergericht einsette "). Bei ber pein lichen Rechtspflege, wo es fich um die Todesstrafe handelte, war aber immer noch eine gemiffe Mitmirtung ber Bollsgemeinbe üblich 9), fowie es auch bem Ronige quftand, unabhängig von feinen Gerichten Recht zu fprechen. - Das Gerichtsverfahren mar öffentlich und münblich. Die Verhandlung fand bei ben Stadtthoren (auch beim Tempelthore) ftatt 10), in Begenwart des Angeklagten und ber Zeugen. Das Urtheil wurde in älteren Zeiten ebenfalls nur mündlich gefällt, erft später wohl auch schriftlich und unverzüglich vor ben Augen bes Richters vollstreckt 11). In ber nach exilisch en Zeit wurde die alte Gerichtsorganisation der Hauptsache nach wieder hergestellt. Die Ortsgerichte, die kleinen Synedrien, sowie das Obergericht, das große Synedrium, traten wieber in's Leben. Unter ber romifchen Frembherrschaft mußte es sich aber große Beschränkungen seiner richterlichen Gewalt gefallen laffen 12).

2. Das Strafmefen ber alten Juben beruhte auf ben Brunbfagen ber Wiedervergeltung und der Wiedererstattung. Das jus talionis erlaubte und verlangte das "Aug'um Aug', Zahn u'm Zahn" (II Moj. 21,24 ff.) und so lange keine eigentliche Staatsgerichtsbarkeit vorhanden war, blieb die fühnende Strafe für Mord und Todschlag der Rache der Familie bes Getöbeten anheimgegeben in ber fog. Blutrache 18). Bur Bermeibung von Ausartungen, die in leidenschaftlichem, unaustilgbarem Haffe zu lange bauernben Bernichtungskämpfen zwischen ganzen Familien führten 14), band aber das mofaische Gesetz biese alte Rechtssitte an feste Normen. Gott erscheint hiernach als ber eigentliche Rächer, zu bem das Blut des Ermordeten schrie und der Bluträcher ift nur das beauftragte Werkzeug zum Vollzug des göttlichen Urtheils. Ueberdies wurde ein Unterschied gemacht zwischen vorbed achtem Mord und un überlegtem Todtschlag. Unbedingt war des Mörbers Leben ber Blutrache verfallen und teine Freistätte ihm gewährt (VMof. 19, 11 ff.). Auch der (unfreiwillige) Tobschlag zog die Blutrache nach sich, blieb aber unter gewiffen Bebingungen straffrei. Um nämlich bie Blutrache, so heilig sie als alte Bollssitte gehalten wurde, thunlichst einzuschränken und anderseits auch keinen Tobschläger straflos ausgehen zu lassen, wurden eigenthümliche Deti= nierung sorte in den fog. Freistätten (Ore Miklot) angeordnet. Man wählte von überallher leicht erreichbare, bebeutende Städte aus, die durch ihre Erhebung zu Afplen einen gewiffen heiligen Charafter erhielten und unter besonderem Rechtsschutze ftanden. Deshalb wurden fie auch die hervorragenbsten Priefter- und Beviten ftabte, in welchen viele biefer Diener bes Beiligthums ihren ftanbigen Wohnfit hatten und wovon fie nur von Zeit zu Zeit, je nachdem das Loos fie traf, nach Jerusalem zum Tempeldienst berufen wurden 15). Es gab brei Freiftatten im Oft jord anland: Bezer (Bofor), Ramoth Gileab und Golan (Gaulon) und ebensoviele im Beftjordanland: Rebefch (Cebes) in Galilaa, Sichem auf bem Bebirge Ephraim und Hebron im Gebirge Juda (Jos. 20). In eine berselben mußte ber Tobtschläger eiligst fliehen und wenn die bortigen Stadtältesten seinen Ansbruch auf bas Afplrecht vorläufig anerkannten, so war er einstweilen vor ber Blutrache gefichert. Inbeffen blieb er teineswegs burch bie Beiligfeit bes Ortes an fich von ber Strafe befreit. Er wurde vielmehr vor das Aeltestengericht bes Ortes, wo bie Blutthat geschehen mar, gezogen. Fanb biefes ihn bes absichtlichen Morbes für schuldig, so murbe er unbedingt bem Blutracher ausgeliefert. "Selbst vom Altare foll ber Morber gum Tob geführt werben" 16). Stellte es fich aber heraus, daß Einer ohne Borbebacht ober fahrlässig einen Andern getöbet hatte, bann burfte er in bie Freiftabt jurudlehren, in beren Bann er bleiben mußte. Bei Todesstrafe durfte Niemand ihm ein Leid zufügen. Traf ber Blutracher ihn aber außerhalb bes Stadtbannes, so ftanb biefem bas Recht (nicht bie Pflicht) zu, ihn zu töbten. So war bas Afpl eine Art von Gefangn i & fur ben Flüchtling. Erft ber Tob bes im Amte befindlichen Sobepriefters brachte ihm gewiffermaßen eine Um neft i e 17).

Die Blutrache gegen Mörber erhielt sich bei ben Juden, so lange sie ein eigenes Staatswesen bilbeten, wenn auch das Gesetz einige Schranken setzte. So z. B. mußte der Mörder in ordentlicher Gerichtsversamm lung aus Grund der beeidigten Aussagen von mindestens zwei Zeugen für schuldig erklärt sein, so daß der Bluträcher nur noch der Exekutor des gerichtlichen Todeszurtheils war (IV Mos. 35). Auch konnte der König der Blutrache Einhalt gebieten (II Kön. 14,7 ff.).

Außer der Wiedervergeltung durch die Blutrache gab es für andere schwere Berbrechen dei den Juden eine Reihe von Leiblich en Strasen <sup>18</sup>), darunter sehr grausame: die Kreuzigung, der Galgen, die Erdrosselung, die vielgestaltige Ausrottung (exterminium), die Enthauptung, der Feuertod auf verschiedene Arten, die Steinigung, das Abstürzen in eine Tiese (praecipitatio, I Paral. 25,12), das Ertränken in einem Sack, das Lebendigzersägen (serra, Hebr. 11,37). Auf geringeren Vergehen stand Verstümmelung (V Mos. 25,12) und die Geiße-Iung<sup>19</sup>). Die Kabbiner zählten 160 Vergehen auf, welche mit Schlägen geahndet wurden. —

Für Eigenthumsvergehen wurde zur Strafe mehrfacher Schaben erfathung war die Strafe für Entwendung von Gelb und überhaupt von lebloser beweglicher Habe. Das in Herben- und Hausthieren bestehenbe, für ben werthvollsten Besitz erachtete

Eigenthum genoß aber nach dem Gesetz Moses' einen höheren Rechtsschutz. Da wurde (I Mos. 22) nach Umständen vier- und fünssacher Ersatz als Strafe gesordert 20). Wer nicht bezahlen bezw. restituieren konnte, dessen Arbe its-kraft burste der Beschädigte in Anspruch nehmen. Er konnte sogar als Arbeitsstlave verkauft werden und solcher bleiben dis zum nächsten Jubeljahr. —

Eine weitere Strafart bei ben Juben war enblich ber große und kleine Bann (Cherem), ber als Zuchtmittel auch in die christliche Kirche überging <sup>21</sup>).

3. Das Befängnis bet ben Juben 22). Die altere jubifche Straffuftig tannte und verhangte (in ber boregilifchen Zeit) feine Freiheitsstrafen. Sie find bem mosaischen Gesetz fremb, ba fie ben Pringipien ber soforligen Wiebervergeltung und Wiebererstattung wenig angemeffen erscheinen muften. Die einzigen in ber alteren Schrift verzeichneten Angloge unserer Freiheitsstrafe find bie oben ermannte Aufenthaltsbeschräntung (im Afpl) für die Totichlager und die Internierung Semei's in Jerufalem 28). Davib tonnte bie ihm von Semei zugefügten gafterungen und Bermunichungen (II Ron. 16,5 ff.) nicht vergeffen. Wohl nahm er zu feinen Bebzeiten an Semei teine Rache (U Kon. 19, 18), allein turz vor feinem Tob gab David seinem Sohn Salomon ben Auftrag, ben Semei nicht ungestraft zu laffen. Und Salomon, eingebent bes letten väterlichen Willens, erfand ein schlaues Mittel, bas bem Semei zum Fallftrick werben follte. Er bestellte ibn ju fich und befahl ihm (III Ron. 2, se ff.), er folle fich in ber Stadt Jerusalem ein haus bauen und bafelbft für immer wohnen. Die Stadt burfe er niemals verlaffen. Sobalb er herausgehe und ben Bach Ce bron überschreite, werbe er getotet werben. Also wohnte Semei in einer Art von freier haft (libera custodia) zu Jerusalem, als Gefangener Salomons. Eines Tages hinterbrachte man nun bem Semei, bag einige feiner Anechte nach Geth jum Ronig Achis entflohen seien. Da machte fich Semei, die Warnung Salomon's vergeffend, auf ben Weg und verließ Jerufalem, um feine Anechte wieber beimzubringen. Und fiehe, ba hatte er bas tonigliche Berbot übertreten und Salomon einen ermunichten Bormand, die versprochene Rache zu üben. Er gebot feinem Diener Banaias, ben Semei umzubringen und Banaias "ging hinaus und fclug ihn, bag er ftarb."

Inbessen entstand auch für die mosaische Strassustiz durch die Ratur der Dinge die Nothwendigkeit, einen Berbrecher bis zur Aburth eilung bezw. bis zur Exekution an einem sicheren Orte aufbewahren zu können. Schon während der vierzigjährigen Wanderungen des Bolkes (nach dem Auszug aus Aegypten) hatte Moses ein Sefangnis zur Festnahme von Missehmor, Gewahrsam) gelegt,

bis sie erkannten, was der herr gebieten würde." Er wurde nacher gesteinigt (III Mos. 24, 10ss.). Ferner wird (IV. Mos. 15, 82 ss.) von einem Menschen berichtet, welcher "Holz sammelte am Tage des Sabbats". Und er ward ergriffen und "sie schlossen ihn in's Ge fangnis ein, weil es nicht klar war, was sie mit ihm thun sollten", d. h. welche Strase er verdient oder ob nicht einige milbernde Umstände obwalteten, die ihn entschuldigten. Auch dieser Sabbatschaden wurde hierauf gesteinigt. In diesen beiden Fällen diente also das Gesängnis zur Anwendung der Untersuch ung 8 haft.

Befängniffe bedurfte man ferner, um wirklich ober angeblich gefahrlich e Menschen unsch äblich zu machen (Sicherungshaft). Wie mancher kriegsgefangene Volksfeind mochte auch bei den Juden bas Loos des Sam fon getheilt haben, ben bie Bhilifter bei ber Buhlerin Dalila ergriffen, blenbeten und gefesselt nach Gaza brachten, wo fie ihn "im Gefangnisse verfoloffen und er mahlen mußte!" (Richt. 16, 20 ff.) — Häufig geschah es auch, bag bie Gewalthaber folde in's Gefangnis werfen liegen, bie ihnen Unangenehmes fagten ober borber verfündigten. Afa, Ronig von Juda, ließ ben Propheten Sanani "in Saft nehmen", weil biefer ihm feinen Mangel an Sottvertrauen und sein thörichtes Sanbeln vorgehalten hatte (II Baral. 16, 7ff.). Ach ab, Ronig von Jerael, ber auf Lügenpropheten mehr horte als auf die wohlgemeinten Warnungen bes Dich a a &, bes Propheten bes Herrn, befahl, ben letteren "in ben Rerter (Beth hakkele, bas haus bes Berhinberns) au thun und ihn baselbst mit bem Brobe bes Glends und bem Waffer ber Bebrangnis (pane doloris et aqua augustiae) ju speisen", bis bag er aus bem Ariege fiegreich zurudgekehrt sein werbe ("donoc revertar in pace"). Achab kehrte aber nicht zurud, sondern starb im Ariege, wie Dichaas es ihm angebroht hatte 24). Wie in spateren Zeiten ber feige, hinterliftige und graufame tonigliche Chebrecher Berobes ben Taufer und Borlaufer Johannes im Rerter (nach ber Trabition im Burgverließ zu Mach ärus) zum Schweigen brachte, ist uns aus ben Epangelien bekannt 25).

Insbesondere mußte der Prophet Jerem ias wiederholt und lange Zeit die Schreden und Qualen des jüdischen Gefangnisse erleiden, weil er im Ramen und Auftrag des Herrn dessen Strafgerichte verkündigte und weil man ihn, den Freund und Versechter der Wahrheit, für einen Hochverräther und Bolksverheher hielt. Phassur, der Oberausseher des Tempels, ließ während der Belagerung der Stadt Jerusalem (durch Rabuchodonosor) den Propheten "schlagen und in den Stock legen" ("mittere in nervum"), "der am Obersthore Benjamin war, am Hause des Herrn" (Jerem. 20, 1 st.). Der König Sedecias sperrte denselben Unheil verkündenden Propheten zu Jerusalem "im Vorgemach des Kerkers" (in atrio carceris, nach dem Hebr. "im Vorgemach des Kerkers" (in atrio carceris, nach dem Hebr. "im Vorgemach des Königs beson habes sich besonden. Dort durste aber Jeremias mit

seinen Freunden verkehren, ihre Besuche annehmen und Geschäfte erlebigen (Jer. 32, 2ff.). Es war also eine "libera custodia". — Ms aber Jeremias fbater, nach feiner Freilaffung, bie Stabt verlaffen will, um im Sanbe Benjamin's Bermögensangelegenheiten ju ordnen, wird er vom Thorhüter Jerias als Ueberlaufer angehalten und zu ben Oberften bes Bolles geführt. Diese "wurden zornig über ihn und schlugen ihn 36) und warfen ihn in's Gefangnis (Beth ha'essur, Saus bes Reffelns) im Saufe bes Ranglers Jonathan; benn biefes hatte man jum Beth hakkele (Saus bes Berhinderns) gemacht", b. h. im Saufe biefes Berichtsbeamten befand fich ber Rerter. "Alfo tam Jeremias in bas Soch (bor), in ben Rerter und blieb bafelbft lange Zeit". - Durch bie Gunft bes Ronigs murbe ber Prophet fobann wieber aus bem "Rerterhaus" (Beth habbor, Saus ber Grube) in ben "Borhof ber Wache" versett, wo er täglich einen Laib Brob nebst Gemuse erhielt, fo lange es Brob gab in ber bebrangten Stabt (Jer. 37, 10ff.). Aber er mußte noch einen britten, viel schlimmeren Detentionsort tennen lernen. Als er unerschroden fortfuhr, ben Untergang Jerusalems zu prophezeien und zur Flucht aus ber Stadt aufzuforbern, ba fagten bie Oberften zum Ronig Sebecias, man muffe ben gefährlichen Mann, ber bie Rriegsleute und bas Volk in ber Stadt entmutige, unschädlich machen. Und ber König überließ ihn ihrem Willen. "Da nahmen fie ben Jeremias und warfen ihn in die Erube (bor) bes Meldias, die beim Borhof ber (Palaft-) Wache mar und fie ließen ihn an Striden hinab in bie Grube, worin tein Waffer, fonbern Schlamm mar. Jeremias fant beshalb in ben Schlamm." Aber ber Rammerer Abbemelech, ber beim Ronig mar, erwedte beffen Mitleiben mit bem ungludlichen Propheten, ber in ber Grube Sungers fterben muffe und Sebecias murbe gerubrt. Er befahl, ben Jeremias wieber herauszuziehen aus ber Grube, wobei 30 Manner behilflich fein mußten. An Striden zogen fie ihn heraus und verbrachten ihn bahin, mo er früher mar, in ben Borhof ber Bache. Dort blieb er bis gur Einnahme ber Stadt burch Rebuchobonofor (Jerem. 38). -

Wie sehr die Propheten mit den Peinen des Kerkers bekannt waren, dies geht auch aus den von der Gesangenschaft entliehenen Bilbern und Gleich = niffen hervor, die sie zur Bezeichnung großen menschlichen Elendes und Jammers gebrauchten 27).

In ber nachexilifen Beltes frembländische Einflüsse geltend. So kam auch neben den Leibes- und Vermögensstrafen die Sefangnis ftrase für verschiedene bürgerliche und religiose Bergehen zur Anwendung. Artaxerzes übertrug dem jüdischen Priester Esdras u. A. auch die Serichtsbarkeit über das heimgekehrte Bolt und gab ihm in seinem Edikte die Weisung, Richter über das Wolk zu sehen und bedrohte Alle, die dem väterlichen und königlichen Sesehe nicht gehorchten, mit Tod, Verdannung, mit Strafen am Vermögen

"ober boch mit bem Rerker" 28). Alle biese Strafen zu verhängen, erhielten Esbra und die jüdischen Richter die Bollmacht. Bon ba ab gab es eigentliche und öffentliche Strafgefängnisse in Israel.

Auch zur Zeit ber Römerherrschaft finden wir noch Gefängnisse im Gebrauch der jüdischen Obrigkeiten und das Synedrium behielt die Besugniß, für religiöse Bergehen außer Geldbußen auch Gefängnishaft zu verhängen und daß es davon Gebrauch machte, zeigen uns die Erlebnisse und Leiden der Apostel und der ersten Christen 29).

Weitere neutestamentliche Nachrichten von Gesangensehungen sind nach dem römischen Recht zu verstehen, gemäß welchem es, wie aus den evangelischen Gleichnißreden Matth. 5, 20 und 18, 20 hervorgeht, bei den Juden damals auch das vordem unbekannte Schulbgesängnis für insolvente Schuldner (nach römischem Borbilde) gegeben haben muß. — Die Inhaftirung der Apostel durch die weltlichen Machthaber des Landes vollzog sich nach römisschem Recht und Brauch. Römisch war die Bewachung des Petrus im Kerser durch eine viersache militärische Wache, seine Ansessellung während der Nacht an zwei Soldaten, die ihn in der Mitte hatten. Dieses Gesängnis hatte mehrere Verschlüsse, deren äußerster ein eisernes Thor war (Apg. 12, 4 sf.). —

Auch Paulus durfte als römischer Bürger nach römischem Recht während ber Untersuchungshaft gesessellt werben (Apg. 21, 28), konnte aber unter Berusung auf dieses Bürgerrecht gegen die Geißelung und Folterung mit Erfolg sich verwahren (Apg. 22, 24ss.). In seiner zweisährigen Haft zu Casarea wurde er milde behandelt und durfte mit den Seinigen verkehren (Apg. 24, 28). Als er endlich gesangen nach Rom kam, wurde er in der custodia militaris gehalten, in der nicht entehrenden Militärhaft, über die wir weiter unten Räheres hören werden. Sin Soldat bewachte ihn fortwährend in seiner gemieteten Wohnung, wo er zwei Jahre verbrachte und "Alle aufnahm, die zu ihm kamen und ihnen ungehindert predigte vom Reiche Gottes und vom Herrn Jesus Christus" (Apg. 28, 16, 205.).

Anfänglich benützte man als Gefängnis jeden passenben Raum, der das Entweichen unmöglich machte. Häusig wurden wasserleere Cistern en im Freien und in den Städten als Berwahrungsorte benützt (s. Einleitung). Josef's Brüder hielten ihn zu Dothain in einer solchen "Grube" sest, um ihn verhungern zu lassen (I Mos. 37, 24). Später, in der Königszeit, richtete man eigene Arrestlotale ein, entweder in den Thorgebäuden als den Gerichtsstätten (Jer. 20, 2) oder in den Häusern der Gerichtsbeamten (III Kön. 22, 26. Jer. 29, 26. 37, 14. 38, 28). Dieselben waren ausnahmslos Verließe, d. i. abgemauerte Räume ohne Zugänge und ohne Bededung, in welchen also gewissermaßen nur erweiterte Cisternen zu sehen sind, daher auch der gewöhnliche Ausdruck bor = lacus (Vertiesung, Grube) für "Gesängnis". In dieselben konnten die Gesangenen nur mit Striden (wie Jeremias) hinabgelassen werden. Daher sindet

sich im Alten Testament für Sesangensetzung auch der sonst nur auf Cisternen passende Ausdruck: mittere in lacum, in die Grube wersen (I Mos. 40, 15). — Das Wach lokal im königlichen Palasi zu Jerusalem (Jer. 37 und 38) diente als milder er Arrest zur vorläusigen Festnahme. — Die Gesangenen erhielten schmale Kost (III Kön. 22, 27 Jerem. 38, 2) und wurden oft an Händen und Füßen gesessselle der "Stock" (Sad, norvus), in welchen Jeremias gelegt wurde (20, 2), war eine Dielenwand, worin von einander abstehende Oessenungen angebracht waren, in welche man die Hände und Füße ober auch den Kopf des Gesangenen steckte, so das dieser, auf dem Boden sitzend, badurch in eine qualvolle, unnatürlich verschränkte Lage gebracht wurde. —

Anhang. In Karthago, ber vorzüglichsten Kolonie ber semitisschen Phönicier, gab es nach bem Legikographen Suibas (s. v. A72600) einen fürchterlichen Kerker, ben sie Ancon nannten (die Krümmung, Ginsbuchtung). —

#### Siebentes Rapitel.

## Das Gefängnis bei den Griechen ').

#### § 1. Athen.

1. Die Borftellungen bes attischen Boltes vom Wefen und 3 med ber Strafe waren in den ältesten Zeiten von der Jbee beeinflußt, daß der Mensch das Werkzeug der göttlich en Rache sei, daß das Gotte grecht bie Fortschaffung bes Frevlers aus ber Gemeinde verlange, bamit diefe felbft por bem Borne ber Botter verschont bleibe. Die erften Strafgefete haben bie Bötter in eigener Berson ben Menschen gegeben 2). - Das "mit Blut gefcriebene" Strafgeset bes Archonten Draton (624 v. Chr.) hatte bie Rache und die Wiebervergeltung gur Grundlage fowie ben Gebanken, bag ein Uebermaß von Schredmitteln am besten bie Gesehlichkeit erhalten werbe. "Schreden ift das einzige Instrument, wodurch er wirkte. Er strafte nur begangenes Uebel, er verhindert es nicht; er bekummert fich nicht barum, bie Quelle beffelben zu verftopfen und bie Menfchen zu verbeffern. Er bieb ben Baum um, einzig beghalb, weil eine feiner Früchte faul mar". (Schiller, Die Gesetzgebung bes Lyfurgus und Solon). — Die Strafgesetze Solon's († 559 v. Chr.) bezweckten vorherrschend ben Rechtsj du b. Durch Einflößung von Furcht follte bie Strafe bie Frevelluft zügeln und baburch Sicherheit erzeugen, ober aber burch bie Strafe follte ein schabliches Mitglied ber Gefellschaft von ihr abgefondert bezw. außer Stand gefett werben, bosem Sinne zu folgen ). - Plato fpricht als seine Anschauung vom Zwede ber Strafen bie Abschredung und bie Besserung aus, eine Anschauung, die in teinem griechischen Staatswesen prattisch beachtet und betbatigt murbe. In feinem "Gorgias" beißt es (525, D.) wortlich: "Jebem in Strafe Befinblichen, der von einem Andern richtig gestraft wird, kommt es au (xpoorfust), entweder beifer au werden ober ben Andern als marnenbes Beifpiel zu dienen, damit nämlich Andere, wenn fie ihn leiden sehen, was er leibet, aus Furcht beffer werben". Den Strafzwed ber Rach e perhorrescirt Plato im "Protagoras" (824, B.) mit den Worten: "Niemand ftraft die Unrecht Thuenden in Rudficht darauf und beswegen, weil Einer Unrecht gethan hat, wer nicht wie ein wildes Thier unvernünftig (adorixas) fich rachen will. Wer mit Bernunft zu ftrafen fucht, ber guchtigt nicht wegen eines gefchehenen Unrechts; benn bas Gefchehene tann er boch nicht ungeschehen machen, sonbern um bes Runftigen willen, bamit ber Bestrafte nicht wieber Unrecht thue, weber er felbst noch ein Anberer, ber ihn gestraft fieht. Der Abschredung halber (anorponis svena) straft er ihn also". - Bei ben griechischen R e b n e r n (3. B. Lyfias, Ifotrates, Demofthenes, Aefdines), die im hellenischen Staatsleben eine fo wichtige Rolle spielten, finben sich von einer gesunden Philosophie des Strafrechts taum schwache Anfänge. Diefer legt bas Hauptgewicht auf die Warnung Anderer burch Strafen, jener auf die Berhinder ung ber Berbrechen, ein Dritter verlangt harte Strafen, vorzugsweise für öffentliche Bergeben u. f. w. 4). -

Entsprechend diesen theils sehr primitiven, theils vagen Begriffen vom Zweck der Strase war auch das wirkliche Straswesen. Das attische Strasrecht hatte z wei Strasgrundsormen: person liche und sach liche, die Zustügung eines Uebels oder Leiden s und die Geldstrase, "Nadel das die den das und die Geldstrase. "Nadel das die den das "nadel die den der das hlen"), das bildete die Sühne für verübtes Unrecht. Wie aber das "nadel der deiben, nicht nur die eigentlichen Leibesstrasen, sondern auch andere Strasarten, z. B. die Berbannung und die Atimie, in sich schloß, — wurde doch die erstere, die porth, die freiwillige oder gezwungene Berlassung des Baterlandes, der Todesstrase gleich gehalten, so daß sogar der Mörder sie vor der Berurtheilung zum Tode wählen durste, — so umsaste auch die Strassategorie des "anordsat", des "Zahlens", nicht nur die Gelddußen (Czula), sondern alle Arten, auf welche man Jemanden an seinem Berm wögen strasen konten und Wetchensten als Zugade der Todessstrase oder Gerbannung, Weihegeschenke nach Delphi u. dal. m.).

Im Einzelnen wurden von den Gerichten Athens, deren es eine Menge gab', hauptsächlich folgende Strafen angewendet: die Atim ie (bürgerliche Chrlosigkeit, Berlust der Bürgerrechte), die Anechtschaft (Bersehung in den Sklavenstand), die Beschimpfung son geschellungen, z. B. Reiten auf einem Esel), die Steliteusis, d. i. die Aufrichtung einer Schandsäule für slüchtige und geächtete oder für hingerichtete Berbrecher, Geld- und Bermögens sir afen, die Berbannung, die körperliche But gung durch Schläge (dypoola paorie, mehr

für Sklaven und Fremde), die To des fit a fe: durch Gift, Strang, Reule, Schwert, Ertränkung, Verbrennen, Pfählen oder Her a b st ützen. Letztere Todesart geschah entweder durch Hinabstoßung von einem Felsenabhang (κατά τοῦ κρημινοῦ ώθεῖν, auch κατακρημινισμός genannt), oder durch Hinabsturz in das βάραθρον (barathrum), das eine tiese Höhle war, in der Phyle Hippothoontis gelegen. Sie hieß auch disweilen δρυγμα (orygma) — die Grube. Es war nach einer Beschreibung (des Scholiasten zum "Plutos" des Aristophanes) eine dunkle, stinkende Höhle, die oben mit scharsen eisernen Spizen versehen war, damit Niemand daraus entkommen konnte. Mit ebensolchen Spizen (ὀγκινοῖς, Widerhaden) war auch der Boden besetzt, um die lebendig hineingeworsenen Personen zu stechen und zu qualen. Ihre Tiese und Geräumigeteit gab Beranlassung, daß ihr Name sprüchwörtlich von einem uner fättel ich en Menschen gebraucht wurde. Einen solchen nannten die Lateiner Barathrum, einen Abgrund?).

Die Strase des Hinabstürzens der Berbrecher reicht in das heroische Zeitalter hinauf. Asst han ax, Sohn des Hector, wurde nach der Einnahme Troja's auf den Rath des Odhsseus von den Mauern der Stadt gestürzt (O v i d. Metam. 13,415); Aesop, der Fabelbichter, in Delphi wegen Gottessästerung vom Felsen Hyampea (Herob. II, 184 und Suidas s. v. Αίσωπος). In Elis wurden Frauen, welche unerlaubterweise nach Olympia sich gewagt hatten, om the dischen Felsen gestürzt.

2. Aber auch des G e fān g n i f f e s bediente sich die attische Strasjustiz. Es hieß δεσμός, die Fessel, oder δεσμωτήριον, Haus der Fesseln. Euphemistisch nannte man es οίχημα, das Haus; "denn" — schreibt P I u t a r ch im "Leben Solon's"") —, "die Athenienser pslegten auf seine manierliche Weise das Widerwärtige an den Dingen unter ehrbar und human klingenden Namen zu verhüllen und sie dadurch zu beschönigen. So nannten sie huren Freundinnen, die Steuern Schahungen, die Besahungen Stadtwachen, das G e fān gen is aber nannten sie ha u s oder Wohn un g." — Thu ky b i de s nennt das Staatsgesängnis δημόσιον (V, 18) und der Lexikograph Pollux in seinem Onomasticon (VIII, 102) giebt ihm den Namen νομοφολάχιον (Gesessschus).

Das Gefängnis diente zunächst einmal zum Bollzug der Sich er ung shaft, als Zwangsmittel, um die in ihren Staatsleistungen Zurückgebliebenen zur Zahlung zu nöthigen. Unter diesen Staatsschuldnern hat man vorzugsweise die Pächter der öffentlichen Gen Gefälle zu verstehen, die ihren Zahlungen zu den bestimmten Terminen aus eigener Schuld nicht nachsamen. Auch ihre Bürgen konnten in Haft genommen werden, die aushörte, sobald die Zahlung ersolgt war.). Eine Haft sür Privatschuldner gab es nicht. Solon befreite die Athener von der Leibes verpfänd ung (corporalis obpignoratio, körperlichen Hastbarkeit) des Schuldners an seinen Gläubiger; er hob die Schuldknecht nechtschuld und und von einem Schuldgefänge n is in Athen ist nichts bekannt, es sei denn die Erwähnung eines Falles, wo ein Frem der der Schuldhaft unterworsen wurde <sup>10</sup>). Daß es jedoch in anderen griechischen Staaten eine Haft auch für Privatschuldner gab, versichert uns Diodor, indem er schreibt, "es werde nicht mit Unrecht getadelt, daß in den meisten griechischen Staaten das Gesetz dem Gläubiger es verdietet, die Wassen, den Pflug und was man sonst am nothwendigsten bedarf, als Pfand zu nehmen, während es ihm doch erlaubt, den Schuldner selbut ner selbst, der es bedarf, in Haft zu nehmen"<sup>11</sup>).

Der freie athenienstiche Bürger durfte überhaupt nicht eingekerkert werben, außer in Hoch verath sprozessen und im soeben besprochenen Falle der Atimie infolge von Staatsschulden, die er nicht bezahlte. Der Heliasten eid (der Sid, den die Mitglieder des Bolksgerichtes vor Antritt ihres Amtes schwören mußten) enthielt ausdrücklich dieses Berbot, einen Bürger in Haft zu nehmen. Jeder Bürger konnte, die beiden erwähnten Falle ausgenommen, in allen sonstigen Fallen durch Stellung von drei Bürgen aus seiner Vermögens-Klasse sich von der Hast befreien 19).

Der häufigste Gebrauch des Gefängnisses war derjenige zur Ermöglichung der Untersuch ung shaft gegen Angeklagte bis zum Austrag der Sache. Die Verhaftung geschah auf Gerichtsbesehl durch die Elfmänner bezw. ihre Gehilsen (wenn die genannten drei Bürgen nicht gestellt werden konnten). Die Verhaftung ersolgte entweder bei Ertappung auf frischer That und hieß dann anapwys, d. i. die Absührung, oder auf Antrag des Alägers in seiner Alageschrift (Erdeutzu, Anzeige) oder nachdem der Aläger den Gerichtsvorstand selbst an den Ort des Verdrechens gesührt hatte, um demnächst den Thäter zu verhaften (Erhypysic, die Herbeissührung) 18).

Seltener wurde Gefängnis als S trafe verhangt. Die griechischen Gesetzebungen zogen überhaupt die Fortschaffung (Berbannung) ober die Unschäblichmachung ber Verbrecher burch ben Tod ihrer Festhaltung und Verpflegung im Kerker auf Staatskosten vor. Als eigentliche Strafe kam Gefängnis 3. B. gegen Die be in Anwendung, aber auch hier gewiffermaßen nur als 3 u f a h strafe ober Strafschärfung (προστίμημα). Dem o ft henes und Opfias 14) reben von fünftägiger Einsperrung mit Fesselung der Füße, wenn bas Gericht biefe Strafe zu einer andern hin zufüge (έαν προστιμήση). In gleicher Weise konnte zu je ber Belbftrafe als Beigabe eine gerichtlich feftgefeste zeitige Gefangnishaft bingutreten 16). Bon lebenslanglicher Rerkerstrafe findet fich im attischen Alterthum tein einziges Beispiel. Doch gab es hinweise barauf. So läßt Plato in ber "Apologie bes Sofrate 8 " 16) biesen von immerwährender Einkerkerung reden, die er als Strafe fich mablen könnte. "Wie? foll ich aus Furcht vor ber mir zugebachten Strafe ein anderes Uebel mahlen? bie Befananisftrafe? Soll ich mein Beben im Rerter verbringen, allezeit ben Elfmannern unterworfen? Ober eine Rraus, 3m Rerter.

Gelbftrafe? Da müßte ich fo lange im Gefängnis bleiben, bis ich Alles bezahlt hatte. 3ch habe ja aber gar tein Gelb, um bezahlen zu tonnen. Ober foll ich mit Berbannung mich ftrafen laffen? . . . . . ". - In feinen " Gefeten " 17) ermahnt Blato brei athenienfifche Gefangniffe: eines gur Bermahrung, eines gur Befferung und ein eigentliches Strafgefangnis. "Durch Rerter follen Alle in Schranken gehalten werben. Es gebe aber beren brei in der Stadt: Der eine ift für fehr Biele bestimmt, die bort festgehalten werben, bamit fie nicht entfliehen konnen; ber aweite ift für ausgelaffene Racticomarmer und sonftige Zuchtlose, die gebunden werden, um gur Befinnung gebracht zu werben, weshalb man diesen Kerker Σωφρονιστήριον (Sophronifterium, Befferungshaus) nennt; ber britte, in ber mittleren Stadtgegend gelegen, ein fehr einsamer und unfreundlicher Ort, ift bas Strafgefangnis (τιμωρίας έχων έπωνομίαν φήμην τινά)." — In bas "Sophronisterium" follten also haubtfächlich unordentliche, zu Erzessen geneigte Jünglinge (Epheben) gesperrt werben, über welche die "Sophronisten" als Aufseher (emuslyrai rov έφήβων) bestellt waren. Es gab 10 folche Beamte, je einen aus jeder Phyle. Sie wurden alljährlich neu gewählt und erhielten als Lohn für ihre Dienftleiftungen taglich eine Drach me 18).

Wie schon der vulgare Name des Gesängnisses: δέσμος, δεσμωτήριον (Fessel, Haus der Fesseln) anzeigt, gab es keine Einkerkerung ohne Fesselung. Δείν, binden, sesseln, war der gewöhnliche, ja amtliche Ausdruck für "in's Gesängnis wersen". Die Fe s seln waren von verschiedener Art: eine hieß x 6 φ ω ν, ein gewöhnlich von Holz gemachtes sochähnliches Halsband, so genannt (von κόπτω, beugen, dücken), weil es den Gesangenen nöthigte, sein Haupt niederzubeugen. Andere nennen es x λ ο ι ό ς (von xλείω, schließen), weil der Hals darin eingeschlossen war. Rach Einigen waren aber Hals, Hände und Füße z u g l e i ch an demselben besestigt (daher redet Pollux von einem kóλov πεντεσόριγγον, von einer hölzernen Fessel mit füns Wöckern. Ar i st o p h a n e s nennt es in der "Ussistrata" kóλov τετρημένον, durchlöchertes Holz). — Eine andere Art von Fesseln hieß χοινιέ, ein B e i n eisen, zum Einzwängen der Schenkel und Waden. Das F u ß eisen nannte man ποδοκάκκη. Außer diesen werden noch andere Fesselungswertzeuge erwähnt.

Als Gefängnisbehörde fungierten seit Aleisthenes (nach 150 v. Chr.) die sog. Elsmänner (ol &vdexa), den römischen "Triumviri capitales" vergleichdar. Jede der 10 Phylen (Stämme oder Stadttheile) stellte durch Jahreswahl ein Mitglied zu dieser, nächst den Archonten bedeutendsten Gerichtsbehörde und dazu kam als elster der Gerichtsschreiber (γραμματεύς) 30). Wan nannte sie nichtamtlich die έπιμεληταί των κακούργων, die Ausseher der Missethäter). Ihnen stand die Bollstreckung der Straferkenntnisse, der Strafvollzug zu. Bor Allem waren die Gefängnissorsteher seben, sie waren die προϊστάμενοι τοῦ δεσμωτηρίου, die Gefängnisvorsteher

oder die deschopódanes, die Gefängniswächter. Es lag ihnen ob, die Vershaftungen vorzunehmen, für die sichere Verwahrung der Gesangenen zu sorgen, die Untersuchungsgesangenen dem Gerichte vorzusühren, die Strasgesangenen nicht vor Ablauf der urtheilsmäßigen Straszeit zu entlassen u. dyl. mehr. Wenn Staatsschuldner vor Tilgung ihrer Schuld gestorben waren, ersolgte wahrscheinlich auch durch die Elsmänner die Gesangensehung der Söhne, auf welche die Verpslichtungen des Vaters übergingen. — Sodann hatten die Elsmänner auch die Leibes- und Lebensstrassen. — Sodann hatten die Elsmänner auch die Leibes- und Lebensstrassen. wollstrecken, sosern letztere auf mildere Weise (durch Gist oder Strang) im Geheimen, im Gesängnis vollzogen wurde. Einen zum Tode verurtheilen und "ihn nach den Gesehen den Elsen übergeben", war gleichbedeutend. Ihre Diener waren die dappstau wo Erden. So nennt Plato (im Phaed.) den Gerichtsbiener, der dem Sostrates anzeigte, es sei Zeit, den Gilstbecher zu nehmen. Die Lexisographen nennen sie die aapastatau (Gehilsen) des Gerichts.

Die qualifizirte Todesftrase wurde aber nicht im Gefängnis, sondern außerhalb der Stadt, in der Wohnung des für ehrlos und unrein (&dirhpios) gehaltenen Henters (deutsch, deutschoos), der niemals die innere Stadt betreten durste, vollstredt. Bisweilen scheint der Hinrichtung zur Schärfung die Folterung vorangegangen zu sein. Nur Stlaven dursten aber gefoltert werden. Die Leichen der Delinquenten warf man in die oben erwähnte Grube (Bapadpov), welcher schauerliche Raum somit nicht nur lebende Verbrecher, sondern auch bereits getödtete ausnahm 21). — Schließlich sei noch ein Zeichen der Humanität der Athener erwähnt, das darin bestand, daß an den Festen der Phanathenäen, Thesmophorien und Dionysien (?) die Gesangenen (gegen Bürgschaft) in Freiheit gesett wurden 22).

#### § 2. Sparta 28) und anbere griechische Staaten.

a) Sparta. Das gesammte Leben ber Spartaner trug ben Charafter ber Oeffentlichkeit an fich und war in allen seinen Theilen gesehlich geregelt. Bei aller sonstigen Freiheit sand boch die größte Unterwürfigkeit unter die Gesehe statt, weil Niemand sich selbst, sondern dem Staate leben sollte, für den er gedoren ward. Aufrechterhaltung, Sicherheit und Schutz des geordneten Gemeinwesens war der Hauptgesichtspunkt für die Uedung des Strafrechts. Bergehen gegen die Gemeinde galten als unbedingt strasbar, wogegen der Schutz der persönlichen und privaten Interessen und Güter (des Lebens, der Ehre, des Eigenthums) und die Verschaffung einer Genugthuung für erlittene Schädigungen derselben mehr dem Einzelnen überlassen wurde. Das spartanische Strafrecht war dem ganzen Wesen des Staates und Volkes entsprechend einsach und streng. Unter den üblichen Strasen <sup>24</sup>) erwähnen wir die Gelbstrasen, von Bykurgus sehr minimal sestgesetz, von den Ephoren aber oft ganz nach Wilklür auserlegt, weshalb Aristoteles diese Richter

adrogropeores (nach eigenem Willen und Gutbunken handelnbe) nennt. Schlage waren in Sparta ein alltägliches Zucht- und Strafmittel, insbesondere für bie Jugenb. Der Berbrecher murbe bismeilen burch bie Stadt gepeitfct (mastigwoic). Die Atimie (bürgerliche Chrlofigkeit), für den stolzen Spartiaten eine außerst empfinbliche Strafe, war mit mancherlei schlimmen Folgen für ben Betroffenen verbunben. Die Berbannung murbe balb gerichtlich ausgesprochen, balb freiwillig ftatt anderer Strafen (Atimie ober Tobesstrafe) gewählt. Auch wer bie ihm zuerkannte Gelbstrafe nicht entrichten konnte ober wollte. entfernte fich aus feinem Baterland. Die Tobesftrafe pflegte man burd Erbroffelung ju vollftreden ober burd Berabfturgen in ben 216arund. ber καιάδας (κεάδας, auch καίατα) hieß. Strabo bezeichnet biesen Ort als "omiaaiov nu, als eine Soble 26). — Bom Gefängnis in Sparta ift faft gar Nichts überliefert. Thuthbibes erwähnt es als einurh (Ginichließungsort 26). Dag auf Ginterterung als formliche Strafe jemals von Seiten bes Staates erkannt worben fei, lagt fich nicht nachweifen. Bas aber bie ermahnte Erbroffelung anbelangt, fo erzählt Plutarch 27) im Beben bes Ronigs Agis, die Ephoren hatten ihn burch Lift und Gewalt aus bem Afpl bes Tempels in's Gefängnis gebracht und bort ein Berhor mit ihm vorgenommen. Da Agis sein (patriotisches, aber von ben entarteten Ephoren und Gewalthabern nicht gerne gesehenes) Unternehmen nicht bereute, so verurtheilten fie ihn jum Tobe (240 v. Chr.) und befahlen ben Dienern, ihn "nach ber jog. δεχάς" (δεκάς) zu bringen (είς την καλουμένην Δεχάδα). Dieje Dechas (Detas) ist ein Gemach im Gefängnis (olunua the elputhe), in welchem man bie Berurtheilten burch Erbroffeln vom Beben jum Tobe bringt". Gleiches Schidsal, wie ben Agis, traf feine Mutter und Großmutter.

b) In Böotien nannte man das Gefängnis 'Avazzacov 28) (Zwangsaufenthaltsort). Stephanus, ber Bygantiner, verzeichnet in feinen "Ethnica" (einem geograph. Wörterbuch) unter bem Ramen "Koc" ein Gefängnis zu Rorinth, das eine Grube, eine Sohle (δρυγμα) gewesen sei, worin man bie Diebe und ausgeriffenen Stlaven eingesperrt habe. - Gin foredlicher Berwahrungsort mag auch ber "Onoavpos" (Vorrathstammer, thesaurus) genannte Rerter zu Deffene (im Beloponnes) gewesen fein, in welchem bie grausamen Bewohner biefer Stadt ben friegsgefangenen fiebenzigjährigen helben Philopomen (ben έσχατος Ελλήνων, ben "legten Griechen") ben Giftbecher trinten liegen (188 v. Chr.). Plutard 29) fcilbert ben Ort als ein unterirbisches Gemach, ohne Luft und Licht, das durch keine Thüre, sondern durch einen gewaltigen, mit einer Maschine beweglichen Stein verschloffen worben fei." Der berühmte Alterthumsforscher Forchhammer weist nach 80), bag bie θησαυροί in Hellas nichts anderes waren als Schukgebaube über Waffer= behältern, um lettere kuhl zu erhalten. Solche Behältniffe, wenn sie leer waren, bienten zweifelsohne ba und bort als Gefangniffe, abnlich wie bie

ausgetrodneten Cifternen bes Morgenlandes. - Sehr intereffant und ermähnenswerth, wenn vielleicht auch nicht ftichhaltig, ift eine alte Erflarungsweise ber "Weerestrefe" (profundum maris), in welcher ber Apostel Paulus "einen Tag und eine Racht" gewesen zu sein betheuert (II Kor. 11, 26). Die Sache Tame fehr natürlich heraus, wenn wahr mare, was Baronius 81), auf Beba Benerabilis geftügt, mit ben Borten erwähnt: "Ueber ben Rerfer in Rygicus" (einer griechischen Stadt, an ber Bropontis gelegen). "Wir haben die Behauptung Einiger gehört, bag Theodorus, ein fehr gelehrter Mann und ebemaliger englischer Erzbischof (von Canterbury) jenes paulinische Wort an bie Korinther: Einen Tag, eine Nacht war ich in ber Tiefe bes Meeres (in profundo maris), also gedeutet habe: In Anzicus war eine fehr tiefe Grube, zur Bestrafung ber Berbrecher (ad tormenta noxiorum) bestimmt, die man wegen ihrer ungeheueren Tiefe "Profundum maris", Meerestiefe, zu nennen pflegt und deren Schmut und Finfterniß (coenum et obscuritatem) Paulus unter anbern ungahligen Beiben für Chriftus ertragen hat." - Auf Samos, fo berichtet Serobot (III 145 u. 146), hatte ber Thrann Maeanbros feinen Bruder Charilaos, der nicht recht bei Verstand war, wegen eines Rergehens gefeffelt in einem unterirbifden Bewolbe vermahren laffen. Borber icon warf berfelbe Maanbros eine Angahl feiner Wiberfacher gebunden in den Kerker (Herob. III 143). —

#### § 3. Griechische Rolonieen auf Sicilien 32).

- a) Aus der älteren Thrannenzeit ist uns die Sage von einem surchtbaren Behältniß überliesert \*\*), welches der grausame Phalaris (570 bis 554 v. Chr.), Thrann von Afragas (Agrigent), durch den Künstler Perilaos aus Athen habe ansertigen lassen, um Diejenigen hineinzuwersen, welche der Thrann aus dem Wege räumen wollte. Es ist dies der im ganzen Alterthum bekannte "Stier des Phalaris". Derselbe war eine aus Erz gegoffene Rolossalfigur eines Stieres. Durch unterlegtes Feuer wurde er alsmählig glühend gemacht und verbrannte die Opfer, deren Wehegeheul überdies durch eine künstliche Borrichtung wie Stiergebrüll klang. Fürwahr, das war ein entsehlicher "Kerker"; kurz, aber qualvoll der Ausenthalt darin. Die Rarthager nahmen ihn später nach Eroberung der Stadt als Beute nach Karthago mit, wo er lange gezeigt wurde, dis Scipio ihn den Agrigentinern wieder schenkte.
- b) Die Kriegsgefangenen, beren es in ben häufigen Kriegen auf Sizilien eine Menge gab, wurden, wie anderwärts, zu öffentlich en Arbeiten verwendet und während berselben strenge verwahrt, mit Ketten gesesselt und bewacht. So berichtet Diodor<sup>84</sup>) von der enormen Zahl von Sesangenen, die nach dem Siege Selon's über die Karthager bei Himera (480 v. Chr.) in die hände der Bürger von Sprakus und Agrigent gefallen

waren. Die letzteren ließen burch die Gesangenen einige Tempel bauen, unterirdische Abzugskanäle (Phäaken genannt) für das überstüssige Wasser herstellen und bei ihrer Stadt einen großen Teich anlegen, der durch seinen Fischreichthum den Bürgern Ruten bereitete, endlich in der Umgebung auch Weinberge und Fruchtbäume pflanzen.

c) Eine besondere Art von Sesangnissen hatte die Stadt Syratus in den sog. Latomien art von Sesangnissen hatte die Stadt, Achrabina genannt, lag auf einem Hochplateau, an dessen südlichen Abhängen große Stein brüche (λιθοτομίαι — nach Thuthb. VII 87, — oder λατομίαι — nach Diodor; — lat. lapicidinae) sich besanden. Aus diesen Latomien wurden die Steine zum Bau von Wohnhäusern, Brüden und Festungswerken gewonnen. Sie gehören der ältesten Zeit von Syrakus an, als Achradina schon ein Theil der Stadt war; und als letztere sich noch weiter ausdehnte und einen Umsang von 180 Stadien = 4 ½ geographische Meilen erreichte, kamen sie in nerhalb der Stadt zu liegen. Heute sind sie noch zu sehen, theilsweise in blühende Särten verwandelt.

Diefe Latomien bienten nun nach geschichtlichen Rachrichten ben Spratufanen fruhzeitig als Gefangniffe, junachft für ihre überwundenen Feinde. Rach der schweren Riederlage der Athener unter Rifias (418 v. Chr.) schenkten bie fiegreichen Sprakufaner bem gefangenen Beere amar bas Beben, bereiteten aber ben Deiften bavon ein, wo möglich, noch harteres Loos. Dan brachte namlich bie Gefangenen in bie Satomien, bie fur bie vielen Taufenbe monatelang ein schauerlicher Aufenthalt wurden. Sier mußten bie Ungludlichen leben, allen Unbilden ber Witterung ohne ben geringften Sout ausgesett. Anfangs qualte fie ber Sonnenbrand und bie erftidenbe bige bes Tages und fpater, bei vorgerudter Jahreszeit, ebenfo fehr bie Ralte ber Racht. Das geringe Maß ber Nahrungsmittel, bas ihnen die wenig gutmuthigen Spratusaner bewilligten — täglich eine Rotyle (= 7 1/2 Ungen) Waffer und zwei Rotylen Weigenbrob; nach Diobor täglich zwei Chonize Dehl, was ein viel größeres Mag war = acht Kotylen -, mußte auch bazu beitragen, ihnen bie Rrafte zu rauben. Der Raum mar fo eng für bie bort zusammengebrangten Taufenbe, daß für die Berrichtung ber nothwendigsten Bedürfniffe fein gefonberter Plat fich finden ließ und in ber Site bes Gerbftes balb ber unerträglichste Geftant die Steinbrüche erfüllte. Ja, die Spratufaner trugen nicht einmal Sorge, die Tobten zu entfernen und boch ftarben Biele theils an ihren Wunden, theils an Seuchen, die ber Ort erzeugte. Die Leichen wurden übereinander gehäuft und verpefteten die Luft. Ungefähr 70 Tage ließen die Sprakufaner die ganze Maffe ber Gefangenen in ben Steinbruchen und bas Bolk ging häufig hin, um fich am Anblick ber wie wilbe Thiere in eine Grube gesperrten Feinde zu weiben. Endlich murbe selbst ihnen bas Elend unerträglich; vielleicht fürchteten fie auch, daß biefe Tobeshöhlen Pestquellen

für ihre Stadt werden könnten. Sie entfernten diejenigen, gegen welche fie am wenigsten haß hegten, d. h. Alle, außer den Athenern und wenigen Sikelioten und Italioten, die sich mit jenen verbunden hatten, und verkauften sie als Sklaven an Privatleute. Die Genannten behielten sie aber noch fast sechs Monate in den Steinbrüchen 86).

Der Thrann Dionyfius I. (431-367 v. Chr.), bekannt burch feinen Argwohn und feine Graufamteit, richtete bie Latomien zu formlichen Gefängniffen ein und es wird ergählt, daß Menfchen bort fo lange gefangen gehalten murben, daß fie fich barin verheirateten und Rinber befamen, welchen spater, als fie in Freiheit gesett wurden, ber Anblid von Pferben Schreden einflößte. In biefen Steinbruchgefangniffen 37) war eine in Form eines S gewundene Soble, die man wegen ihrer Aehnlichkeit mit bem Sange eines Ohres feit bem 17. Jahrhundert unserer Beitrechnung "bas Ohr bes Dionpfius" au nennen pflegt 88). Diefer Sohlengang ftanb gur Zeit bes Dionpfius mit amei Gebauben in Verbindung: mit bem Theater und mit einem Palafte ber Tyrannen. Um Ende bes "Ohres" wurde erft in unserem Jahrhundert eine offene Rammer entbedt, bis zu welcher jebes Geraufch aus bem Gange bringen mußte. Was in letterem gesprochen murbe, wenn auch noch fo leife, murbe in dem Zimmer leicht vernommen. Diefes war aber zweifelsohne ein Theil bes erwähnten, jest nicht mehr vorhandenen Balaftes. Dionys benutte bemnach bie gewundene Boble (bas "Ohr") zu zwei Zweden: erftens als Gefangnis, um ungesehen bie Gesprache ber barin Bermahrten belaufchen und aweitens als Mittel, um in Sicherheit ben theatralischen Aufführungen beiwohnen zu konnen. Rach einem trefflich nachgebilbeten Plane bes in seinen Trummern noch existirenden Theaters lag das Zimmer, in welches der Ranal aus bem "Ohr" munbet, gerabe hinter ber Witte bes Zuschauerraums. Daß ber Schall bes auf ber Buhne Gesprochenen burch bas "Ohr" bis bahin bringen konnte, ift nicht zu bezweifeln. - Dionys war bei all' feiner Grausamkeit ein großer Freund ber Dichtkunft und schrieb selbst Tragobien. Auch jog er Rünftler und Dichter gerne an feinen Gof. Webe aber bem, ber bie Berfe bes Thrannen abfällig ju fritifiren magte! Der Dithprambenbichter Philorenus (aus Rythera, † 380 v. Chr.) geftattete fich einmal eine tritische Bemerkung und manberte gur Strafe für seinen Freimuth in die Latomien, wo er feinen "Chclopen" gebichtet und barin ben Tyrannen unter ber Berfon bes "Cyclops" bargeftellt haben foll. —

## Achtes Kapitel.

## Das Gefänanis bei den Römern 1).

Während wir in ben bisherigen Mittheilungen über "bie Gefängniffe ber Alten" jeweils einen turzen Ueberblid über bas gesammte Gerichts- und Straf-

wesen bes betreffenden Volkes vorausschickten, um die sehr untergeordnete Bebeutung und Stellung des Gefängnisses in demselben klarer hervortreten zu lassen, glauben wir bezüglich der römischen Strafrechtspflege, als einer mehr bekannten Materie, von einem ähnlichen Bersahren absehen zu dürfen und wollen wir deshalb, um nicht zu weitläusig zu werden, sosort die Gestängnisse des alten Rom näher in's Auge sassen.

# § 1. Das älteste römische Staatsgefängnis. (Carcer, Tullianum, Robur.)

Sein Urfprung fallt in die fagenhafte Zeit ber romifden Ronige. Der Geschichtsschreiber Livius († 16 n. Chr.) ergabst 3) aus ber Regierungszeit bes Rönigs Ancus Marcius (640-616 v. Chr.) folgendes: "Beil bei einem fo ungemeinen Bachsthum ber Stadt, bei ber großen Bevolkerung ber Unterschied von Recht und Unrecht oft vergeffen und heimliche Berbrechen begangen wurden, fo warb mitten in ber Stadt, hart am Forum, ein Gefängnis erbaut, um die zunehmende Frechheit zu schrecken (ad terrorem increscentis audaciae carcer media urbe, imminens foro, aedificatur)". Wit Livius ftimmen andere Schriftsteller überein: fo Balerius Corvinus (Ronful 31 p. Chr.)8) und Sertus Aurelius Bictor4), ber in ber ameiten Salfte bes 4. Jahrhunderts nach Chriftus gelebt hat. Wie aber diese Gewährsmänner lebiglich nach alter Ueberlieferung berichten, fo findet fich eine bavon verichiebene Ueberlieferung bei Gutropius 5) († 370 n. Chr.), bei Gufebius († 340 n. Chr.) in seinem "Chronicon" und bei Paulus Diaconus († unter Rarl d. Gr.) in seinem Auszug aus dem Werke des Grammatiker Festus: "De verborum significatione". Rach biesen habe nicht Ancus Marcius, sondern Tarquinius Superbus (König 534—509 v. Chr.) allerlei Strafen: "vincula, fustes, compedes, exilia" und auch den Kerker "carceresque" erfunden (excogitavisse) und eingeführt. Auch neuere hiftoriter 6) neigen ber letteren Meinung zu. Jebenfalls ift bas erfte Gefängnis in ber Ronigszeit entstanben. -

Nach Barro<sup>7</sup>) foll Servius Tullius (König 578—534 v. Chr.) biesem Gesängnis eine unterirdische Abtheilung (pars sub terra) beigefügt haben, welche nach ihm Tullianum genannt worden sei. Livius erwähnt basselbe wiederholt<sup>8</sup>) und Sallust<sup>9</sup>) († 35 v. Chr.) beschreibt den Raum wie er zu seiner Zeit beschaffen war, mit den Worten: "Es ist im Gesängnis ein Raum, den man Tullianum nennt, der, wenn Du Dich ein wenig nach links gewendet hast, ungefähr 12 Fuß tief unter der Erde liegt. Von allen Seiten ist er mit (Holz-)Wänden geschützt (wohl gegen das Eindringen von Feuchtigkeit) und oben ist das Semach von steinernen Gewölben geschlossen; aber sein Aussehen ist vernachlässigt und sinster, übelriechend und surchtbar". In diesem Tullianum wurden die Mitverschworenen Catilina's erdrosselt<sup>10</sup>)

und auch der gefangene Rumibenkönig Jugurtha fand bort fein "kaltes Bab" 11) und ben Sungertob.

Der Archaologe Fordhammer, welcher gleich vielen Anderen ben carcer Tullianus mit bem Carcer Mamertinus ibentificirt, stellt über ben Urfprung jenes "Carcor" - lediglich mit biefem Ramen, ohne allen Beifak, wird ber altefte und vornehmlichfte Staatsterter von allen flafficen Schriftstellern jeweils bezeichnet und erwähnt - eine Spothefe auf, bie mehr ihrer Originalität als ihrer Richtigkeit wegen Beachtung verbient. Nach ihm 12) ift die Erbauung des "Carcer" und des Tullianum durch Ancus Marcius und Servius Tullius eine Fabel, wozu der Rame "Tullianum" verleitet habe. Letteres Wort bebeute nichts Anderes als "Brunnenhaus". Das Tullianum sei in der Borzeit allerdings schon ein "carcer", ein Gemahrsam gewesen, aber nicht ad coercendos "malificos", nicht zur Einsperrung ber Berbrecher, sonbern "ad coercendam aquam", zur Sammlung von Baffer. An ber Stelle bes fpateren Carcor habe fich ein mafferreicher Brunnen befunden, ber gefaßt worben fet und burch einen Ranal auch andere Gegenden Roms mit Wasser verseben habe. Rach Festus 18) bebeutet "tullius" (von tolli, in die Hohe getrieben werben) s. v. a. Quelle ober Springbrunnen und "tullianum" f. v. a. Brunnenhaus.

Neber diesem Wassersammler ober Brunnenhaus (tullianum) habe man nun zum Schuße gegen die Hitze ein Gebäude errichtet, das den Ramen Mamer-tinus erhalten habe. "Mamers" (ostisch und sabinisch für "Mars") sei ursprünglich der Gott der Hitze gewesen (verwandt mit μαρμαίρω, slimmern, funkeln). Als im Laufe der Zeit die Wasserläuse der Stadt besser regulirt worden, habe das Bedürsniß eines solchen Reservoirs aufgehört. Letteres sei leer gestanden und sodann als Kerker benützt worden, ähnlich wie auch die griechischen "Indappol" (Wasserbehälter) vielsach in Gesängnisse umgewandelt worden seien.

Bectrani-Scalia<sup>14</sup>) meint, Forchhammers Anstickt bürfte nicht allzuweit von der Wahrheit entfernt sein und führt zur Unterstützung derselben folgendes an: In Castro-Giovanni, dem alten berühmten Enna auf Sicilien, könne man heute noch etwas Aehnliches sehen. In einem alten Fort, dem sog. Thurm des Piso — erbaut vom Conful Lucius Piso 183 v. Ch. — seien noch mehrere solcher antiken Wassersammler oder Cisternen vorhanden, die dem Anschein nach früher unter sich verdunden waren, jetzt aber größtentheils ausgetrocknet seien. Sie hätten die Form eines abgestumpsten Regels, eine Länge und Tiese von 3—4 m. Man gelange hinein durch eine runde Oeffnung von 0,50 m Durchmesser. Nach einer in der Bibliothet zu Palermo vorhandenen Handschrift dienten diese Cisternen in späteren Zeiten den Christen als Jusluchsorte gegen die Sarazenen; in einer von ihnen sinden sich noch Ueberreste eines Altares. Vielleicht konnten aber

biese Behälter auch schon als Gefängnis verwendet worden sein. Wenigstens beißt einer berselben heute noch fossa de' dannati (Grube der Berurtheilten). —

Der "Carcer" war, wie ber gelehrte Carbinal Baronius überzeugend nachweist 16), f u b w e ft l i ch vom tapitolinischen Sugel gelegen in ber Gegend, wo zur Zeit bes alteren Plinius († 79 n. Chr.) bas Theatrum Marcelli ftand, welches Auguftus zum Andenken an feinen geliebten Schwiegersohn Marcellus hatte erbauen laffen. Es war die Gegend zwischen bem tarpejifchen Felfen, ber nach Dionys bon Salicarnag über bem alten Forum emporragte (rupem hanc foro superstitisse dicunt) 16), und bem Tiberflug. Balerius Magimus 17) und Plinius 18) ergablen von einem Weibe (puerpera), bas feine wegen eines Berbrechens im "Carcer" inhaftirte und jum hungertod bafelbft verurtheilte Mutter heimlich befucht habe und eines Tages vom Gefängniswärter ertappt worben fei, wie es ber Mutter die Brufte bot und auf folche Weise fie ernährte. Diese aufopfernde That habe nicht nur ber Mutter bas leben gerettet, sondern die Statte fei einer Göttin geweiht worben. Die Consuln Quinctius und Atti-I i u s batten jum Anbenten an jenes Beifpiel findlicher Bietat auf bem Plate, wo ber "Carcer" sich befand (illius Carceris sede), ber Böttin Pietas einen Tempel errichtet, "bort wo jest (b. i. ju Blinius Zeiten) bas theatrum Marcelli fteht". Rach Fe ft us 19) mar es ein Bater, ben bie Tochter im Rerter auf genannte Weise heimlich genährt habe und ber Tempel ber Pietas fei an ber Stelle bes Haufes errichtet worben, wo biefe Tochter gewohnt habe. Inbessen geht so viel aus ber ganzen Rachricht hervor, bag ba, wo spater bas Theater bes Marcellus entstand, icon fruber ber "Carcer" war, alfo füb we ft lich vom Rapitol. In ber fpateren driftlichen Zeit murbe an jenem Blaze die Rirche "St. Nicolaus in carcere Tulliano" erbaut, die biefen Ramen noch gur Zeit bes Baronius († 1607) trug, ein Rame, ber offenbar an ben Rerter erinnern follte, ber borbem allba beftanben hatte. Das alte Forum ift nach ber Darftellung bes Baronius in jener Gegend zu suchen und wenn Livius (I 88) in seiner Beschreibung auch biefes alte Forum im Auge hatte, so ftimmt biefelbe vollständig mit ber erwähnten Angabe des Dion ps von Halicarnaß überein: ber Carcer war "hart am Forum", imminens foro. — Noch eine andere Stelle aus Pli= nius 20) fpricht bafür, bag ber "Carcer" weftlich vom tapitolinischen hügel lag, mahrend man boch bem C. Mamortinus unftreitig feinen Plat nord öft lich von demselben, wie wir noch hören werben, anweisen muß. Plinius berichtet namlich, bag ber Amtsbiener ber Consuln die Abenbftunde auszurufen hatte in dem Augenblid, "wo bie Sonne in geraber Richtung von ber Saule bes Maenius, (bie auf bem späteren großen Forum stand), gegen ben "Carcer" hin unterging". Damit ift die we ft l i d e Lage bes letteren klar gekennzeichnet.

Lange Zeit gab es in Rom nur ein Staatsgefängnis, eben ben "Carcer". Jubenal preist die Zeiten glücklich, wo Rom "unter den Königen und unter den Tribunen" (d. i. in der Blüthezeit der Republik) mit einem Kerker sich begnügen konnte:

Felices proavorum atavos, felicia dicas Saecula, quae quondam sub regibus atque tribunis Viderunt u n o c o n t e n t a m c a r c e r e Romam<sup>21</sup>).

Deshalb, meint aber Baronius mit Anderen, mußte ber Tullianifche "Carcer", insbesonbere ber Oberbau, fehr geräumig gemefen fein (amplissimum fuisse antiquum carcerem Romanum), bamit er für eine fo große Stabt ausreichen tonnte. Diefe Meinung findet burch einzelne Rachrichten ihre volle Bestätigung. Livius erzählt (XXVI 16), bak einmal "gegen 300 vornehme Campaner im "Carcer" verwahrt gewesen seien". Und Dio Caffius berichtet 22) von einem Conful Detellus, ber bem Borfclag des Tribunen Flavius, Ländereien an die Solbaten des Pom• pejus zu vertheilen, energisch sich widersett habe, worauf ihn "ber Tribun (auf Anstiften bes Pompejus) in's G e f a n g n i s (ec to olunua) werfen ließ. Metellus wollte hier ben Senat versammeln. Allein Flavius versperrte ben Eingang, indem er ben Tribunenftuhl bavor flellen ließ und fich barauf fette. Da befahl Metellus, ber mit ftolgem Sinn bem Tribunen nicht nachgab, die Wand des Gefängnisses (του δεσμωτηρίου) zu durchbrechen, um bem Sen at ben Eintritt zu bahnen. Pompejus aber ließ auf biese Nachricht hin, aus Furcht vor bem Unwillen des Volkes, bem Flavius bedeuten, aufzuftehen". Der Bersuch, ben ganzen Senat im "Carcor" zu versammeln, konnte boch nur gemacht werben, wenn hinreichender Raum bazu in ihm vorhanden war. —

Der alte römische Staatscarcer hatte mehrere, wahrscheinlich brei, über einander gelegene Abtheilungen. Der ober e Theil hieß atrium oder vestibulum, nicht im Sinne von "Borhalle vor dem Eingang", sondern im Sinne von einem Ort, wo Luft und Licht hinkommen konnte. Das vestidulum war also das odere, milbere Gesängnis. Livis (VI, 16) spricht davon beim Berichte über die Gesangensehung des Manelius. Das Bolt habe sich voll Theilnahme und Trauer um das "vestidulum carceris" versammelt. Eine weitere Erwähnung davon sindet sich in einer Weisung des Kaisers Constant an den Rechnungsbeamten Florentius ses), worin es heißt: "Der Inhastirte soll nicht in der Finsterniß der innern Abtheilung verweilen müssen, sondern da, wo es Licht ist, verwahrt und erleichtert werden; und wenn Rachts doppelte Wache vorhanden ist, soll er "in vestidulo carceris" an einem gesunden Orte sestgehalten werden".

In ber zweiten, mittleren Abtheilung befanben fich Bellen,

(cellae, bon celare, verbergen), auch arcae ober conclavia genannt. Es waren kleine kaftenahnliche Behaltniffe zur Sfolirung ber Gefangenen. Cicero erwähnt fie 24), indem er von benen rebet, bie "ploglich in Untersuchungshaft genommen, bon ben anderen getrennt und in arcas geworfen wurden, bamit Riemand mit ihnen verkehren konnte". Diese Meinen Zellen waren mit ftarten Brettern verkleibet, aus Eichenholz, baber "arcae robus t e a e", eichene Kaften, genannt (von robur = Hartholz, Eichenholz). Auch fommt (3. B. bei Plautus) ber Ausbruck "carcer robustus" vor, ebenso "lignea custodia" (hölzernes Gefängnis) 26). Bon biefen holzbefchlagenen Bellen hatte die ganze Abtheilung des "Carcer" den Ramen "Robur". Den Feinden bes von dem Bolte angeklagten Qucius Scipio (Affaticus) fcleubert beffen Bertheibiger ben Bormurf in's Geficht, fie entblobeten fich nicht, ben hochverdienten Mann (ben Befieger Antiochus' b. G.) "im Rerter mit Dieben und Strafenraubern ausammengusperren, bamit er bort "in robore et tenebris" (in bem finstern Robur) seinen Geist aushauche, fobann nadt vor bas Gefängnis geworfen werbe" 26). — Fe ft u 8 27) erklart bas Wort "Robur", indem er fagt: "Robur" murbe jener Ort im "Gefangnis" genannt, wo jene Sorte von Diffethatern hinabgefturgt murbe, bie vorher in hartholzernen Zellen eingeschloffen waren" (Robur dictus est in carcere is locus, quo praecipitatur id maleficorum genus, quod antea arcis robusteis includebatur). Andere meinen, das Tullianum habe nur feiner Stärke wegen Robur geheißen. Balerius Magimus berichtet 98) vom Schickfal ber Graccchen und ihrer Angehörigen, lettere seien, bamit kein Freund ber Staatsfeinde mehr existirte, "vom Robur herabgesturzt worben" (de robore praecipitati sunt).

Nun fragt es sich, wie und wohin biese im Robur Eingekerkerten "hinabgestürzt" wurden. Baronius<sup>29</sup>) glaubt, auf den tarpe jisch en Felsen am westlichen und süblichen Abhange des kapitolinischen Hügels hinweisen zu sollen, in dessen Nähe der "Carcor" gelegen sei. Bekanntlich war es eine besondere Strafart der Kömer für schwere Verbrechen, den dazu Verurtheilten von jenem Felsen hinadzustürzen. Der Körper kam, durch vorstehende Felsspizen oder Klippen zerschwettert, als unkenntliche Masse unten an und wurde in den nahe vorbeisließenden Tiber geworsen. Am Fuße des karpezischen Felsens lag der tullianische Kerker mit dem Rodur.

Die Pracipitation, das hinabstürzen, geschah nun aber auf zweisache Weise: öffentlich ober im Geheimen 180). Im ersteren Falle erfolgte bie Execution unmittelbar von der Gerichtsstätte hinweg. Der verurtheilte Delinquent wurde direkt auf die Felsenhöhe geführt und ohne Weiteres hinabgeftürzt, oft in Gegenwart vieler Zuschauer. Häusig wurde aber diese Todesart im Geheimen noulstreckt, ohne daß es vorher bekannt gemacht war. Der Berurtheilte wurde, wie oben Fest us sagt, vorher in einer Zelle

untergebracht, von da auf den Felsen geführt, um von demselben präcipitirt zu werden. In dieser Weise wurden auch die vorhin erwähnten Anhänger der Gracchen "de robore", vom Robur aus, d. h. aus demselben herausgeführt, in den Abgrund gestürzt.

Die Abstürzung vom tarpezischen Felsen geschah oft masse nu eise, nach vorausgegangener Geißelung mit Ruthenbündeln. So erzählt Livius von tarentinischen Geiselung mit Ruthenbündeln. So erzählt Livius von tarentinischen Geiseln, die nach Bestechung der Wächter gestohen waren, dann vor die Comitien zurückgeführt, unter Zustimmung des Volkes mit Ruthen gestrichen und hierauf vom Felsen hinabgestürzt worden seiner und Aehnliches berichtet er an einer anderen Stelle von 300 Flüchtlingen.

Dag vom Robur aus viele Hinrichtungen burch Hinabsturz erfolgt fein mußten, burfte auch aus einer Stelle bei Calpurnius Flaccus 31) (Declamat. 4. pro Parricida) geschloffen werben, welche lautet: "Ich sehe bas Staatsgefängnis (carcerem publicum) aus gewaltigen Steinmaffen erbaut, in welchen taum eine Spur von Licht einbringen tann. In biefen Rerter geworfen, sehen sie bas "robur Tullianumque" por fich und so oft bie barin Liegenden burch bas Anarren ber eifernen Thure aufgeschreckt merben, seben fie in ber hinrichtung eines Andern ihre bevorstehende eigene por fich". Aus biefer Stelle mag erhellen, bag ber henter in bas Robur eintrat, bie Befangenen bafelbft entweber erbroffelte ober fonftwie tobtete ober aber, wenn fie au biefer Strafe verurtheilt maren, fie einzeln hinausführte, um fie ohne Richter und ohne Zeugen vom Felsen in die Tiefe hinabzufturgen. Rach Dionys von Halicarnag (Antiquit. VIII, 19) war bas hinabstürzen vom Felsen eine "ganz gewöhnliche und häufige Strafart (vulgare supplicium) bei ben Romern", die icon lange vor bem (450 v. Chr. gegebenen) 3molftafelgefet bestand. Auch letteres enthält biefelbe als Strafe für faliche Zeugen und biebische Sklaven. (Falsus testis saxo tarpejo dejicitor. Servos in manifesto furto prehensos verberibus afficito et e saxo praecipitato.) Späterhin tam jedoch diese unmenschliche Strafart allmählig außer Gebrauch und nur von dem grausamen Raiser Tiberius wird berichtet, daß er auf Capri viele Menschen nach qualvoller Beinigung bor feinen Augen bom Felsen in's Meer fturgen und mit Aubern vollends tobtschlagen ließ 82).

Wenn gleichwohl auch nach ber Abschaffung bieser Tobesstrase noch berichtet wird, die Schuldigen seien "de robore" präcipitirt worden, so kann nach Bombardini's Ansicht nur die Hinabstraße in abstraß ung in das unterste Berließ des Tullianum's (die britte Abtheilung des alten Staatsgesängnisses) darunter verstanden werden. In diesen schrecklichen Raum habe erst später eine Leiter geführt. "Praecipitare" bedeute zudem nicht nur ein abwärts stürzen, sondern überhaupt jedes gewaltsame Berbringen von einem höheren in einen tieser gelegenen Ort (detrusio in humiliorem locum 88).

(Schließlich sei noch angeführt, baß Manche unter "Robur" gar keinen Ort ober Raum im Gesängnis verstanden wissen wollen, sondern ein Folterwerkzeug oder ein Instrument aus hartem Holz, womit die Gesangenen getödtet worden seien. In seinem Lehrgedicht "Dererum natura" zählt Lucrez<sup>34</sup>) die verschiedenen Schreck- und Strafmittel [poenas pro malesactis] auf, die man gegen die Misselhäter anwende:

Carcer et horribilis de saxo jactus deorsum, Verbera, carnifices, robur, pix, lumina, taedae.

Dazu bemerken seine Commentatoren, es sei richtiger, unter robur eine hölzerne Folter für Ungeständige ober einen hölzernen Anüttel zu verstehen, womit fie geschlagen wurden. Dieser Erklärung konnen wir nicht beipflichten.)

Nehmen wir alles Vorgetragene zusammen, so bezeichnete man mit bem Wort "Robur" balb die sesten Zellen in einer Abtheilung des "Carcer", bald das unterste Berließ desselben. Es wurden darin ebensowohl Untersuchungsgegenagene wie zum Tode Verurtheilte verwahrt, bezw. die letzteren auf irgende eine Art darin hingerichtet.

Soviel über bas älteste römische Staatsgefängnis. Schon längst ist keine Spur mehr bavon vorhanden, worüber wir uns nicht verwundern bürsen, da wir wissen, daß weitaus großartigere und berühmtere Denkmäler der Vorzeit spurlos verschwunden und der gänzlichen Verwüstung überliesert worden sind. Die Völker des Nordens, welche Rom eroberten und wiederholt zerstörten, kannten keine besondere Rücksicht für ein Sebäude, dessen Zweck ihren Ansichauungen und Rechtsgewohnheiten so ferne lag.

# § 2. Die römischen Lautumien. (Carcer publicus Lautumiarum) 85).

Wie Juvenal es ber "guten alten Zeit" nachrühmte, mochte lange ein ein ziger carcor publicus in Rom existirt und genügt haben. Dagegen mußte mit bem wachsenben Staatswesen auch das Bedürsniß nach einem zweiten Staatsgesagnis sich geltend machen, namentlich als man in die Lage kam, viele Frembeals sich geltend machen, namentlich als man in die Lage kam, viele Frembeals Staatsgestängnis sich geltend machen, namentlich als man in die Lage kam, viele Frembeals Staatsgestängnis eine Bor ab des der nach dem erwähnt, ist der Geschichtschreiber Livius und zwar erst in der Zeit nach dem erst en pun isch an Arieg, während dessen die Römer die Latomien zu Sprakus (vgl. 7. Kap. § 3), die daselbst als Gesängnisse dienten, kennen gelernt hatten. Nach Varro 86) ist dieser Name des sprakusanischen Gesängnisses von den Römern einsach auf unser fragliches Gesängnis übert ragen werden, vielleicht weil "in uralter Zeit" 87) an der Stelle oder in der Gegend dessesselben auch einmal Stein brüche gewesen waren. Wo es sich um die Einkerterung von angeklagten oder verurtheilten sich weren Verbrech ern

banbelt, wird in ben klassischen Urkunden in der Regel ber "Carcor", bas Hauptgefängnis, genannt, ber Carcer Lautumiarum bagegen pon Livius nur in Bezug auf Falle, wo Staatsgefangene inhaftirt wurden, bie nicht als eigentliche Berbrech er behandelt werden konnten. So berichtet Lipius aus dem Jahre 198 v. Chr., daß den "trium viri carceris Lautumiarum" (ben Borftebern bes Lautumiengefängniffes) ber Befehl ertheilt worden sei, dieses Gefängnis schärfer zu bewachen (intentiorem custodiam habere), weil man eine Berichwörung ber karthagischen Geiseln und Gefangenen befürchtete 88). Ebenso ergahlt berselbe Livius 89) von 43 atolifchen Rührern (principes), welche 190 v. Chr. nach Rom gebracht, "in bie Lautumien geworfen wurden". Rach Bombarbini waren biefe Retterraume unterirbifd, boch genoffen nach Beder bie Infaffen eine milbere Behandlang als biejenigen bes tullianischen "Carcor". Der Rhetor Seneca ichreibt 40) von einem gewiffen Julius Sabinus. ber wegen Beleidigung des Raifers Tiberius angeklagt war, berfelbe habe, por ben Senat geführt, um bie Gefangenentoft gebeten und fehr über Sunger geflagt. "Ich verlange von Euch nicht zu viel, aber entweber laffet mich fterben ober leben; horet einen ungludlichen Menschen nicht hochmuthig an. 3ch, ber oft Mitleiden erwies, bitte jest um Mitleiden". Er, ber noch nicht verurtheilt fei, muffe, um leben ju tonnen, die Dorber um Brob bitten, mit benen man ihn zusammengesperrt habe. Er bat, bag man ihn in bie Lautumien versete (ut in Lautumias transferretur), indem er noch mit bitterem Salgenhumor ein witiges nur im Lateinischen verftanbliches Wortspiel beifügte; diese "Lautumiae" waren für ihn eine Wohlthat (" la u ta res animo meo"). - "Diefe Stelle", fagt Be der, "erweiset tlar, bag ber "Carcer" (b. i. bas alte Staatsgefangnis) ber hartere Rerter für fcmere Berbrecher, die Lautumiae dagegen ein leichteres Gefängnis waren, das im Bergleich mit bem ersteren bem Sabinus als wahre Wohlthat erschien, so baß über die Berfchiebenheit beiber Gefängniffe ein weiterer Zweifel gar nicht ftattfinden fann" 41). Derfelbe Archaologe Be der erbringt noch andere Beweise für diese Berschiebenheit und erklart es für durchaus irrig, unter bem Wort "Lautumiae" nur eine andere Begeichnung für ben tullianifchen "Carcer" verfteben zu wollen. Livius ermahnt 42), bag "Cato für ben Staat zwei Saufer "in ben Lautumien" (in Lautumiis) und vier Aramlaben angekauft habe, um baselbst (auf bem Grundstud) bie Basilica Porcia zu erbauen". Hiernach scheint ber gange Stadtbezirk, wo bas Gefangnis, ber "Carcer Lautumiarum" ftand, bavon seinen Ramen erhalten zu haben. Der Bezirk und das Gefängnis "Lautumiae" lagen aber nörblich vom Forum Romanum, weit ab von den Stellen, wo der carcer Tullianus und ber spätere carcer Mamertinus gelegen sein mußten. Diese Berschiebenheit ber Lage und bamit auch bie Verschiebenheit ber fraglichen Gefängniffe wirb endlich noch burch die weitere Nachricht des Livius von einer großen Feuersbrunft bestätigt 48), die unter den Consuln Cl. Marcellus und M. Balerius (209 v. Chr.) auf beiden Seiten des Forum (circa forum) ausgebrochen sei und nicht gegen das Kapitol hin, sondern nach entgegen gesengesetzter Richtung fortschreitend, auch "die Lautumien und den Fischmarkt ergrissen, sowie den Bestatempel gesährdet habe". Die Lautumien waren ziem-lich weit vom Kapitol entsernt, tonnten folglich gar nicht der tullianische oder der mamertinische Kerker sein, die beide nahe beim Kapitol gelegen waren.

Wie die spracusanischen Latomien, so diente auch der römische "carcor Lautumiarum" anfänglich wohl nur zur Inhaftirung von Kriegs- und politischen Gesangenen, später aber, wo das alte Staatsgefängnis nicht mehr hin-reichte, sicherlich auch zur Unterbringung von Berbrechern aller Art. 44).

Anhang: Bornehme Kömer nannten ihre Privat ferker (ergastula) für Stlaven bisweilen auch "lautumiae" und zwar von der Zeit ab, wo bieser Name für das zweite Staatsgesängnis, den carcer publicus L., aufgekommen war. Der Luftspieldichter Plautuß († 184 v. Chr.) läßt 45) einen Herrn seinen Sklaven mit den Worten bedrohen:

.... ducite,

Ubi ponderosas crassas capiat compedes Inde ibis porro in latomias lapidarias.

Der Herr sügt bei: Er werbe ihn in die Latomien schiden, wo er "Nachts mit dem Halseisen gesesselt, während des Tages unter der Erde Steine brechen müsse". In einer anderen Komödie 46) Magt ein Stlave über seinen Herrn und rust aus: O Götter! lieber will ich mein Leben "in den Lautomien" oder in der Stampsmühle zubringen. — Aus diesen Stellen ist zu entnehmen, daß die Stlavengefängnisse, (die weiter unten zu besprechenden Ergastula), von ihren Besitzern "Lautumiae" genannt wurden, wenn dieselben mit Stein brüchen in Verbindung standen.

# § 3. Das Gefängnis ber Hunbertmänner. (Carcer centumviralis.)

Gleichzeitig mit bem C. Tullianus und bem C. Lautumiarum, jebenfalls schon sehr frühe, bestand in Rom ein brittes Staatsgefängnis, ber Carcer centum virorum. Victor und Rusus erwähnen es in ihrer Beschreibung der Stadt Rom<sup>47</sup>). Es sei in der neunten Region beim Circus Flaminius (westlich vom Kapitol) gelegen. Die Centumviri, Hundertmänner, bilbeten ein sehr altes Richterkolleginm, das alljährlich frisch gewählt wurde. Es war in vier Sektionen (Senate) abgetheilt, die unabhängig von einander in der Basilica Julia, früher unter dem Borsit gewesener Quästoren, seit Augustus unter dem Borsit eines Decembir, ihre Gerichtstage hielten und unter der Oberaufsicht des Prätors standen. Unter den Kaisern stieg ihre Zahl auf 150 und 180 48). Ihre Gerichtsbarkeit erstreckte sich vornehmlich auf Civilsachen, Bermögensstreitigkeiten und andere Privatklagen 48). Dielleicht waren sie auch Richter dei leichteren Criminalvergehen. Gewisses ist nicht darüber bekannt. Es stand ihnen ein Gefängnis zur Bersügung, da sie gegen betrügerisse Bankeruttirer, Schulbenmacher und Verschwender (decoctores) krast eigener Bollmacht oder auf Antrag der Gläubiger auf Haft erkennen dursten. (Carcer Centumvirorum "illos tantum continedat, qui litigabant et odnoxii erant aere alieno", — nach Victor und Rusus) 48a).

Einzelne Alterthumsforscher find ber Meinung, ber "Carcer C = virorum" sei von bem Decembir Appius Claubius 450 v. Chr. erbaut worden. Bu biefer Anficht verleitete eine falfchlich interpretirte Stelle aus Livius 50). Der hochmuthige, gewaltthatige und lufterne Blebejerfeind Appius Claudius, bekannt durch sein frevelhaftes Attentat auf die Freiheit und Ehre ber Virginia, wirb nach seinem Sturze auf ben Antrag bes Tribunen Birginius in Anklagestand versetzt und als Untersuchungsgefangener in ben Rerter geworfen. "Auch für ihn" (für Claubius), rief Virginius in ber Bolksversammlung ihm zu, "sei der Kerker gebaut (et illi carcerem aedificatum esse), welchen er (mit übermuthigem Spott) fo gerne bie 2Bob. nung bes gemeinen Boltes (domicilium plebis Romanae) genannt habe", (als ob der Rerter nur für das Bolt da fei). Appius Claudius entleibte fich bekanntlich, ohne fein Urtheil abzuwarten, in bem Kerker ("mortem sibi conscivit", Liv. III, 58). Den Sat: "et illi carcerem aedificatum esse" überfegen nun Ginige ohne alle Berechtigung mit ben Borten: "auch von ihm fei ein Rerter erbaut geworben", und baber bie irrige Meinung, ber Carcer ber hundertmanner ftamme von Claudius.

#### § 4. Der Carcer Mamertinus.

Wenn man heute in Rom rechts vom ehemaligen Forum burch die Marforioftraße zum Kapitol hinaufsteigt, sieht man die Kleine Kirche "S. Pietro in carcere e S. Guiseppe de' falegnami". Geht man zu einem der beiden kleinen Portiken hinein, so blickt uns eine antike Inschrift entgegen, welche die Worte enthält: "C. Vidius. C. F. Rusinus. M. Coccejus Nerva. Ex. S. C.". Wenn man nach der Kapelle des hl. Petrus fragt, wird man links über eine Treppe in eine unterirdische, feuchte, dunkle Kammer geführt, die aus massiene Steinen erbaut ist und in der Mitte des Bodens eine runde Oeffnung von etwa 0,50 m hat. Dieses Gelaß bildet das obere Stockwerk. Von hier steigt man auf einer weiteren Treppe in das untere, das noch viel seuchter und sinsterer ist und einem Grade gleicht. Dieser zweite Raum, der die Form eines abgestutzen Regels hat, und in der Zeit seines Gebrauches viel tieser und geräumiger, im Laufe der Zeit aber ausgestült und badurch kleiner geworden

war, enthält für die Gläubigen die Dentmäler der altesten Ueberlieferungen bes Christenthums. An einer Saule ift namlich bie Inschrift zu lesen: "Das ist die Saule, an welcher die hl. Apostel Betrus und Baulus lange in diesem Rerter festgebunden maren". (Haec est illa columna, ad quam beati Apostoli Petrus et Paulus diu in hoc carcere alligati sunt.) Sier soll Betrus eine Quelle haben entspringen laffen, um die Gefängniswarter Broceffus und Martinianus mit 47 anderen Genoffen zu taufen 51), hier foll er auf einem harten Stein, gegen ben er von einem roben Solbaten gestoffen worben. einen Abbruck seines Antliges hinterlaffen haben 52). Der mehr ermahnte Baronius, ber lange Zeit eingebenbe topographische Studien an Ort und Stelle gemacht hatte, ift ber festen Leberzeugung 53), daß hier ber fogenannte carcer Mamertinus zu suchen und zu finden fei, ein Schauplat ber Beiben unserer erften Glaubensvorfahren; mahrend berfelbe Gelehrte, geftutt auf bie Zeugniffe ber alteften romischen Schriftsteller, ber geschichtlichen Thatfachen und erhaltener Dentmäler u. E. ben schlagenden Beweis bafür liefert, bag ber tullianische und ber mamertinische Rerter zwei gang berichiebene Gefängniffe, beibe an gang verschiebenen Orten gelegen maren (f. § 1 biefes Rapitels). Wir wollen ben Befer nicht hinhalten und ermuben mit ber ausführlichen Wiebergabe ber gelehrten Kontroverfen über biefe namentlich in topographischer hinficht schwierige und verbunkelte Frage, begnugen uns vielmehr mit ber Anführung bes wohl einzig richtigen Enbergebniffes ber bezuglichen Forschungen: ber alte carcer Tullianus lag am fühwestlichen, ber carcer Mamertinus am nordöftlichen Abhang bes tapitolinischen hugels und zwar an ber Stelle, wo heute die genannte Rirche "S. Pietro in carcere" sich erhebt. Wie die Inschrift zeigt, murbe ber carcer Mamertinus unter ben Confuln Bibius, Rufinus und Dt. Coccejus Rerva gemäß eines Senatsbeschlusses erbaut. Rach bem römischen Staatshaushaltungsbuch (rationarium imperii) 58a) hatten Bibius und Coccejus Rerva, ber Großvater bes späteren Raifers Nerva, im Jahre 21 n. Chr., unter Raifer Tiberius (14-37 n. Chr.), bas Consulat inne 54). Damals also wurde erft dieser carcer Mamertinus gebaut. —

Der mamertinische Kerker war ursprünglich vielleicht auch ein Wasserreservoir, gleich bem tullianischen. Die genannten Consuln hätten alsbann lediglich das außer Gebrauch gestellte leere Brunnenhaus zu einem Gesängnis zwedbienlich eingerichtet und mit einer oberirdischen Abtheilung überbaut 56).

In den "Akten der Märthrer", welche eine, wenngleich nicht immer zuverlässige, Fundgrube des Wissens bezüglich der Gesängnisse des Alterthums bilden, sindet sich häusig ein vermengter Sebrauch der Ramen "Tullianum" und "Mamortinus", so daß nicht selten unter dem ersteren der letztere oder das Umgekehrte zu verstehen ist <sup>56</sup>). Ueberhaupt wurden beide Ausdrücke mit der Zeit zur Bezeichnung von "Kerker" im Allgemeinen gebraucht.

Die etymologische Bebeutung bes Wortes "Mamertinus" liegt noch im Dunkeln. Selbft ber gelehrte Baronius bekennt, bag er vergeblich nach einer befriedigenden und zuverläffigen Ertlarung geforicht habe. Rebenfalls lagt ber Rame, wie icon Beder 57) bemertt, mit feiner alten Autorität fic belegen. Er tommt bei teinem Autor ber Maffischen Zeit vor. Bielmehr finbet er fich erftmals im Mittelalter, im "Ordo Romanus" vom Rahre 1143 58) nachbem er zweifelsohne icon borber Jahrhunderte hindurch, wenn nicht foaleich nach Erbauung bes Rerters, im Boltsmunde beftanben hatte. Große Bahrscheinlichkeit hat die Meinung für sich, daß der Rame von einer angesehenen romischen Familie flammt, nach welcher auch ein See, eine Schule und eine Straße benannt worben ist ("lacus M.", "ludus M.", "via M.")<sup>59</sup>). Der carcer Mamertinus lag vielleicht in ber Rabe ber Wohnung einer Familie dieses Namens. Baronius 60) erwähnt aus alten Quellen einen Conful Mamertinus unter Raifer Trajanus und einen folchen gleichen Namens unter Julianus Apostata. Auch ein Praesectus urbis unter Trajan hieß Mamertinus.

Valerius Maximus<sup>61</sup>), ber unter Tiberius lebte und Tacitus<sup>62</sup>), († um 117 n. Chr.), erwähnen erstmals die Gemoniae (scalae Gemoniae), Seuszertreppen, die links vom carcer Mamertinus lagen. Es waren künskliche ober natürliche Felsenstufen ober Felsenabsätze am Abhang des kapitolinischen Hügels, auf denen die Leichen der im Gefängnis Hingerichteten an einem Haken hinabgeschleift wurden <sup>62</sup>a).

#### § 5. Carcer urbanus unb Carcer rusticus.

Richt nur in Rom, sondern in allen Provinzen des weiten Reiches gab es Gefängniffe <sup>63</sup>). Diejenigen, welche in den Hauptstädten, den Sigen der höheren Gerichte, sich besanden, nannte man carcores urbani, die auf dem Bande carcores rustici. Livius <sup>64</sup>) berichtet, daß viele Ariegsgefangene den verdündeten latinischen Städten zur Verwahrung übergeben worden (in custodias dati) und (barin) auf verschiedene Weise umgekommen seien. In den Zeiten der Christen verfolgungen waren überall in den Provinzen die Aerker mit Glaubensgefangenen angefüllt, wie die "Akten der Märthrer" es an zahlreichen Stellen bezeugen.

Die kleineren Gefängnisse in den Landorten, carcer rustici, dienten, soweit wir aus der Kaiserzeit insormirt sind, theils zum Bollzuge leichterer Freiheitsstrasen, hauptsächlich hatten sie aber den Zwed der vorübergehenden Festnahme (captio) der Angeklagten behufs ihrer Uebersührung an die oberen Gerichtsbehörden (den Praetor, Praesectus ober Praeses provinciae). In jeder kleineren Stadt war ein defensor civitatis (ein Stadtvogt) 65), der die Bewohner nicht nur gegen die Bedrückungen des Statthalters zu schützen, sondern auch einen Antheil an der Verwaltung und Gerichtsbarkeit hatte.

Justinian gab biesen Defensoren folgende Weisung 66): "Sie sollen leichtere Bergehen aburtheilen und gebührend bestrafen. Diejenigen aber, welche wegen schweren Berbrechen berhaftet würden (qui in majoribus criminibus capiuntur), sollen sie in den Kerker legen (detrudent in carcerem) und hierauf an den Statthalter (praesidem) der Prodinz überführen (transmittent)." Diese Ablieserung an das oberste Gericht (transmissio) geschah nach der nämlichen kaiserlichen Berordnung der Art, daß die Irenarchen (Friedenstichter), wenn sie z. B. einen Räuber verhaftet hatten, die Voruntersuchung vornahmen, nach Witschuldigen sorschunk, das Verhör schriftlich niederlegten und in einem versiegelten Schreiben mit dem Gesangenen an die Oberbehörde schickten.

# § 6. Das militärische Lagergefängnis. (Carcer castrensis.)

In den römischen Standlagern (castra stativa), ben Sommer- und Winterquartieren (castra aestiva et hiberna) 66a), die mit großer Sorgfalt eingerichtet und mit allem Rothwendigen ju langerem Aufenthalt verfeben wurben, hatte man auch ein Gefängnis für unbotmäßige ober aufrührerische Solbaten 67). Die Rriegsoberften hatten bie Disziplin unter ihren Untergebenen aufrecht zu erhalten 68), auch barauf zu achten, baß fie die Civilbevölkerung nicht beläftigten burch Diebstähle, Raub u. bal. mehr. Gin Sagergefangnis mar beshalb nothwendig. Es war aber nicht fo fest gebaut, wie andere Rerter und follte hauptfächlich die fclimmen und gefährlichen Elemente pon ben übrigen absondern und in ficherem Gewahrsam halten. Dieser Militararrest befand fich innerhalb bes Walles, wohl in einem ber festen Thurme und wurde von Solbaten bemacht. Tacitus berichtet 88a) vom Befehlshaber (praesidens) Junius Blaefus, er habe (unter Raifer Tiberius) aufruhrerische Solbaten ber pannonischen Legionen, bie mit unerlaubter Beute belaben waren, hauptfächlich zur Abschreckung für Andere mit Ruthen zu peitschen und hierauf im Rerter einzuschließen befohlen (ad terrorem ceterorum affici verteribus et carcere claudi jubet). Bei schweren Vergeben wurde die Haft mit Feffelung verbunden. Jenen von Blafus eingeferterten Meuterern tamen ihre Rameraben zu bilfe, erbrachen ben Rerter, loften bie Feffeln, fo bag die Deferteure und die wegen tobeswürdigen Berbrechen Berurtheilten fich unter fie mischen konnten (effracto carcere solvunt vincula desertoresque ac rerum capitalium damnatos sibi miscent) 686). Wenn ein Solbat jum Tobe verurtheilt murbe, fo geschah bie hinrichtung ber Art, daß man ihn burch die Porta decumana (bas Hauptlagerthor) vor bas Lager führte und bort entweber mit bem Schwert ober mit bem Brügel tobtete ("fustuarium supplicium") 69). Für geringere Vergeben gab es eine libera custodia: ber betreffenbe murbe einem Mitfolbaten zur Bemachung übergeben. -

§ 7. 3med ober Bestimmung ber romifchen Staatsgefängniffe.

"Beiben ober Zahlen", Beibes- und Bermögensftrasen bilbeten den Grundrahmen auch für die Strasen des altröm ischen Rechts 70). Nachdem aber die Beibesstrasen gegen die römischen Bürger so sehr beschränkt worden waren, daß der Ruf "civis Romanus sum" genügte 71), um Prügel- und Todessstrase, selbst gewaltsame Gesangensehung, abzuwenden, nachdem an Stelle der Beibesstrasen das freiwillige Exil oder die von den Centuriatkomitien (dem höheren Volksgericht) zu erkennende Landesverweisung (aquae et ignis interdictio) getreten waren, psiegte die Gelbstrase (multa) dis in die Kaiserzeit, wo neue Strasen hinzukamen, fast ausschließlich die gesehliche Sühne für Vergehen der römischen Bürger zu sein und selbst diese konnte von den zuständigen Gerichten nur dis zu dem sixirten Maximum von 3020 Affes (= 120 Mart) 72) verhängt werden. Höher Selbstrasen auszusprechen, lag krast der dem Angeklagten gesehlich zustehenden "provocatio ad populum" (Appellation vom Richter an das Volk) nur in der Competenz der Tributtomitien (des niederen Volksgerichts).

Daß nun das Gefängnis in einem solchen Strafenspftem nur eine nebensächliche Stelle einnahm, ist begreiflich. Ohne jedoch auf die strafprozessualischen und strafgesetlichen Materien uns näher einzulaffen, bemerken wir über den Gebrauch des Gefängnisses bei den Römern turz Folgendes:

- a) Zunächst diente der carcer publicus schon in frühester Zeit den verschiedenen höheren M ag i ft raten, um durch ihre Diener (accensi, lictores, viatores, servi publici) <sup>78</sup>) widerspenstige und starrsinnige oder staatsgefährliche oder auch unbequeme Persönlichseiten fe ft nehmen zu lassen. Das jus prensionis, das Verhaftungsrecht, gestattete jedem höhern Magisstrate, nicht nur Bürger, sondern auch andere Magistrate gesangen sehen zu lassen, ihr Urtheil abwarten oder untergehen. Doch durste sein römischer Bürger in seinem Haus, das einem geheiligten Aspl gleich geachtet wurde, verhaftungsrecht häusigen, disweilen tyrannischen Sebrauch, indem sie nicht nur Privatversonen, sondern manchmal sogar Konsuln und Censoren in's Sesangenis wersen ließen oder dieselben mit Einsperrung oder mit sosortigem Absturz vom tarpezischen Felsen (der gewöhnlichen Bestrasungsart bei tribunicischer Anklage auf Tod) bedrohten <sup>76</sup>).
- b) Auch nach Aufhebung ber Schulbinechtschaft gab es noch eine Schulbhaft im Staatsgefängnis.
- c) Den häufigsten Gebrauch von ben öffentlichen Kerkern machte man aber zur Berwahrung ber Angeklagten (ad custodiam reorum) wäh-

rend der Untersuchung 77) und sodann nach ihrer Berurtheilung bis zum Bollzug der Strafe (hinrichtung und hungertod im Kerker) 78).

d) Wenig üblich maren bei ben alten Romern bie Freiheitsftrofen und beghalb biente auch ber Rerter nur fehr felten als Strafgefananis 79). Schon Ancus Marcius erbaute aber ben erften Rerter "ad terrorem audacine", als Schred-, Bucht- und Strafmittel für bie verwegenen Berbrecher. Cicero rebet wieberholt bom Rerter als einer Strafe 80) und auch Bucres führt (fiehe oben § 1 biefes Rapitels) unter ben Strafen, welche ben Berbrechern gebühren, ben "carcer" an. Cicero weift (4. Catilin.) sogar auf lebenslängliches Gefängnis hin, als vereinzelt vorkommende Strafe für besonders schwere Berbrechen: "Vincula vero et ea sempiterna ad singularem poenam nefarii sceleris inventa sunt." In der That find uns auch Beispiele von lebenslänglicher Ginkerkerung, und zwar aus ber Zeit ber Republit, überliefert 81). Unter ben Raifern murbe aber bie Ieben \$ langliche Befangnisstrafe burch Befet 89) abgeschafft und nur bie Rirche führte fie später querft wieber unter ihre Strafmittel ein, um bem tobesmurdigen Sunder Zeit zur Buße hinnieben zu geben (Ezech. 18, 21 ff.) Doch haben die Statthalter nicht stets und nicht überall das kaiserliche Berbot beachtet, was UI p i a n ernstlich beklagte 89a).

Anhang: Wie Bombarbinist nachweist, wurden, namentlich in ber Raiserzeit, z. B. nach Berordnungen von Antoninus Pius, Commodus u. A., auch Wahnstin ige und Tobsüchtige in den staatlichen Sessängnissen verwahrt, nicht zur Strase, sondern der öffentlichen Sicherheit wegen. War Jemand in minderem Grade geisteskrant, so mußten ihn seine Angehörigen im eigenen Hause bewachen. Erst das Christenthum brachte die Rosostomien (Krantenhäuser).

### § 8. Das Befängnisperfonal84).

Zu ben nieberen Magistraten gehörten die Triumviri (Tresviri) capitales (richterliche Dreimanner, "die brei peinlichen Gerichtsherren") 85), die wir früher schon mit den athenischen Elsmännern verglichen haben. Ursprünglich hießen sie Triumviri nocturni (Dreimänner für die nächtliche Sicherheit), welche schon vor dem Jahre 308 v. Chr. bestanden haben müssen, da Livius 86) für dieses Jahr einen Aedilen Cn. Flavius erwähnt, der vorsher (ante) schon triumvir nocturnus gewesen sei. Es war die nächtliche Sicherheitspolizei, deren Einsührung in die Zeit des gallischen Brandes (unter Brennus 890 v. Chr.) verlegt wird. Da die "custodia urdis", der Schut der Stadt, den Konsuln oder in deren Stellvertretung dem Praetor urdanus oblag, so waren diese Tr. nocturni ansänglich nur Diener oder Gehilsen dieser obersten Behörden. "Die Sorge für die Rachtwachen", sagt deshalb der Konsul Postumius vor dem versammelten Bolse, "haben wir den unteren Ragi-

ftraten (minoribus magistratibus) aufgegeben" (Liv. 39, 16). Die Tr. nocturni hatten also die Nachtwachen zu inspiciren, bei gefahrbrohender Lage zu verstärken 87), die Feuerpolizei zu handhaben 88), Berdächtige und Rubestörer au verhaften 89). Durch die lex Papiria mit civil- und friminalrichterlichen Kunktionen betraut, murben biefe Tr. nocturni nunmehr eine eigene Behörbe, die jährlich burch das Bolt unter bem Borfit des Prators gewählt werben mußte. Rach Livius 90) wurde die Wahl erstmals i. J. 289 v. Chr. vorgenommen. Man legte aber biefer Beborbe einen anbern Ramen bei, inbem man sie von da ab seltener mehr Tr. nocturni sondern in der Regel wegen ihrer friminaliftischen Thatigkeit Tr. capitales nannte. Doch bestand neben bem neuen Titel ber alte noch fort, ba ber nächtliche Sicherheitsbienft nach wie vor ihnen verblieb. Für ben letteren waren ihnen aber, besonders in ber Ausübung ber Feuerpolizei, die Quinqueviri (Fünfmanner), ob regelmäßig ober nur in Ausnahmefällen, wiffen wir nicht -, beigegeben 91). Die Tresviri capitales und nocturni bilbeten somit nicht zwei verschiebene Triumvirate, sonbern nur einen Magistrat: als richterliche Beamte hießen fie Tr. capitales, als Sicherheitsbeamte Tr. nocturni.

Die Tr. capitales funktionirten theils im Auftrage ber höheren Magistrate (bes Senates, ber Consuln, bes Prators) theils kraft eigener Amtsgewalt. Wegen Rachlässigsteit im Dienste konnten sie angeklagt werben 92).

Als Gehilfen ber Oberbehörben in ber Ariminalrechtspflege hatten nun bie Triumviri capitales bie oberfte Aufficht über bie romischen Staatsgefängnisse. Daher nennt sie Livius (32, 26) die "triumviri carcoris", benen in biefer Eigenschaft auch bie Bewachung ber Lautumien unterftanb. Außerbem hatten fie bie im Rerter vorzunehmenden Sinrid. tungen zu beforgen. Cicero 98) faßt beshalb ihre bezügliche Thatigkeit mit ben knappen Worten zusammen: vincula sontium servanto, capitalia vindicanto" (Die Verbrecher sollen fie ficher vermahren und die Todesstrafen vollgieben). Als die Catilinarischen Berschworenen bem Tobe verfallen waren, erhielten bie Triumviri ben Befehl, Alles gur hinrichtung bereit zu halten und als "vindices rerum capitalium", als bie Racher tobeswürdiger Miffethaten, exetutirten fie die Erbroffelung 94). Tacitus nennt (Annal. 5, 9) bie hinrichtung im Kerker bas "triumvirale supplicium". An Dieben und Stlaven mußten biefe Triumviri bie erfannte Prügelstrafe ("flagella triumviralia") 95) bei ber Columna Maenia, wo mahrscheinsich auch ihr Tribunal fich befand, vollstreden laffen 06). Fernerhin hatten bie Tr. capitales, als eine Art von Ariminalpolizei, ben Berbrechen nachzuspuren (maleficia conquirero 97), Uebelthater vorlaufig zu verhaften, einzukerkern 98) und zu ver= horen, Anzeigen von flattgefundenen Verbrechen entgegenzunehmen und bei den hoheren Gerichten hierwegen Bericht zu erstatten. Bisweilen traten sie auch felbständig als Antlager auf 99). Ueber die Burger hatten fie teine Jurisdittion, wohl aber stand ihnen gegen Stlaven und Fremde eine summarische eigene Gerichtsbarkeit zu (besonders durch körperliche Züchtigung) 100).

Als Gefängnisoberbehörde hatten die Triumviri capitales verschiebene Unterbeamte <sup>101</sup>). Den einzelnen Civilgesängnissen standen die Commontarienses <sup>102</sup>) vor. (Die Borsteher der Militärgesängnisse in der Kaiserzeit hießen Optiones carceris (gewesene Lieutenants) und ihre Gehilsen Cornicularii (Chargirte, gediente Unterossiziere, die das Chrenhörnschen, Corniculum, als Auszeichnung am Helm sich verdient hatten). Die Commontarienses (Buchhalter) hatten ihren Ramen von dem commontarium, dem Register oder den Tabellen, worin Name, Alter, Heimath, Bergehen und andere Personalien der Gesangenen eingetragen, sowie die Ausgaben verzeichnet und welche allmonatlich der Oberbehörde vorgelegt werden mußten. Sie selbst erhielten Tagesrapporte von ihren Gehilsen. Sie hatten im Allgemeinen für sichere Bewachung (custodia observatioque) und vorschristsmäßige Verpstegung der mittellosen Gesangenen <sup>102</sup> Sorge zu tragen. Ihren Gehalt bezogen sie aus der Staatsstasse.

Den Commentarienses war wieberum eine Anzahl von Adjutores (Gehilfen) untergeben, die ebenfalls amtlich verpflichtet und für Entweichungen von Gefangenen verantwortlich gemacht wurden (Apg. 12, 19; 16, 27 28).

Außer diesen wurden auch im Gefängnisdienst die "Servi publici" 108) ju allerlei Berrichtungen verwendet. Diefe "Staatsftlaben" maren meiftens freigelaffene Ariegsgefangene. Sie wurden auf Staatstosten unterhalten und wohnten in eigens für fie erbauten Saufern zusammen. Allen Dagiftraten, insbesondere auch den polizeilichen und richterlichen Beamten, war eine größere ober fleinere Angahl zugetheilt. 3m Rerter war ftets Dilitarmache 104); aber auch bie genannten Stlaven wurden gur unmittelbaren Bewachung ber Befangenen benütt. Belehrend hierüber ift die Anfrage bes Statthalters Plinius beim Raiser Trajanus 105), ob er nach bisheriger Uebung bie Befängniffe burch öffentliche Stlaven ober burch Solbaten bewachen laffen folle, und die Antwort bes Raifers (vom 3. 104 n. Chr.), Solbatenwache sei nicht gerade nothig und man folle es bei der seitherigen Uebung belaffen. Rur moge Plinius bafür forgen, bag bie Stlaven ihren Dienft punttlich erfüllten. Ueberdies liege die Befahr nabe, daß Soldaten durch ben Umgang mit folden Stlaven verborben und nachläffig murben. Aus biefer Antwort geht hervor, daß militarische Wache nicht immer nöthig und vorgeschrieben, sondern nur in wichtigen Fallen üblich mar, 3. B. bei angesebenen und einflufreichen Berfonlichkeiten ober mo große Gefahr ber Entweichung ober gewaltsamen Befreiung vorlag. — Zu ben servi publici gehörte auch ber Carnifex (ober carnufex), ber von Cicero 106) u. A. erwähnt wird. Es war der Stodmeister, der die Prügelstrase an Stlaven und Fremden, bie graufamen Stäupungen und Folterungen, bie ben Sinrichtungen poranzugehen psiegten, und zugleich ber Scharfrichter, ber her denker, der die hinrichtungen selbst vollzog. Das Amt des Carnisex war ein sehr verachtetes. Er mußte außerhalb ber Stadt wohnen, da seine Gegenwart als eine Entweihung und Berunreinigung berselben betrachtet wurde 107). Die hinrichtung römischer Bürger wurde dagegen von den Liktoren vollstreckt.

### § 9. Die freie haft, libera custodia.

Auker ber Gefangenschaft in ben Staatsterkern war auch bei ben Römern, früher feltener, fpater haufig, die freie Saft für Angetlagte mab = rend ber Dauer ber Unterjuchung gefehlich zuläffig und üblich 108). Diefelbe murbe verschiedenartig ausgeführt. Der Angeklagte murbe balb einer angefebenen Brivatperfon ober einer folden, welche Burgichaft (fidejussio) für ihn zu leiften hatte, zur Bewachung anvertraut ober einer Magiftratsperson übergeben, beren haus er nicht verlaffen burfte 109). Die Magistratspersonen galten für unverletlich und erschienen baber febr geeignet aur Bewachung folder Angeklagten. So beschloß a. B. ber Senat, bag bie Mitverschworenen Catilina's vorerft, bis die Sentenz gesprochen ware, in "liberis custodiis habeantur", bei berichiebenen Berfonen in freie Saft genommen werben follten. "Deshalb murbe Bentulus bem Aedilen B. 8. Spinther, Cethegus bem Q. Cornificius, Statilius bem C. Cafar, Gabinius bem M. Craffus, Caparius bem Senator Cn. Terentius übergeben" 110). Auch bas Praetorium (bas Gerichtshaus bes Prators) wurde zur libera costudia verwendet, wie wir aus der Apostelgeschichte (23, 35) erseben. Ferner scheinen bisweilen auch einzelne geeignete Municipien (Stabte augerhalb Roms) mit der Bewachung gefährlicher Bersonen betraut worden zu sein. So gab Dt. Cafar den Rath, die Catilinarier nach Ronfistation ihres Bermogens in folden Municipien festhalten zu laffen 111). Und Livius erzählt von einem gewiffen Dafius aus Arpinum, einem Menfchen von verratherischen Gefinnungen, man habe ibn, ba er weder als Freund noch als Feind behandelt werden konnte, während des Arieges einer treu ergebenen Stadt übergeben, um ihn "in libera custodia" festzuhalten 119). In der Stadt Cales begleiteten ihn untertags, wo er frei umber geben burfte (interdiu solutum), bestellte Bächter (custodes) und Nachts wurde er eingeschloffen. Man konnte bies Stabtarrest nennen. -Endlich gab es auch eine freie Saft in Form bes Sausarreftes, ber balb ein einfacher, balb mit militarifcher Bewachung durch einen Solbaten (custodia militaris) verbunden war 118). Nach Ulpian konnte der Prator bazu verurtheilen, bag Giner fein Saus nicht verlaffen durfte und bei Entstehung von Streitigleiten habe man bisweilen die Streitfüchtigen in ihren Saufern tonfignirt, bis fie verföhnlichere Gefinnungen angenommen hatten 114). — Ulpian fcreibt über die Frage, wie die Angeklagten zu behandeln feien, Folgenbes 115): "Bezüglich ber custodia reorum pflegt ber Protonful zu erwägen, ob die Person in den Kerter einzuschließen oder einem Soldaten zu übergeben oder den Bürgen anzuvertrauen sei oder auch sich selbst (sidi ipsi committenda, tradenda). Die Entscheidung trifft der Richter je nach der Besschaffenheit des abzuurtheilenden Verbrechens oder nach dem Ansehen oder dem Vermögen oder der bisherigen Unbescholtenheit (Ungefährlichseit?) oder nach der Würde (dem Amt oder Beruse) des Angeschuldigten". Den Angeklagten "sidi ipsi tradere", sich selbst überliefern, hieß aber soviel als: ihm einsachen Hausarrest geben. — Es gab also nach dem Vorgetragenen eine milsere und eine strengere libera custodia.

### § 10. Der Privatterter für Schulbner.

Schon lange vor bem 3molftafelgefet beftanb ein bem altromifchen Familienrecht entstammenbes, in bie gracoitalische Zeit hinaufreichenbes ftrenges Gewohnheitsrecht bezüglich ber Gewalt bes Gläubigers über feinen Schuldner 116). Der Reiche lieh tein Gelb unter 8 1/s 0/o, unerbittlich bestand er auf punttlicher Zahlung und wenn lettere nicht geleiftet werben konnte, fo nahm ber Glaubiger nicht nur bas Bermögen, sonbern bie gange Person bes Schulbners in Beschlag (manus injectio). Dieser wurde ihm gerichtlich als Schulbfnecht zugesprochen (addictus), wurde sein Gebundener (nexus) 117). Diefer Schuldfnechtschaft entsprang nun auch ber römische Brivatterter. Jeber Blaubiger (creditor) tonnte nämlich feinen insolventen ihm verfallenen Schulbner (debitor) in Privathaft nehmen und auf bas Grausamste mit ihm verfahren, ihn fesseln und bis auf's Blut fclagen laffen. Gin Beispiel bavon ergablt uns Livius 118) foon aus bem Jahr 494 v. Chr. Das romifche Bolt war langft erbittert über bie brudenbe Schulbenlaft und bie Garte ber Schuldgesete. Während des Rriegs mit ben Bolstern murrten bie Burger, bag, mahrend fie braugen fur die Freiheit und herrichaft tampften, fie babeim bon Mitburgern gefangen und gebrudt feien (captos et oppressos). Da brachte ein Borfall ben verhaltenen Grimm der Plebejer gegen die Patricier zum vollen Ausbruch. Ein hochbejahrter Mann fturzte mit allen Mertmalen erdulbeter Leiben auf bas Forum: mit Somut bebedt mar fein Rleib, noch schrecklicher ber Anblid feines burche Blaffe und Magerteit jum Gerippe geworbenen Rörpers; außerbem gab ihm fein berabhangenber Bart und langes haar ein wilbes Aussehen. Trot biefer Berunftaltung murbe er erkannt und es hieß, er fei Sauptmann (centurio) gewesen und die Menge mußte, ibn bejammernd, noch fonstige Ariegsauszeichnungen von ihm zu erzählen. Er selbst zeigte die Narben ruhmvoll bestandener Rampfe vornen auf seiner Bruft. Bom Bolte umringt und befragt, woher biefer Aufzug, woher diefe Berunstaltung, erwiderte er: Während er im Sabinertrieg biente, habe er nicht nur teine Früchte geerntet, sonbern es sei auch fein Sof angegunbet, Alles

geraubt, sein Bieh weggetrieben und in biefer fur ihn so harten Zeit auch noch Steuer von ihm gefordert worben. Er habe beswegen Schulben gemacht und biefe nebft ben angelaufenen Binfen batten ihn um all' fein Bermogen gebracht und enblich, wie eine auszehrenbe Rrantheit, auch feinen Rorper ergriffen (burch bie Leibesberpfanbung an feinen Glaubiger). Sein Glaubiger habe ihn nicht in die Knechtschaft, sondern in das ergastulum (bas Arbeithaus, ben Stlavenzwinger), in eine Martertammer geführt. Und nun zeigte er feinen von frifchen Beitichenbieben gerfleischten Da erhob sich ein gewaltiges Geschrei und ber Aufruhr verbreitete fich burch bie ganze Stadt. Andere Schuldgefangene (gefesselte und ungefesselte) fturzten von allen Seiten heraus und zeigten ihre Fesseln und ihre Berunftaltung (vincula deformitatemque). Das Bolt verweigerte ben Kriegsbienft, wenn nicht zuvor das Schulbrecht gemilbert würde. Der Konful Appius Claudius wollte Gewalt angewendet wiffen wider die Aufstandischen, aber sein milber und besonnener Kollege P. Servilius rieth zum Nachgeben und erhielt vom Senate bie Vollmacht zu thun, was er zur Rettung bes Staates für nöthig machte. Daraufhin suspendirte Servilius burch ein Cbitt vorlaufig auf die Dauer bes Feldzuges die Schuldgesetze und gebot, die Schuldgefangenen, die Ariegsbienfte nehmen wollten, aus ben Geffeln und ber Saft au entlassen und Riemand folle von einem Wehrmann, so lange er im Lager fei, bie Guter in Befit nehmen ober verlaufen ober feine Rinder verhaften. Jett waren die Plebejer zum Ariege bereit und überall in der ganzen Stadt fturzten die Bebunden en aus den Saufern ihrer Blaubiger, die fie nicht mehr halten burften, um zur Fahne zu schwören. Ihren Dank zeigten fie burch unübertroffene Tapferteit. Rach Beendigung bes Krieges tonnte aber Servilius feine Magregeln jum Soute ber Souldner nicht burchfeten, vielmehr wandte ber andere Ronful Claudius die Schuldgesete mit erneuter Strenge an. Allein von ba an horte bie Agitation bes Bolfes gegen feine Bebruder nicht mehr auf. 3mar nahm 40 Jahre fpater auch bas 3molftafelgefet bie alten harten gegen Schulbner noch auf, indem es (auf ber III. Tafel § 7) folgendes graufame Gefet fanktionirte: "Diejenigen, welche fich als Schuldner bekennen ober als solche verurtheilt werben, sollen binnen 30 Tagen ihren Berpflichtungen nachtommen. Rach Ablauf berfelben tann ber Gläubiger feine Hand auf ihn (ben Schuldner) legen und ihn vor Gericht führen. Wenn er das Urtheil nicht erfüllt ober wenn nicht Jemand als sein vindex auftritt (um die Richtigkeitsklage burchzuführen), so barf ihn ber Glaubiger mit sich nehmen, und ihn mit Banben und Fußeifen feffeln. Diefelben muffen wenigstens 15 Bfb. schwer fein, boch barf er auch schwerere ihm anlegen. Rann er sich selbst verköftigen, so thue er es; wo nicht, so muß berjenige, ber ihn gebunden halt, ihm täglich ein Pfund Mehl (farris, Korn) geben ober wenn er will, auch mehr". Sechzig Tage hindurch durfte ber Glaubiger

ben Schuldner arbeiten lassen (in ergastulo, Liv. II, 23). Sie konnten in bieser Zeit auch einen neuen Bergleich schließen. An drei auf einander solgenden Markttagen (nundinis) mußte der Gläubiger seinen Schuldner vor den Prätor sühren und die Größe der Schuld öffentlich ausrusen, ob vielleicht ein Anderer für den Schuldner sie bezahle. Nach Ablauf der 60 Tage hatte der Gläubiger das Recht, ihn zu tödten oder als Sklaven über die Tider (trans Tiderim = in's Ausland) zu verkausen. Waren es mehrere Gläubiger, so dursten sie ihn in Stücke zerschneiden (in partes socanto), sich in seinen Körper theilen, der die Stelle der Bermögens vertrat<sup>119</sup>).

Diefe Privatschuldkerker mußten, wie aus ber Stelle bei Livius hervorgeht, maffenhaft in ben haufern ber Reichen vorhanden gewesen sein und Mommfen 120) nennt fie "Graber, bereit die Bebenben zu verschlingen, fcrectlicher als Folterkammern". Ueber hundert Jahre blieb bas barbarische Gefet noch in Uebung und die Geschichtsichreiber ergablen von ben vielen bamit getriebenen Migbrauchen 121). Allein, wie ichon bemerkt, ber mighanbelte Bolkswille erwies fich in feinem Wiberftande boch fo energisch und gabe, bag folieglich die Privatschulbhaft ganglich aufgehoben murbe. "Diese Rechtsveränderung" (aliud initium libertatis plebis Romanae), schreibt Livius 122), "war die Folge ber unerhörten Wolluft und Graufamteit eines Rapitaliften und Bucherers. 2. Papirius hieß berfelbe. 3hm hatte fich vaterlicher Schulben halber C. Bublilius in haft gegeben. Seine Jugend und Schonbeit reizte den Gläubiger, anstatt sein Mitleiden zu erwecken, zur Wollust und Schandthat. Er fab in beffen Jugenbbluthe gleichsam einen Rebengewinn von feinem Darlehen und wollte den Jüngling zuerst durch unzüchtige Reben verführen. Doch bieser verschloß die Ohren gegen eine folche Schandlichkeit. Jest suchte er ihn burch Drohungen einzuschüchtern und hielt ihm wiederholt seine Lage vor. Zulest, als er fah, wie der Jüngling seiner Eigenschaft als Freier 128) (ingenuitatis) mehr als seiner gegenwärtigen Lage sich bewußt blieb, ließ er ihn entkleiben und peitschen. Bon ben Schlägen zerfleischt, fturzte ber Jungling auf die Strafe, unter lauten Rlagen über des Wucherers Graufamteit und Geilheit". Das Bolt lief zusammen, Alle waren entruftet über bie Dighandlung; fie führten ben Jungling in ben Senat und zeigten bem Konfuln feinen zerfleischten Ruden. "Und gebrochen wurde", fahrt Livius wörtlich weiter, "an biesem Tage in Folge ber maßlosen Ungerechtigkeit eines Mannes ein ftartes Band bes Kredits (ingens vinculum fidei). Die Ronfuln wurden angewiesen, bei bem Bolke barauf anzutragen, daß Riemand, ausgenommen wer ein Berbrechen begangen, bis jum Bollzug ber Strafe, in Blod und Fesseln gelegt werbe. Für geliebenes Gelb folle ber Soulbner mit feinem Bermogen, nicht mehr mit feinem Leibe haftbar fein. Auf folde Weise wurden die Gebunbenen frei und für die Zukunft verboten, fie zu binden (itaque nexi soluti cautumque in posterum, ne necterentur"). Das beantragte Gesetz ist als bie lex Poetelia Papiria bekannt und datirt vom Jahre 325 v. Chr. <sup>124</sup>). — Gleichwohl kam auch in der Folgezeit der Privatschuldkerker immer noch vor, insbesondere bei reichen und mächtigen Herren, und noch einzelne Kaiser (Trajan, Hatoninus Pius) sahen sich veranlaßt, denselben bei schwerster Strase zu verbieten. Kaiser Zeno erklärte (i. J. 486) die Haltung eines Privatkerters gleich dem Verdrechen der laesa majestas (Majestätsbeleidigung) und bedrohte sie mit der auf letzterer stehenden Strase <sup>125</sup>).

### § 11. Der Privatterter für Stlaven 126), bas Ergastulum.

Die Stlaverei ift geschichtlich entstanden aus ber Rriegsgefangenschaft. Wer im Ariege in Feinbesland fiel, wurde als Beute betrachtet, bie bem Staate gehorte. Der Staat behielt von den Ariegsgefangenen fo viele, als er ju feinen Zweden bedurfte. Dies waren bie servi publici, bie Staatsfflaven. Der Ueberschuß murbe an Private vertauft und baraus entstanden bie Privatsklaven. Daffelbe Boos theilten bie jungeren, werthvolleren Leute aus allen eroberten Ländern, bie nach Rom gebracht und bort von Staatswegen auf bem Stlavenmarkt verlauft wurden. Bon biefem hiftorischen Ursprung heißt ber Stlave "servus", b. i. ber Fortgeschleppte, ber Gefangene 127). Stave wurde man sodann auch burch Geburt von einer Stlavin, burch Schulbinechtschaft und zur Strafe. "Mancipium"128) hieß metonymisch der Sklave, weil er durch Rauf Eigenthum seines Herrn geworben mar. - Der Stave mar zwar ein Menfc, aber teine Berfon, vielmehr eine bloße Sache (res mancipii). Er hatte baber teine Rechtsfähigfeit (fein "caput", welches Wort ben Inbegriff aller Freiheits-, Familien- und Bürgerrechte bebeutete). Deshalb hatte ber Stlave auch keinen eigenen burgerlichen Ramen, fonbern murbe nach feiner Beimath ober nach mpthologifchen Berfonen ober alten Belben 190) (Bollux, Demnon, Ajax, Achilles, Bercules u. f. m.) ober nach feinem herrn genannt. Die Bahl ber Stlaven war eine ungeheuere. Biele Herren hatten hunderte und Taufende im Befitz. Der herr konnte über seinen Sklaven nach Belieben verfügen, wie über jebe Sache, die ihm gehörte; er hatte das Recht über Leben und Tob (jus vitae necisque), konnte ihn züchtigen, zu Tobe martern, ihn verkaufen und zu allen, selbst ben niedrigften und schändlichsten, Diensten verwenden.

Mit ber Zeit wurde das Recht bes Herrn über seine Stlaven einigermaßen beschränkt. In der Zeit der römischen Republik bestand aber der einzige Schutz für den Sklaven in der Möglichkeit einer censorischen Rüge gegen den allzu grausamen Herrn. Erst die Raiserzeit brachte ihm einige Rechte. Die lex Petronia (vom Jahre 62 n. Chr.) verbot den willkürlichen Gebrauch der Sklaven zu Thierkämpsen. Claudius 180) verordnete, daß die Gerichte Beschwerden der Sklaven über ihre Herren annehmen müßten. Habrian

und Antoninus Pius verboten ben Herren bei schwerer Strafe bie Töbtung ihrer Stlaven (bas jus nocis). Ein mißhandelter Stlave, ber unter die Statue des Kaisers sich slückete, erhielt Anspruch auf dessen Gnade. Tribonian lehrte, ein Herr dürfe seinen Stlaven beshalb nicht töbten, weil dem Staate daran liege, daß Niemand seine Sache schlecht gebrauche (re sus male utatur). Bon Anerkennung der Menschen sich enrechte im Stlaven zeugt ein schönes Wort Seneca's (op. 47): "Stlaven sind es? Aber auch Menschen. Stlaven sind es? Aber auch niedere Freunde . . . . Gleichwohl behandeln wir sie nicht wie Menschen, sondern mißbrauchen sie Wie Jugthiere" 180a). —

Es gab Haus- und Landstlaven (s. urbani und rustici). Erstere, welche oft Künste und Gewerbe trieben ober wissenschaftlich gebildet waren, wurden viel höher geschätzt als die Landsslaven. Laune, Willfür und Graussamkeit diktirten die Strasen gegen diese Unglücklichen. Insbesondere wurden die härtesten Arbeiten zur Strase auserlegt. Dazu gehörten vor Allem die Arbeiten im Pistrinum (in der Stampsmühle), wo das Getreide, vor der Ersindung der Mahlmühlen, zerstampst und zerrieden wurde. In jedem reichen Hause und auf jedem Landgut war eine solche, gewöhnlich in der Kähe der Küche gelegen und mit einem Backosen verbunden. Zum Betried größerer Bistrinen wurden Pferde und namentlich Esel verwendet (daher "mola asinaria", Eselsmühle). Stlaven, die schwere Jüchtigung erleiden sollten, wurden in die Stampsmühlen gewiesen, wo sie in Fesseln und unter Schlägen die Arbeit der Thiere verrichten mußten. —

Eine andere Strafe für servi discoli, für unbotmäßige Stlaven, war die Berweisung auf das Land, wo die mühseligsten Hantirungen (Feldbau, wozu man noch keine Maschinen und selten Thiere benützte, Herrichtung von Wegen, Steinbrechen, Steinschleifen, Wasserpumpen, Betrieb der Stampfmühlen u. das. m.) ihnen ausgeladen wurden.

In den häusern der Stadt wohnten die Stlaven in einer besonderen Abtheilung in kleinen Gemächern (cellae servorum) <sup>181</sup>). Zur Aufrechterhaltung der Disziplin, namentlich wenn die Zahl der Hausstlaven sehr groß war, gab es aber auch in diesen Stadthäusern einen Sklavenkerker, ergastulum genannt. Jener alte Hauptmann (§ 10 dieses Kapitels) beschwerte sich (Liv. II, 23), daß sein Schulbherr ihn zu den Sklaven in das "ergastulum", wie in eine Folterkammer, geworsen habe. Und das war in der Stadt.

Sewöhnlich aber versteht man unter Ergastulum den Stlavenzwinger auf dem Lande, von Juvenal (Satir. 14, 24) "carcer rusticus" genannt. Ergastulum heißt zu deutsch das Arbeits- oder Wershaus. Darin verwahrten die Reichen auf ihren ländlichen Besitzungen die Sklaven, die schwere Strafarbeiten verrichten mußten. Die übrigen Landsstlaven (servi soluti), die keine Strafsklaven waren, hatten wie die städtischen Hausstlaven ihren

Aufenthalt in Zellen 182), welche nach Columella 188) am geeignetsten und gesündesten nach Süben gelegen sein sollten (Servis solutis optime cellae meridiem spectantes sient). Sie hatten es gar nicht so schlimm, standen unter dem Billicus oder Protuctor (Verwalter des Landsitzes), dursten wie ihre städtischen Genossen heirathen (ein contudernium, eine Stlavenehe eingehen) und bekamen überdies ein Poculium, einen Sparpsennig, gutgeschrieben, mit dem sie mit der Zeit ihre Freiheit sich erkaufen konnten.

Weit schlimmer war das Loos der im unterirdischen Ergastulum eingesperrten Strasstlaven, welche entweder innerhalb oder außerhald desselben harte Arbeit zu verrichten hatten. Seiner Größe nach mußte das Ergastulum mindestens für 15 Sklaven Raum bieten. Appulejus 184 sagt: "Fünfzehn freie Menschen bilden eine Schaar (populus), fünfzehn Sklaven ein Gesinde (familia) und fünfzehn Geschen Gesischen wirdt) ein Ergastulum". Bei der enormen Menge von Sklaven war letzteres aber meistens bedeutend geräumiger.

Diese Strafflaven bes Ergaftulums trugen Fesseln bei Tag und Racht, baher "vincti", bie Gebundenen, genannt und wurden in der Regel graufam behandelt. Der foeben ermähnte Appulejus schilbert 186) ihr Aussehen also: "Gute Götter! Welch' armfelige Menschen, (homunculi)! Wie Blei, fo fahl ift ihre Saut: ber gerichlagene Ruden mit einem fetigen Lumpen (scissili centunculo) mehr nur etwas beschattet als bebeckt, kaum verhüllt ihre Schaam, bie Stirne gebrandmarkt (frontes literati, — mit der "litera ignominiae"), bas baubt jur balfte geschoren, bie Fuge mit Ringen für bie Retten verfeben!" - Die Aufficht und die Beitsche führte ber Ergaftularius (von Plautus ironisch ber "tribunus vapularis", ber Prügelmeister genannt), ber selbst ein Stlave und bem Berwalter untergeben mar. Er hatte (nach Columella) feine Wohnung neben bem Eingang in bas Ergaftulum, fo bag er Alles sehen konnte, was aus- und einging. Aber auch er wurde wieder vom Bermalter beobachtet, ber in einem oberhalb bes Eingangs gelegenen Belag fich aufhalten konnte. Der wieberholt allegirte Aderbauschriftsteller Columella, ein Zeitgenoffe Seneca's unter Nero, gibt in feinem notizten Wert berfciebene Rathichlage bezüglich einer befferen Ginrichtung ber Ergaftula und einer humaneren Behanblung ihrer Infaffen. "Den gefeffelten Stlaven (vinctis) gibt man ein gefundes unterirbifdes Gefangnis (saluberrimum subterraneum ergastulum), welches burch recht viele aber schmale Fenster Licht erhalt, die fo hoch sein muffen, daß man fie nicht mit ber hand erreichen tann (I, 6, 8)." "Auf diese Stlaven muß ber Herr vorzüglich ein aufmertsames Auge haben, bamit ihnen in der Rleibung und anderen Beburfniffen nicht zu wehe geschehe; benn ba fie so Bielen gehorchen muffen (z. B. bem Berwalter, den Gefängniswärtern), fo leiden fie oft Unrecht und man muß fich auch mehr bor ihnen fürchten, wenn fie burch Beig und Grausamteit auf-

gebracht find. Ein aufmerkfamer Gutsherr erkundigt fich also sowohl bei ihnen selbst als bei ben ungefeffelten Stlaven, welche mehr Glauben verdienen, ob fie das Gehörige ordnungsmäßig bekommen. Er toftet felbit, ob ihr Brod und Getrante aut fei und befieht ihre Rleibungsstude. Auch muffen fie oft Erlaubnis haben, sich über die zu beklagen, welche graufam und betrügerisch mit ihnen umgeben. Dit billiger Empfindung laffe ich ihnen Gerechtigkeit wiberfahren; ich ftrafe aber auch jene, bie bas Gefinde aufrührerisch machen und ihre Borgefetten verleumden: bagegen belohne ich Rolgfamteit und Rleik (I, 6, 16)". Sätten biese Ansichten und bas Berfahren bes menschenfreundlichen Columella überall Beachtung und Rachahmung gefunden, fo murbe Appulejus nicht 60 Jahre später bas obige Schreckbilb von ber Lage ber fraglichen Stlaven haben entwerfen können. Indeffen will auch Columella, ba es fich offenbar haufig um wirklich bofe und gefährliche Individuen handelte, bag bie Straffklaven ftrenge bewacht werben follen. "Alle vorfichtigen berren pflegen die gefeffelten Stlaven nachzugablen und nachzusehen, ob fie in guter Bermahrung find, ob bas Gefängnis felbft ftart und ficher genug ift, ob ber Bermalter auch ohne Bormiffen bes Berrn Remanden in Bande gelegt babe. Auch barauf muß genau gesehen werben, bag ber Berwalter Reinen feiner Feffeln entledige ohne Wiffen bes Herrn (I, 8, 16)." Aehnlich fagt er XI, 1, 22: "Die Gefeffelten in ben Stlavengefangniffen muffen taglich beim Ramen aufgerufen werden; zugleich wird untersucht, ob ihre Fesseln noch haltbar und bie Rerterraume fest finb". Demnach muß oft eine große Anzahl in ben Ergastula eingesperrt gewesen sein, so daß man leicht die Uebersicht über den Präsenzstand verlieren ober Mancher bei nachläffiger Aufficht unbeachtet entwischen konnte.

Allein in biefe Ergaftula tamen nicht nur ftrafwürdige Stlaven: auch freigeborene Schuldner murben von ftrengen Glaubigern oft in biefelben geworfen, ja es foll nach Bombardini (l. c.) vorgetommen sein, daß selbst harmlose Manberer von der Strake weggeraubt und — wie Suetonius berichtet - "in ergastulis supprimebantur", in biefen Zwingern ber Butsherren für immer begraben wurden. Deshalb verordneten bie Raifer Auguftus und Tiberius 186) eine Revision dieser schanblichen Anstalten und als bie Migbrauche muchfen und andauerten, bob Raifer Sabrian fie gang auf. Doch gelang es nie, fie pollftanbig zu unterbruden 187).

Anhang: Es gab auch öffentliche Ergastula, die dem Staate gehörten, namentlich in der Kaiserzeit, wo als Freiheitsstrase die Verurtheilung zu öffent-lichen Arbeiten (opus publicum), insbesondere zu Vergwertkarbeiten, zur Ar-beit in den staatlichen Mühlen <sup>188</sup>), zu den Gladiatorenspielen und den Thierkämpsen eingeführt wurde (damnatio ad metalla, ad pistrinum, ad ludum gladiatorium oder ad gladium und ad destias) <sup>189</sup>). Die hierzu Verurtheilten wurden in Stlavenzwingern verwahrt, die dem Ergastulum der Privaten sehr ähnlich waren.

Schließlich sei noch angeführt, daß in den vom römischen Recht beeinsugten späteren germanischen Staatenbildungen das Wort "Ergastulum" der gewöhnsliche Ausdruck für "Staatsgefängnis" geworden ist. —

## Zweites Buch.

Die Gefangenen unter dem Christenthum.

## Geschichtlicher Ueberblick

über

die driftliche Liebesthätigkeit für die Gefangenen und die Berbrecher, umfassend die erften fiebzehn Jahrhunderte.

"Gebenket ber Gefangenen wie Mitgefangene". Sebr 18, 2.

| •   |  |
|-----|--|
|     |  |
|     |  |
| · • |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |

## Porbemerkung.

Nachstehender "Ueberblid" erschien bereits im Jahre 1889 als kleine Festsschrift in den "Blättern für Gesängniskunde" und hatte damals, im Separatabbrud auch auf den Büchermarkt gebracht, in den angesehensten theologischen, juristischen und allgemeinen Literaturblättern und wissenschaftlichen Zeitschriften, wie nicht minder in der Tagespresse, eine sehr wohlwollende und günstige Beurtheilung gesunden. Namentlich wurde sast durchweg die Neusheit des Gegenstandes und des Versuches seiner einheitlichen übersichtslichen Darstellung mit Anerkennung hervorgehoben. Inzwischen ist es dem Versassen derfrüges Suchen gelungen, noch eine Menge neuen interessanten Materials auszusinden, wodurch in vielen Parthieen eine Ergänzung der früheren Lücken, zum Theil eine völlige Umarbeitung vorgenommen werden konnte. Auch war man bestissen, einzelne Unrichtigkeiten, die in der genannten Festabhandlung zu Tage getreten waren, zu korrigiren.

Somit bietet sich biese Arbeit mit Recht hier als eine zum Theil ganz neue, wohl um das Doppelte des früheren Umsanges vermehrte Schrift dem geneigten Leser dar 1). — Schließlich wird noch bemerkt, daß vieles interessante Material, das nicht im Text verarbeitet werden konnte, in den mit Fettschrift gedruckten Noten sich sindet. Viele Quellenangaben erscheinen im Texte selbst, anstatt in den Anmerkungen am Schlusse. Dies hat seinen Grund in der Art der Fertigstellung des Buches.

## Literatur und Quellen zum zweiten und dritten Buche.

Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis. Friburg Herder 1870.

Alzog, Universalgeschichte ber chriftlichen Rirche. 6. Aufl. Mainz 1855.

Beltrani-Scalia, Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia. Torino 1867.

Bingham J., Origines et antiquitates ecclesiasticae. Halae 1724-1729.

Binterim, Die vorzüglichsten Denkwürdigkeiten ber christlatholischen Rirche. Mainz 1899.

Chaftel, Die driftliche Barmherzigkeit in den ersten 6 Jahrhunderten der Rirche. Deutsch von Wichern. Hamburg 1854.

Christlich=foziale Blatter. Neuß 1886.

Clari, Julii, jureconsulti clarissimi et Sml Philippi Hispaniarum regis consiliari ac in Mediolanensi statu regentis, Volumen seu liber quintus, in quo omnium criminum materia sub receptis sententiis copiosissime tractatur, ita ut nil ulterius desiderari possit, quod cum ad reorum persecutionem tum ad eorum defensionem faciat etc. Venetiis, apud Hieronymum Polum, 1578. (Insbefondere die darin enthaltene "Practica criminalis".)

Corpus juris canonici et civilis. —

Damiani, Petri, opera omnia. Paris 1642.

Devoti, Joannis, Institutionum canonicarum libri IV. Romae 1826.

Diaz de Luco, Bernardi, Practica criminalis canonica. Lugduni 1569.

Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis. Paris 1842.

Fagnani, Prosperi, Jus canonicum seu commentaria absolutissima in 5 libros Decretal. Coloniae 1676.

Geib, Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Leipzig 1861.

Gonzalez-Tellez, Commentaria perpetua in 5 libros decretalium. Lugduni 1678.

Grellet: Wammy, Handbuch ber Gefängnisse. Solothurn 1838.

Harduin, J., Conciliorum collectio regia maxima. Paris 1715.

Hartzheim, J., Concilia Germaniae. Coloniae 1760.

Hefele, Der Cardinal Ximenes. Tübingen 1844.

Der selbe, Conciliengeschichte, 2. Auslage. Freiburg 1873—1886. 5 Bbe. (Citate aus ben barauf folgenden Bänden sind ber ersten Auslage — 1855 ff. — entnommen.)

Hoffmann, Geschichte ber Inquisition. Bonn 1878. 2 Bbe.

Holstenii, Lucae, Codex regularum monasticarum et canonicarum. Tomi VI. Augustae Vindel. 1759.

Jablonowsfi, Das religiöse und firchliche Element in ber gegenwärtigen Bestrafung. Königsberg 1842.

3 o ft , Geschichte ber Jeraeliten. Berlin 1825.

Julius, Nic. Beinr., Borlefungen über bie Gefängnistunde. Berlin 1828.

Kellner, Das Buß= und Strafverfahren gegen Kleriker in ben ersten sechs Jahr= hunderten. Trier 1863.

Rirchenlegikon. Freiburg, Herber, 1. und 2. Auflage.

Rober, Die Deposition und Degradation. Tübingen 1867.

Derfelbe, Die körperliche Züchtigung als Strafmittel gegen Aleriker und Mönche. (Abhandlung im 57. Jahrgange der "Theol. Quartaschrift". Tübingen 1875.)

Derfelbe, Die Gefängnißstrase gegen Kleriker und Mönche. (Aufsat im 59. Jahrsgang ber "Theol. Quartalschrift". Tübingen 1877.)

Rraus, Realencyclopabie ber driftlichen Alterthamer. Freiburg 1880.

Rrohne, Lehrbuch ber Gefängnißfunde. Stuttgart 1889.

Limborch, Historia inquisitionis. Amstelodami 1692.

Llorente, Joh. Ant., Kritische Geschichte ber spanischen Jnquisition. Uebersett von J. C. Höck. Smünd 1819. 4 Bände. In französischer Sprache erstmals erschienen unter dem Titel: L'histoire critique de l'inquisition d'Espagne. Paris 1817.

Mabillon, Annales Ordinis S. Benedicti. Paris 1703-1739.

Migne, Abbé, Encyclopédie théologique. Tom. V u. VIII. Dictionnaire d'économie charitable. Paris 1855.

Derselbe, Patrologiae cursus completus. Paris 1849 ff. (Berschiedene betr. Orts citirte Banbe.)

Muratori, Antiquitates Italicae medii aevi. Mediolan 1741.

Pertz, Monumenta Germaniae historica. Hannover 1826.

Phillips, Lehrbuch bes Rirchenrechts. 3. Auflage. Regensburg 1881.

Ranke, Die Fürsten und Völker von Sübeuropa im 16. und 17. Jahrhundert. Berlin 1837.

Ratinger, Geschichte ber firchlichen Armenpflege. Freiburg 1884.

Reiffenstuel, P. Anacleti, Ord. S. Franc., Jus canonicum universum. Antverpiae 1755.

Reinhartus Luc. Frid., S. Augustini, Epistolae 278. Altdorfi 1668. (Nach diefer Ausgabe find hier die Briefe citirt.)

Rivista di discipline carcerarie. Roma. (Bor zwei Jahren eingegangene Monatfchrift für Gefängniswesen. Jahrgang 1888, 1889, 1890.)

Scanaroli, De visitatione carceratorum. Romae 1655.

Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum. Neapoli 1738.

Somit, Die Bufbucher und bie Bufbisciplin ber Rirche. Maing 1883.

Derfelbe, Die Gefängnißstrafe in ihrer Beziehung zur Bußdisziplin. (Abhandslung im 63. Jahrgang des "Ratholit". Mainz 1883, II. Hälfte.)

Tanon, Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris. Paris 1883.

Thomassinus, L., Vetus et nova ecclesiae disciplina. Moguntiac. 1787.

Uhlhorn, Die chriftliche Liebesthätigkeit in ber alten Kirche, im Mittelalter und feit ber Reformation. Stuttgart 1882—1890. 3 Banbe.

Van Espen, Jus ecclesiasticum universale. Colon. Agrippin. 1748.

Walter, Corpus juris Germanici antiqui. Berolin. 1824.

Derselbe, Fontes juris ecclesiastici antiqui et hodierni. Berolin. 1862.

Beiß, Beltgeschichte. 3. Auflage. Graz und Leipzig 1890 ff.

Biele andere benütte Berte find jeweils am betreffenben Orte angegeben. -

## Ginleitung.

Als ber Verfaffer sich s. 3. mit einer kurzen Darstellung ber Gefängnisfeelsorge und ber Verbrechensprophylaze für das "Handbuch des Gefängenismesens", (herausgegeben von F. v. Holzenborff und E. v. Jagemann, Hamburg 1888, II. Band), zu beschäftigen hatte, sand er erhebliches, wenngleich sehr zerstreutes Material zur geschichtlichen Beleuchtung des Einssuffusses, den die christliche Kirche im Laufe der Zeiten theils auf das Loos der Gefangenen, theils auf die Entwicklung und Verbesserung des Gefängniswesens selbst ausgeübt bezw. auszuüben vermocht hat.

In letterer hinficht hat die Rirche nur sparliche Erfolge ihrer Bemühungen aufzuweisen, soweit sie überhaupt in der Lage mar, die behren und milben Anschauungen und Forberungen ber Religion auf bie Strafrechtspflege ber von ihr driftianifirten Sanber einwirken zu laffen. Rur gang vereinzelte Beftrebungen find zeitweise nach biefer Richtung firchlicherseits hervorgetreten. Wir wiffen eben mohl, daß die Rirche überall an die volksüblichen Sitten, Gefete und Rechtsinstitutionen nach Möglichkeit fich anschloß und biefe kluge Attomobation, welche schon ber hl. August in us (De civit. Dei lib. XIX, c. 17) als leitenbes Prinzip ber Kirche seiner Zeit hervorhebt, tritt auch auf bem engeren Gebiete bes Strafmefens unvertennbar zu Tage. Selbst in ber Ausbildung ihrer eigenen Gerichtsbarkeit lehnte fie fich meiftentheils an bas herrschende ftaatliche (römische bezw. germanische) Recht an. Insbesondere bie graufamen Strafen ber weltlichen Berichte feben wir auch von ben firchlichen vielfach in Anwendung gebracht und bie finfteren ftrengen Rechtsanschauungen ber Zeit bedten fich füglich mit ben ftrengen Forberungen und Behren bes Dogmas?). So waren auch die firchlichen Gefängniffe, die wir im britten Buche ausführlicher schilbern werben, in nichts ober nur fehr wenig von den ftaatlichen unterschieden 3), und darin liegt auch der Grund, warum bie Nachrichten, welche über bie erfteren auf uns getommen find, fo fparlich fliegen. Die Rirche ift in ihrer außeren Erscheinungsweise eben auch ein Rinb ber Zeit, von ber Beschaffenheit ber Gesammtkultur eines Boltes wie ber gangen Menscheit abhangig. — Anders und beffer murbe es bezüglich ber veredelnden Beeinfluffung des Strafrechtswesens durch die religiösen Ibeen erst mit dem Beginne des vorigen Jahrhunderts und erst der kulturell vorgeschrittenen, vielsach verkannten Reuzeit war es vorbehalten, das Christenthum auch für die Justizpslege als die "alle Lebensverhältnisse und Lebensverhältnisse und Lebensverhältnisse und Lebensverhältnisse und Lebensverhältnisse und betechtigt worden, von einem wahrhaft "christlichen" Gefängniswesen zu reben.

Sanz anders verhält es sich aber mit der Bethätigung der christlichen Bie be für die Gefangenen und Berbrecher, mit dem Bemühen, ihr hartes Loos zu mildern, ihre Fesseln zu lösen oder auch ihre Bestrasung, namentlich das Gesängnis und die Todesstrase, zu heilsamer Buße für sie zu gestalten. Da suchte die christliche Liebe den gesangenen "Bruder", aus welcher Ursache er immer gesangen sein mochte, theilnehmend auf, um ihm die Freiheit oder doch Erleichterung, wenn nöthig und möglich, auch Schuß und Bertheidigung gegen drohendes Unrecht zu verschaffen, überhaupt um thunlichst die Wunden wieder zu heilen, welche das unerbittliche Recht schlagen zu müssen glaubte. Auf dem Felde der Caritas blühten von jeher sur die Kirche die schönsten Blumen, womit sie sich reiche Berdienstränze um die Stirne winden konnte.

Seit ihrem Entstehen war die Rirche bestrebt, ihren erhabenen Samariterberuf nach allen Seiten bin und mit allen Kraften an ber in Sunde, Roth und Elend barnieberliegenden Menschheit auszuüben. Auch für bie Gefangenen ift bie Rirche gur Bobltbaterin geworben. 3m Gegenfage gur vorchristlichen "Welt ohne Liebe" (Uhlhorn I, 2), wo für frembes Elend nur ein feltenes und bann nur prablerifches, eigennütiges ober gar verlegendes Erbarmen fich kundgab, wo wir zwar einzelne Philosophen schöne Phrasen und Theorieen über die Bestrafung ber Verbrecher und beren Zwede aufstellen seben, die aber nirgends burch die That verwirklicht murben, lehrte das Christenthum das große Gebot der allgemeinen Liebe, bas auch im armften und niebrigften Mitmenfchen ben Bruber, bas Cbenbilb Sottes fieht, ja in jedem Menschen Gott felbft zu lieben befiehlt und awar "nicht nur mit Worten und mit der Zunge, son» bern in ber That und Wahrheit" (I Joh. 3, 18). In das Programm ber driftlichen Liebesthätigkeit wurde fofort auch bas Mitleiben mit ben gefangenen und gefallenen Brübern aufgenommen und wir wollen nun feben, wie fich baffelbe burch lange Zeiträume hindurch geäußert hat.

Nachstehende Darftellung erhebt keineswegs den Anspruch, in allen Theilen als eine vollständige Original- oder Quellenarbeit gelten zu wollen, soll vielmehr nur eine übersichtliche Zusammensaffung der Rachrichten sein, welche wir zerstreut in alter und neuer Literatur vorgefunden haben. Wenn auch in dieser umgearbeiteten und vielsach sehr ergänzten Schrift noch viele sachliche, räumliche und zeitliche Lücken sich zeigen, so rühren dieselben eben

vom Mangel an bezüglichen Rachrichten her. Diese Schrift ift ein Bersuch, ben vorwürfigen Gegenstand in einem einheitlichen geschichtlichen Gesammt-bilbe bem Leser vorzusühren. Dasselbe umfaßt nur die ersten 17 Jahr-hunderte; benn was im vorigen und im laufenden Jahrhundert die durch das Christenthum erleuchtete und geadelte Humanität für einen Einsluß auf die Strasgesetzung ausübte, welche Rolle die Religion in dem heutigen Gestangniswesen übertragen erhielt, und welche Thätigkeit die christliche Liebe seither zum Wohle der Gesangenen entfaltet, darf schon mehr als bekannt vorausgesetzt werden. Die in letzter Zeit erschienenen Handbücher und Lehrbücher des Gesangniswesens enthalten darüber das Nöthige.

Wir nehmen mit historischer Berechtigung ben Begriff "Gefangene", wie ersichtlich, im weitesten Sinne und es werden demgemäß verschiedene Rategorien von Gesangenen in's Auge zu sassen sein: Glaubensgefangene, Kriegsgefangene, Schuldgefangene und verbrecherischen. Befangene, Schuldgefangene und verbrecherische Gefangene, worin die Liebe waltete, waren im Zeitrahmen unseres Geschichtsbildes zum größten Theile und in den meisten Fällen nur zur Auf bewahrung, Sicherung oder Untersuch ung, nur von Ansang des 17. Säculums an auch vorherrschenber schon zu Freiheitsstrafen vorhanden.

Die Liebesthätigkeit, um die es sich hier handelt, wollen wir ber geordneten und übersichtlichen Darstellung wegen unterscheiden in die amtliche und freiwillige. Erstere umfaßt alles, was von den Borstehern der Kirche durch Berordnungen und eigenes Eingreisen, von sonstigen
kirchlichen Personen, die in allgemeinem Ansehen gestanden sind,
serner auch vom kirchlich beeinslußten Staate zu Gunsten der Gesangenen
und Berbrecher gelehrt, vorgeschrieben, organisitt oder geübt worden ist. Die
freiwillige Liebesthätigkeit ist dagegen ausgegangen von religiösen
Genossen fen ohr Einzelpersonen.

## Grfte Abtheilung. Amtliche Liebesthätigkeit.

### Erstes Rapitel.

### Biblische Grundlagen und Porbilder.

Die von der Kirche gelehrte und geübte Pflicht, auch den Verbrechern und Gesangenen Liebe zu erweisen, gründet sich zunächst auf die Lehre und das Beispiel Jesu Christi, welcher "gekommen ist, nicht die Serechten zu berusen, sondern die Sünder", "zu suchen und zu retten was verloren war", welcher ferner "keine Opfer", wohl aber "Barmherzigkeit" geübt haben will von den Seinigen (Matth. 9, 13) und als höchsten, wirksamsten Beweggrund zur Uedung dieser Liedespslicht die Solidarität bezeichnet, die zwischen ihm und den Armen und Elenden bestehe. Daher lesen wir die Worte aus seinem Munde: "Ich war im Gesängnisse und ihr seid zu mir gekommen"; denn "was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder gethan habet, das habet ihr mir gethan" (Matth. 25, 36, 40).

Bereits die Apost el haben im Geiste ihres Herrn und Meisters zur Entsaltung reichster und opferwilligster Liebesarbeit für die nothleidenden Brüder und Schwestern aufgesordert und unter diesen häusig und ausdrücklich auch die Gefangenen genannt. "Gedenket der Gefangenen wie Mitgefangene", ermahnt St. Paulus die Cläubigen im Hebräerbriese (13,3), nachdem er ihnen vorher (10,34) alles Lob gespendet hatte, daß sie in der That "Mitseiden gehabt haben mit den Gefangenen". Paulus selbst war bekanntlich in wiederholser Gesangenschaft, er nennt sich in seinen Briesen mehrmals den "Gesangenen um Christi willen" (Philem. 1, 1), "den Gesangenen im Herrn" (Cph. 4, 1), "den Gesangenen Jesu Christi für euch Heiden" (Eph. 3, 1) und so bittet er vom Kerter aus in einem Sendschreiben die Colosser (4, 18), sie sollen doch "eingedenk sein seiner Bande" b. h. sür ihn beten, während er gesangen sitze. Im 2. Briese an seiner Schüler Timotheus (1, 18) dankt er für die Liebe, die man ihm in seiner Gesangen-

schaft erwiesen und betet zu Gott: "Der herr laffe Barmherzigkeit wiberfahren bem Saufe bes Onefiphorus; benn oft hat er mich erquidt und fich meiner Fesseln nicht geschamt. Bielmehr fuchte er mich emfig auf, als er nach Rom gekommen war", (wo Baulus eingekerkert war). Ginzelne Stellen ber Apostelgeschichte berechtigten zu der Annahme, daß schon in der Wiegenzeit ber Rirche bie gefangenen Gläubigen allseitiger Theilnahme fich erfreuten. Die ganze Ge = meinbe betete um Befreiung bes hl. Petrus aus bem Rerter und Gott erhörte ihr Gebet (Apg. 12). Der Rertermeifter zu Philippi wusch bem Paulus und Silas im Gefängnisse die Striemen von den erhaltenen Geißelftreichen nub bereitete ihnen eine Dahlzeit (Apg. 16): - bas erfte Liebeswerk, bas er that, nachdem er getauft war. Das Betragen bes Hauptmannes Julius (Apg. 27) auf bem Transport nach Rom ift ein Mufter von Menschenfreundlichkeit gegen Gefangene, das sich heute mancher Gendarme ju Bergen nehmen burfte und bas aus einer Gefinnung gefloffen fein mag, die im Seiden bereits den werdenden Chriften vermuthen läft.

Es galt also von Anfang an in ber Rirche für ein gottgefäl= liges Wett, auch in ben Gefangenen bem Herrn zu bienen.

Wie den Glauben, so erbte die Kirche auch die Liebe von Christus dem Herrn und seinen Jüngern als kostbare Hinterlassenschaft. Die gesammte Liebes-arbeit, welche sie unter den Nothleidenden aller Art entsaltet hat, wird uns von Justin dem Märthrer (gest. zu Rom 168, Apol. I, 67), von Tertullian (geb. 160 zu Carthago, Apol. c. 39) und in den sog. Aposto-lischen Konstitutionen (II, 25; IV, 2), die ebenfalls schon sehr früh, im dritten christlichen Jahrhundert, als beredte Denkmäler des ältesten kirchlichen Lebens versast und gesammelt worden sind, eingehend und zwar mit sast überein stimmenden Worten geschildert, ein Zeichen, das die Uedung in den verschiedensten Gegenden der Kirche: in Rom, in Afrika und im Orient überall so ziemlich die selbe war. Alle erwähnen in diesem Liebesprogramm<sup>5)</sup> auch die Fürsorge für die Gesangenen als hervorragendes Stüd christlicher Barmherzigsteitsübung.

Run gehen wir über zur Darftellung ber eigentlichen Liebesarbeit für die einzelnen Arten von Gefangenen.

## Zweites Kapitel.

## Glaubensgefangene.

In erster Linie handelte es sich selbstverständlich in jener Zeit um Solche, bie ihres Glaubens wegen verfolgt und in die Gefängnisse geschleppt wurden. Die Gläubigen wurden ermahnt, die im Kerker schmachtenden Betenner zu besuchen und ihnen alle mögliche Erleichterung zu bringen, sogar

auf die Sefahr hin, selbst ergriffen, mißhandelt und gemartert zu werden (Const. ap. V, 2). Doch warnt (ep. 5) der hl. Cyprian (Bischof von Carthago 248 n. Chr.) und empfiehlt Vorsicht beim Besuch der Sefangenen; das Volk solle sich nicht in Massen zu den Sesangnissen drängen; man solle immer nur einzeln gehen, um den Argwohn der Heiden nicht zu erwecken.

Ganz befonders aber lag es in bem Amte ber Diakonen und Diakoniffen, auch für bie gefangenen Christen Sorge zu tragen. Wie icon unter ben Aposteln (Rom. 15, 26 ff., I Ror. 16, 1 ff., II Ror. 9, 1 ff.) regel= magige Sammlungen von Liebesgaben in ben einzelnen Gemeinben für bie bedrängten Glaubensgenoffen veranftaltet, in einem gemeinsamen "Schabe" (Raffe, arca, corbona) aufbewahrt und burch die Diakonen und Diakoniffen im Auftrage bes Bischofs vertheilt murben, fo finden wir biefe Art und Beife, die Mittel für die Armenpflege zusammenzubringen, auch in ber nachapostolischen Zeit. Auch bie Glaubigen in ben Gefangniffen erhielten ihren Theil bavon. Die Diakonen und Diakoniffen mußten fie auffuchen, ihnen Lebensmittel bringen, mitunter auch bas nöthige Gelb gur Berichaffung von Erleichterungen ober jur Erlangung ber Befreiung. Go wirb in den "Atten ber Märthrer" von der um das Jahr 203 unter bem verfolgungsfüchtigen Raifer Septimius Severus in Carthago hingerichteten bl. Perpetua Folgendes ergablt: Als Ratechumene murbe Berpetua, das Weib eines vornehmen Carthagers, mit einigen Anbern (ber hl. Felicitas, den hl. Revocatus, Saturninus und Saturus) um ihres driftlichen Bekenntnisses willen in bas Gefangnis geführt (Bolland., 7. Mart.). "3ch entsehte mich", fo lefen wir wortlich aus bem Munde der Blutzeugin, "beim Anblid des Gefängniffes; denn folche Finfterniffe hatte ich noch nie gesehen. O schredlicher Tag! Entsetliche Qualen bes von Menschen angefüllten Kerkers! Hartes Drangen und Stoken ber Solbaten! Am meiften angstigte mich ber Rummer um mein Rind. Zwei Dia konen, Tertius und Pomponius, welche uns hilfreich beiftanden, erkauften uns mit Gelb die Erlaubnig, daß wir täglich auf wenige Stunden in einen befferen Raum bes Gefängniffes gelaffen wurben, um frifche Luft zu ichöpfen. Run forgte jedes für fich. Ich reichte meinem Rinde die mutterliche Rahrung, ba es vor Sunger icon ericopft mar. Innigft beforgt um baffelbe, empfahl ich es meiner Mutter und tröftete meinen Bruder. Ihr Rummer ging mir fehr zu Bergen. In folder Betrübnig brachte ich viele Tage bin. Ich verschaffte mir die Freiheit, mein Kind bei mir im Gefängnis zu behalten und fogleich wurde es mir ganz wohl. Ich fand mich frei vom Gefühl ber Sorge und Angst für mein Rinb. Der Rerter wurde mir jum Palaste, wo ich lieber sein wollte als anderswo". — Nachdem Perpetua mit ben Uebrigen verurtheilt mar, ben wilben Thieren vorgeworfen zu werben, fcidte fie ben Diaton Pomponius ju ihrem Bater, er moge ihr Rinb

abholen. Auf dem Rampfplatze des Amphitheaters von einer wilden Ruh schwer verwundet, wurde die heldenmüthige Blutzeugin in einen festen Raum auf der andern Seite der Arena weggetragen, wo sie dann sosort vom Diakon Rusticus aufgesucht, getröstet und erquidt wurde. Später erhielt sie den erlösenden Todesstreich von einem jungen Gladiatorenschüler. Als dieser mit der Hand zitterte, griff sie selbst zu und führte ihm die Hand mit dem kurzen Schwerte zum Todesstoß an ihren Hals.

Ein anderes Zeugniß für die Liebe der erften Chriften zu ihren gefangenen Brüdern liefert uns ber bem Chriftenthum abholbe Satyriter Qucian von Samosata, ber in ber zweiten Galfte bes zweiten Jahrhunderts lebte, in seiner Schrift: "Ueber ben Tob bes Peregrinus Proteus", eines coniichen Philosophen, ber eine Zeit lang fich außerlich jum Chriftenthum befannt hatte und beshalb unter Marc Aurel in's Gefängnis manbern mußte. Bergebens, fcreibt Lucian, hatten die Chriften versucht, Die Freilaffung bes Beregrinus vom Statthalter zu erlangen und hatten ihm mit großen Gifer gebient. Gleich früh Morgens habe man einige bejahrte Frauen (Diakoniffen?) in Begleitung von Baifenfinbern bei bem Gefangniffe marten feben. Gingelne hatten Zutritt erhalten, nachbem fie bie Bachter bestochen. Alsbann feien Speifen hereingetragen worben und fie hatten ihre heiligen Spruche hergesagt (Feier bes Liebesmahles?). Man tonne fich überhaupt teinen Begriff machen, wie die Chriften sich anftrengten, wenn es sich um ihre gemeinschaftlichen Angelegenheiten handle. Da werbe nichts gespart. So seien auch bem Peregrinus Gelber zugetommen unter bem Bormande, er fei in Feffeln. Ihr erfter Befetgeber habe ihnen eben ben "Bahn" beigebracht (persuasit), bag fie alle Brüber untereinander seien (De morte Peregr. c. 13).

Die Diakon if fen wurden noch mehr als die Diakonen mit der Gefangenenpflege betraut, weil sie ungefährbeter und eher als die Manner, ohne den Berdacht der Heiden zu erregen, in die Kerker gelangen konnten, (Bingham Lib. II, c. 22, § 11). Auch mögen die Diakonissen, wie aus dem obigen Berichte des Lucian hervorgeht, bei diesem Werke harmloser Waisenkinder sich bedient haben, die von den Wächtern leicht als Kinder der christelichen Gesangenen angesehen und ohne Anstand eingelassen wurden.

Die Kerkermeister zeigten aber gegenüber ber christlichen Opferwilligkeit nicht selten die schnöbeste Habsucht und erpreßten auf's Schamloseste ihren Opsern große Summen. So läßt der Rhetor und Sophist Libanius (Bingham lib. II, c. 22, § 11) in seiner Rede: "Ueber die Gefangenen" ben geldgierigen Kerkermeister einem jammernden christlichen Gesangenen zufen: "Warum rufst du durch Entlassen nicht eine von den Frauen (Diakonissen), welche aus Menschenliebe zum Menschendienste bereit sind, damit sie dir den von mir verlangten Lohn bringe?")

Ueber biefen Dienstzweig ber mannlichen und weiblichen Diakonie be-

sihen wir noch weitere Zeugnisse in einzelnen Verordnungen von Bischöfen und Concilien. So besiehlt Cyprian ben Diakonen, die für den Glauben leidenden Bekenner in den Gesängnissen zu besuchen, wie ihre Vorgänger es gethan hätten, durch Zuspruch und Vorlesung der hl. Schriften zu stärken, von Barbaren in die Wüste fortgeschleppte Christen loszukaufen u. s. w. Ferner hatten die Diakon en den gesangenen Gläubigen die hl. Euchariste in den Kerker zu bringen (Vingham Vol. VI, p. 403). — Die Kirchenversammlung von Carthago (253) verordnete im 48. Kanon, daß nicht allein die Vischösse die wegen ihres Glaubens verhafteten Christen besuchen, sondern auch die Preschyter und Diakonen sie ehren und ihnen tägsliche Rahrung reichen sollten.

Wir haben es immer noch mit Glaubensgefangeuen zu thun, die als "Beilige" (I Ror. 16), als "Betenner" in haft genommen, ihrer Aburtheilung burch bie beibnifchen Richter, ihrem Singang jum Marthrertob entgegensahen 7. "Berbrecher" gab es unter ben Christen ber altesten Rirche teine. Damals war ein Chrift sein und ein Heiliger sein gleichbedeutend und ein driftlicher Apologete (Juftin) tonnte in feiner Bertheibigungsschrift bem romifchen Raifer vorhalten, wenn er alle gefangenen Chriften burchgebe, werbe er boch teinen einzigen barunter finden, welcher wegen Diebstahls, Betrugs ober eines sonstigen Bergebens eingesperrt fei, sonbern alle litten nur ihres Glaubens wegen. Ebenso tann Tertullian getroft fich auf bie Berichtsverhandlungen berufen, in benen einem Chriften niemals ein anderes Bergeben nachgewiesen sei, als bas eine, bag er ein Chrift fei. "Taglich habet ihr", fo rebet er bie Seiden an "zu Bericht zu figen und Urtheile au fällen über Berbrecher ber manchfachften Art, über Morber, Beutelichneiber, Tempelrauber. Wer von biefen gahlt zu ben Chriften? Die Gurigen allezeit find es, welche die Gefangniffe, die Bergwerte bevölkern; die Eurigen, welche ben wilben Thieren zur Speise bienen; die Eurigen allezeit find es, die die Reihen ber Schuldigen bilben, welche die Spielgeber maften. Da findet fich tein Chrift ober nur als Chrift" 8).

Diesen Glaubenshelben ben Ausenthalt im Kerker zu erleichtern, sie womöglich zu befreien, war ben Christengemeinden kein Opfer zu groß. In
ben "Apostolischen Konstitutionen" (V, 1. IV, 9) wird ben Gemeindegliedern diese Pflicht eindringlich an's Herz gelegt. "Wenn ein Christ um
bes Namens Jesu willen zum Kampsspiel verurtheilt oder ben wilden Thieren
vorgeworsen, oder in die Bergwerke geschickt wird, so sollet ihr ihn nicht
verachten, sondern von eurer Arbeit und eurem Schweiß ihm schieden, wovon
er leben kann und den Soldaten ihren Lohn zahlen, damit ihm Erleichterung
zu theil und für ihn gesorgt wird. Wer um des Namens Gottes willen verurtheilt wird, der ist ein Bruder des Herrn, ein Sohn des Allerhöchsten, ein
Gesch des hl. Geistes. Darum ihr Gläubigen alle, lasset durch euern Bischof

von euern Gütern ben Seiligen Sülse zukommen. . . . . Ja, wenn Einer burch Hingabe seines ganzen Vermögens sie aus dem Gefängnis befreien kann, der wird selig sein und ein Freund Christi". Cyprian sorderte (ep. 37) seine Geistlichen auf, den verhafteten Bekennern es an Richts sehlen zu lassen und ihnen im Gesängnis beizustehen. Jeder begünstigte bereitwillig ihre Flucht, nahm sie in sein Haus auf, trug ihnen Speise zu, schaffte ihnen Silse, stand ihnen vor dem Richter bei und erwies ihnen die letzte Ehre. Biele zogen sich durch den Beistand, welchen sie den Bekennern gewährten, den unversöhnlichen Has der Heiden zu und weichten sich so im Voraus dem Märthrertod (Euseb. Hist. eccl. VI, 3).

Selbst auf Grabschriften, biesen hochwichtigen geschichtlichen Dotumenten, durch die wir einen unmittelbaren Einblid in das kirchliche Leben der Zeit gewinnen, lesen wir von der Wohlthätigkeit einzelner verstorbenen Christen gegen Gesangene. "Froh ging der Arme von ihm, der Rackte verließ ihn bekleidet, es jubelte der Gesangene, daß er freigekauft ist" — heißt es auf der Grabschrist des Bischoses Namatius von Vienna und auf dem Grade eines Andern war zu lesen: "Den Fremden, den Wittwen und den Gesangenen Alles hingebend, ging er durch fromme Armuth reich zu den Sternen" (Uhlhorn I, 314).

Um hartesten mar bas loos berer, bie in bie Berbannung auf einfame Infeln ober gar in die Bergwerke wie lebendig Vergrabene geschickt wurden. Bei targlichster Roft, fast nadt, von unbarmberzigen roben Aufsehern auf's grausamste behandelt, mußten sie die schwersten Arbeiten verrichten und die meisten starben schon nach kurzer Zeit. Ambrosius bezeichnet biefe Strafe ber "damnatio ad metallum" als eine "langfame qualvolle Hinrichtung"9). Rach Eusebius (Hist. eccl. VIII. De martyr. Palaest.) grbeitete jur Zeit Diocletians in ben Porphyrbruchen Aegyptens eine große Menge von Betennern bes driftlichen Glaubens. Ihrer nahm fich benn auch bie driftliche Liebe gang besonders an. namentlich wird ber romischen Gemeinde vom Bifchof Dionyfius zu Rorinth nachgerühmt, bag fie überallhin Silfe geschidt habe 10). "Bei euch", schreibt Dionyfius nach Rom, "bat fich bie Sitte feftgeftellt, ben betrübten Brübern beigufteben und allen Rirchen Silfe ju fenden. Ihr helfet allen Armen, unterftuget bie ju ben Bergmerten verurtheilten Brüder. Euer Bischof Soter ermübet niemals in Liebeswerken. Er fendet feine Gaben um die Gefangenen und Berbannten in ihren Leiben zu troften. . . . . " Unter ben vorhandenen Briefen bes bl. Chprian finden fich mehrere Dankschreiben von Chriften aus ben Bergwerten, in welchen fie fur Baben banten, die ihnen ber Bifchof burch einen Subbiaton und mehrere Atoluthen zugleich mit Troftbriefen hatte zukommen laffen. Es gereichte ben armen Berurtheilten zu großer Erquidung, bag bie Beimathsgemeinbe ihrer gebachte, mit ihnen kampfte und litt (Ep. 76-79).

Auch bas hob ben Muth ber Betenner, bag fie wußten, wie für ihre Angehörigen, für Weib und Rind geforgt murbe 11), bag biefe auch bann nicht Roth leiben wurden, wenn fie felbft im Befangniffe fcmachteten ober auf ber Richtstätte ben Tob erlitten. Bur Beit ber Decifden Berfolgung unterhielt 3. B. die romifche Gemeinde 1500 verlaffene Wittwen und Waifen. Jebermann nahm sich um solche Familien an und das war natürlich und und gerecht. "Die Chriften", fagt Lactang (Instit. div. VI, 12), "mußten über bas Schicfal ber Ihrigen, welche fie hinterließen, vollständig ruhig fein tonnen, um bem Kerter und bem Tobe für die Sache ber Wahrheit und Berechtigfeit ohne Trauer entgegengeben ju konnen. Sie wußten, bag fie ihre Lieben Bott gurudlaffen und bag ihnen niemals Schut und hilfe fehlen wirb". So wurde Origenes nach bem Martyrertobe feines Baters von einer driftlichen Frau aufgenommen und erzogen (Euseb., Hist. eccl. VI, 2). Der Ascete Seleucus weihte fich gang bem Dienfte ber Bittwen und Baifen gemarterter Bekenner, mar ihr Verforger und Bater, ebe er felbst feinen Glauben burch ben Märthrertob besiegelte (Euseb., Hist. eccl., lib. de martyr. Palaest. c. 11). In jeder Gemeinde war ein beträchtlicher Theil bes Rirchenschapes für biefe Relitten ber Martyrer angewiesen.

So wurde in der Bluthezeit des christlichen Glaubens und Lebens für die Gefangenen und bedrängten Bekenner geforgt. Aber bald gab es noch andece Gefangene, die den Gegenstand der Liebesthätigkeit bildeten. Schon im dritten Jahrhundert begannen die Einfälle barbarischer Bolter und viele Christen wurden von ihnen als Kriegsgesangene fortgeschleppt.

## Drittes Rapitel.

# Ariegsgefangene.

Diese loszukauf au fen war die unablässige Sorge der Bischöse. Sie veranstalteten Rollekten und zwar nicht nur für die Mitglieder ihrer eigenen Gemeinden, welche in die Sande seindlicher Völker gerathen waren, sondern in acht "katholischer" Liebe auch für kriegsgefangene Christen aus and er en Gemeinden, selbst in fernen Gegenden. Durch gegenseitige Silseleistungen streckte die Liebe ihre Hand weit über die Einzelgemeinde hinaus. Das gesammelte Kirchen gut wurde in den ersten Zeiten ofstziell nur als Armengut angesehen und behandelt, als Eigenthum der Hungrigen und Nackten, der Kranken und Fremdlinge, der Wittwen und Waisen, aber auch der gefangenen Brüder und Schwestern. Erst später verbreitete sich, insbesondere seit Gregor dem Großen, die Sitte einer Viert heilung des Kirchengutes, wonach je ein Viertel für den Bischof, seinen Klerus, für die Kirchensabrik und für die Armen bestimmt wurde. "Die Kirche", schreibt

St. Auguft in us, "hat das Gold nicht, daß sie es ausbewahre, sondern daß sie in Rothfällen damit zu hilfe komme." Man nahm keinen Anstand, selbst die heiligen Gefäße aus Gold und Silber zu veräußern, um Arme unterstützen, Hungrige speisen, und Gefangene Ioskaufen zu können. Alle die großen Bischöfe jener Zeit waren leuchtende Vorbilder der unerschöpflichsten Gutthätigkeit.

Sehen wir uns zur Beftätigung bes Gefagten nach geschichtlichen Belegen um, fo finden wir bereits in einem Briefe bes bl. Cpbrianus (ep. 62) bie Nachricht, bag, als in Numibien viele Chriften in Gefangenschaft geriethen, die bortigen Bischöfe Boten zu Cyprian um Silfe fandten. Dieser veranstaltete sofort eine Rollette bei Aleritern und Laien, die eine Summe von 18,000 Mf. ergab. Der Senbung legte Cyprian ein namentliches Berzeichniß ber Geber bei, "bamit ihr ber Brüber und Schwestern, bie zu einem solchen nothwendigen Werte gerne und eilig mitgeholfen, in euerem Gebete gebenten konnet und ihnen eine Bergeltung für ihr gutes Wert in ben Opfern und Gebeten gewähret". Offenbar wurde bann in ben numibischen Rirchen ber Geber bei ber Gottesbienftfeier in ben Fürbitten (suffragia) gebacht. Das "Bergelt's Gott" war also schon in ber alten Rirche bekannt, die Berbienftlichkeit und fundentilgende Rraft ber guten Werke, insbesondere ber Werke ber Barmbergigkeit, eine allgemeine, in ber bl. Schrift beutlich begrundete, Glaubensmeinung. So heißt es in einer bem hl. Auguft in us (geb. 354) jugefchriebenen Prebigt: "Go oft wir Rrante besuchen, in Befängnissen und Resseln Liegende befreien, an ben beftimmten Tagen fasten, ben Fremben die Füße waschen, häufig zu ben Vigilien tommen, ben Armen ein Almosen reichen: burch biese Werke werben bie kleineren Sünben täglich getilgt" 12).

Die Kostaufung ber Gefangenen war in ben Jahrhunberten, wo die Christenheit von heidnischen und ungläubigen Kriegsscharen schwer bedrängt wurde, ein Liebeswerk von ganz hohem Werthe. "Was giebt es Rühmlicheres", schreibt Ambrosius (Bischof von Mailand, † 397), "als Männer dem Tode und Frauen der Entehrung zu entreißen, als Kinder ihren Eltern und Bürger dem Vaterlande wiedergeben!" 18). Man fühlt hier das Herz des Christen und Kömers zugleich schlagen: dem Kömer sind die Gesangenen Bürger, die er dem Vaterlande zurückgiebt, dem christlichen Vischof Menschen, benen er wohlthut. Gelegenheit dazu bot sich genug. Wo die Varbaren einsielen, machten sie, was nicht dem Schwerte erlag, zu Gesangenen. Als die Gothen nach dem Falle des Valens Thracien und Ilhrien überschwemmten, waren der Gesangenen so viele, daß sie, "wenn du sie alle losstaufen könntest, eine Provinz süllen würden" (Ambrosius de offic. II, 15). Welche Schaaren schleppten die Van dalen mit aus Italien nach Afrika! Wie hatte Gallien sast litandig unter dieser Plage zu leiden und hernach

Italien, als die Longobarden bie Stelle der kaum vertriebenen Gothen einnahmen! Wer nicht losgekauft wurde, verfiel der Sklaverei oder wurde auf's Grausamste behandelt oder rücksidos hingeschlachtet. Es war ein trauriger Anblick, die ehemaligen Herren der Welt an die Wagen der barbarischen Horden seitgebunden, mit Staub und Blut bedeckt, dahin ziehen zu sehen. Vielsach erlagen sie den Qualen, namentlich wenn sie in dumpsen Räumen zusammengesperrt, sehnsüchtig auf das eingehende Lösegeld warteten. Kam dieses nicht rechtzeitig, so wurden sie massenweise niedergehauen; oder man verstümmelte Einzelne und schiedte sie mit abgeschnittenen Ohren und Rasen zurück, — zum Schrecken für die Anderen.

Wie tief bamals biefe Noth alle Herzen bewegte, bavon zeugen auch bie Biturgieen jener Beit, die in ihren Bebeten besondere Fürbitten für bie Befangenen enthalten. "Gebente, Herr, ber Gläubigen, die in ben Retten jeufgen und verleihe ihnen, ihr Baterland wiederzusehen 14)." Um fo mehr haben bie Glaubigen, angespornt burch ihre Bischofe, es fich angelegen fein laffen, hier zu helfen. Die Gemeinde in Cafarea erhielt um 265 ein Troftfcreiben, bas lange Zeit aufbewahrt murbe, vom Bifchof Dionpfius ju Rom (259-269), als fie burch Ginfalle ber Barbaren in große Trubfal verfett mar, und auch Gelb mar jum Bostauf ber Gefangenen beigefügt. Eifrig war ber bl. Coprian von Rarthago in ber Betreibung ber Befreiung gefangener Gemeinbeglieber und er vertaufte nicht felten alle vorhandenen firchlichen Roftbarkeiten, um die erforberlichen Mittel bafür zu erlangen. Ambrofius ließ nicht nach, bis er faft alle driftlichen Rriegsgefangenen ber Bothen losgekauft hatte. Als Bavia vom heere bes Oboafer erobert und geplundert worden war, taufte Epiphanius, ber Bifchof ber Stadt, mit gefammelten Belbern bie meiften gefangenen Ginwohner wieber log 15). Chrhfoft mus (Patriard) von Konstantinopel, † 407) verwendete noch in der Berbannung einen Theil ber Belber, welche ihm von feiner Gemeinde nachgeschickt worben, um ben wilben I auriern Gefangene abzutaufen. Die Briefe bes Papftes Gregor b. Gr. (540-604) enthalten gahlreiche Berfügungen und Anweisungen in biefer Sinficht. Balb bantt er fur bie ju biefem 3mede gesammelten Gelber, bald weift er einen Bifcof an, wie er Gelb bazu beschaffen joll, balb schickt er selbst Gelb für bieses Liebeswert, balb ertlart er es für Bflicht einer jeden Gemeinde, ihre Gefangenen loszukaufen. (Ep. III, 17; V, 34; VI, 13. 23. 35; VII, 23.) Selbst wenn die Gefangenen schon in die Wohnfige ber Barbaren weggeführt maren, murben ihnen Presbyter nachgeschickt, um fie zu troften und thunlichft zu befreien.

Dazu bedurfte es großer Summen. Die Barbaren hielten ihre Gefangenen in ber Hoffnung auf große Lösegelber hoch im Preis. Gregor klagt einmal (ep. III, 17) barüber, daß die Longobarden soviel fordern. Für einen gefangenen Kleriker mußten 112 Solidi = 1421 Mt. gezahlt werden. Es han-

belte fich hier oft um viele Taufenbe. Für zwei aus Cilicien weggeführte Bifchofe hatten bie Barbaren 14,000 Golbgulben, ohngefähr 180,000 Mt. genommen (Theodoret. Hist. religios. c. 10). Allein die Kirche trug auch tein Bebenten, ihre Mittel in großem Mafftab zu verwenden und eble Private fteuerten vielfach große Summen bei. Hatte bie Rirche ihre Mittel erschöpft, fo icheute fie auch nicht bavor gurud, Gelber anguleihen und Schulben gu machen, felbst bie bl. Gefäße zu verlaufen. Bon einer großen Anzahl bon Bifchofen aus ben verschiebenften Gegenben wird uns erzählt, daß fie zu biefem Mittel gegriffen haben. Erfuperius, Bischof von Toulouse, hatte nur noch Glasgefäße zur Teier bes bl. Opfers. Alles Golb und Silber hatte ber Lostaufung Gefangener gebient (Hieronym. Ep. 125, ad Rustic.). Dit Genugthuung tonnte Um brofius ben Beiben gurufen, fie mogen bie Befangenen zählen, die sie mit dem heibnischen Tempelvermögen losgekauft ober boch in ihrer Noth unterstützt hatten. Ueberhaupt hat Riemand biefen unbegrenzten Opferfinn ber Kirche zum Wohle der Gefangenen schöner vertheibigt als Ambrofius, bem bie Arianer baraus einen Borwurf gemacht hatten. "Wer follte fo hartherzig und graufam fein, baß es ihm mißfällig ware, wenn ber Mann vom Tobe, bas Weib aus ben unreinen Ganben ber Barbaren, bie Jünglinge, Jungfrauen und Rinder von ber Gefahr bes Gögendienftes befreit werben, mit bem fie aus Furcht vor dem Tode fich befleckten? Weit nühlicher ift es, bem herrn Seelen zu erhalten, als Gold aufbewahren; benn ber bie Apostel ohne Golb ausgefandt, hat auch ohne Gold bie Kirche gefammelt. Gold befigt die Kirche nicht, um es zu bewahren, fondern es auszuspenden und in Nothen bamit zu helfen. Burbe ber herr uns nicht fragen: Warum ließest bu fo viele Arme Sungers fterben? Warum find fo viele Befangene fortgeführt und nicht ausgelöft? Beffer mare es gemefen, baß bu die lebendigen als die metallenen Gefage bewahrt hatteft. Was willft bu antworten? Etwa: 3ch fürchtete, es mochte bem Tempel Gottes am nothigen Schmucke fehlen? Würde er nicht erwidern: Die Sakramente bedürfen keines Schmudes, gefallen auch nicht um bes Golbes willen, ba fie nicht mit Golb ertauft find. Die Zierbe ber Satramente ist die Lostaufung ber Gefangenen. (Ornatus sacramentorum redemptio captivorum est.) Das find mahrhaft toftbare Gefage, wodurch die Seelen vom Tobe losgetauft werben. Daran erkennt man bas hl. Gefäß mit bem Blute bes Herrn, bag burch beibe eine Erlösung bewirkt wird, inbem ber golbene Relch aus ben Sanben bes Feindes diejenigen erlöft, welche bas Blut von der Sunde erlöft hat. Wie herrlich ift es, beim Unblide ber burch bie Rirche losgekauften Gefangenen sprechen zu können: Diese hat Christus losgekauft! Siehe, ein Gold, bas hohen Werth hat, das vom Tobe errettet! Diese Gefangenen wollte ich euch lieber frei übergeben, als bas Golb bewahren. Die lange Lifte ber Losgetauften ist ebler als aller Glanz bes Golbes. Solches Golb hat ber hl. Märtyrer Laurentius bem herrn aufbewahrt. Als man ihn nach ben Rirchenschähen frug, wies er auf die Armen bin und rief: Dies find die Schate ber Rirche" 16). Uebrigens erkarten die Ranones ber Rirche es auch ausbrucklich für julaffig, au diesem Awede die Schape und Rleinobien ber Rirche au verkaufen 17) und Gregor b. Gr. lobt mehrere Bijchofe, bie es gethan; benn: "es mare eine Sunde und Schulb, die Sachen der Rirche höher zu achten als die Gefangenen", während er einen Bischof, ber fich geweigert hatte, bas Raufgelb für einen Anaben zu bezahlen, bitter tabelt (Ep. II, 46). Selbst in ber weltlichen Befetgebung hat man fich mit ber Frage befaßt. Juftinian verordnete 18): "Niemanden ift es erlaubt, die beiligen und geheimniftvollen Gefage, ober die Rirchengewander und andere Gegenftande, die jum Gottesdienfte gehören, ju vertaufen, mit einer Spoothet zu belaften ober zu verpfanden, ausgenommen ben Fall ber Gefangenicaft und ber hungerenoth an Orten, wo ein folder eintritt. Denn wenn bie Nothwendigkeit vorliegt, Gefangene losautaufen, bann geftatten wir bie vorermähnten Sachen zu vertaufen, zu verpfanden und zu verseten, weil es vernünftig ift, daß die Seelen ber Menfchen allen Gefägen und Gemanbern vorgezogen werben". - Aus einzelnen angeführten Stellen geht hervor, bag für ben Lostauf ber driftlichen Rriegsgefangenen icon bamals, (wie fpater im Mittelalter hinfichtlich ber in bie Befangenichaft ber Mohamebaner Gerathenen), auch ein Motiv bes Glaubens mitwirfte: man wollte bie Seelen por ben Befahren bes Unglaubens, bor bem ewigen Untergange bewahren.

Große Schaaren konnte die Rirche der Freiheit wiedergeben. Candidus, Bischof von Sergiopolis, kaufte einmal 12,000 Gefangene für 14,400 Solidi (= 182,736 Mt.). Namentlich die gallische Kirche war in diesem Werke sehr eifrig. Das Konzil von Orleans im Jahre 511 rechnet zu den Aussgaben aus dem Kirchenvermögen auch die Loskaufung von Gefangenen.

Der große Erzbischof Cafarius von Arles († 543) taufte zahllose Kriegsgefangene theils aus eigenen, theils aus gesammelten Mitteln los. — Ebenso wird berichtet, daß der hl. Patricius, Apostel von Frland, um das Jahr 448 in einem noch vorhandenen Briese an den gallischen Häuptling Coroticus diesen gebeten habe, er solle ihm den Loskauf von irischen Gesangenen gestatten, welche er auf seinen Streifzügen in seine Gewalt bekommen habe. Patricius bezeichnet es als altherkömmliche Sitte der Christen, ihre gesangenen Brüder loszukaufen 19).

- Auch Private verwendeten dazu ihre Mittel. "Mit ihren Schähen befreite fie Gefangene aus ungerechten Fesseln", heißt es auf dem Leichensteine einer Christin Eugenia. (Le Blant, Inscript. chrét. de la Gaulo 543.)

Selbst über die Grenzen des römischen Reiches hinaus erstreckte sich diese Barmherzigkeit, zum Zeichen, daß sie mehr war als bloße Liebe zum Baterland und daß es sich um mehr handelte, als bloß dem Baterlande Bürger

und der Kirche ihre Kleriker zurüczugeben. Als bei einem großen Siege des Raisers Theodosius II. über die Perser viele Gesangene in die Hände der römischen Soldaten gesallen waren, versammelte Bischof Acacius von Amida (dem heutigen Diarbekr) seinen Klerus und sprach zu ihm: "Unser Sott draucht weder Becher noch Schüffeln; denn er ist und trinkt nicht. Darum lasset uns die goldenen und silbernen Gesäße verkausen, welche die Kirche besigt und diesselben zur Loskausung und Ernährung dieser unglücklichen Gesangenen verwenden". So geschah es; nachdem er sie reichlich mit Lebensbedürsnissen versehen hatte, schiedte er sie dem König von Persien zurück.)

Also war die Kirche in den brang- und sturmvollen Zeiten des untergehenden Kömerreiches und der Völkerwanderung, wo die neue, christlich-germanische Welt mit tausend Schmerzen geboren wurde, mitten im wüsten Völkerstreit der Schutz und die Zuslucht wie aller Bedrückten und Nothleidenden, so auch der Gesangenen des Krieges. Aus späteren Jahrhunderten sind uns über diese Kettungsarbeit nur spärliche Rachrichten erfindlich gewesen. Doch seien sie auch noch vorgeführt.

In Folge ber Kriege in ber tarolingischen Zeit war es gekommen, baß viele Christen in die Gefangenschaft ber Sciden geriethen. Wer da nicht selbst sich loskaufen konnte, mußte von der kirchlichen Armenpflege aus seinen Fesseln befreit werden und auch hier stand es der Kirche frei, zu diesem Zwede alle ihre Habe zu verkausen (Rahinger 208). Ebenso war es in der germanischen Bußdisziplin bestimmt, daß sogenannte Bußgelber, (Ersah für andere Kirchenbußen), vom Büßer nach Belieben zu guten Zweden, darunter auch zum Loskauf von Gefangenen verwendet werden konnten \*1).

Bon einzelnen spateren Bapften wird erzählt (bei Rakinger), baf fie in ihrem engeren Sprengel wie nach auswarts für ben Lostauf driftlicher Befangener eiferten. So 3. B. von Pafchalis I. († 824), ber felbft bis nach Spanien bin armen Gemeinden Gelber schidte, bamit fie ihre Gefangenen loskaufen könnten (Anastasii, Vitae Pontific.). Endlich findet fich noch in ber Rirchengeschichte bes Bifchofes Abam von Bremen bie Rachricht, wie bie beutiden Bifcofe (unter ben fachfischen Raifern) ber in Gefangenichaft Berathenen fich annahmen. So wirb vom hl. Erzbischof Rembert von Samburg-Bremen berichtet: "Er verwandte fein ganges Bermogen, um Gefangene loszutaufen. Weil er noch viele Chriften in ber kläglichften Lage jurudgehalten fah, fo nahm er feinen Anftand, ju bem Enbe bie Alturgefaße zu verkaufen, indem er mit bem hl. Ambrofius fagte: Beffer ift es, bem herrn die Seelen, als bas Bolb zu bewahren". Als berfelbe Bischof feine anberen Schage mehr zu fpenben hatte, gab er einftens felbft fein Pferb binmeg, beffen er boch megen seiner weiten Missionsreisen so fehr bedürftig mar (Raginger S. 255). Aus fpaterer Zeit: Die Protestanten Lubed's veranftalteten unter anderen häufigen Rolletten in ihren Rirchen auch folche für Seefahrer, die in Gefangenschaft gerathen waren, so z.B.: "Für arme gesangene Christen in der Barbarei auf Haus Petersen sein Schiff, so weggenommen". (Uhlhorn III, 202.)

## Viertes Rapitel.

## Schuldgefangene.

Barmherzigkeit gegen biese wird schon vom Buchftaben bes evangelischen Gleichniffes vom barmbergigen und unbarmbergigen Anechte (Matth. 18, 28 ff.) anempfohlen. Aus biefer Stelle erfeben wir auch, bag bei ben Juben bas von ben Romern aboptirte Schulbgefangnis existirte. (Bgl. auch III Mof. 25, 30, IV Ron. 4, 1, Matth. 5, 25.) Diese Sicherungshaft mar auch ba und bort in Griechenland üblich, namentlich aber im romifchen Reiche febr häufig und ftrenge angewenbet. Das jogenannte 3molftafelgeset 22) ging, wie wir bereits im erften Buch gehort haben, fogar fo weit, baf es ben Gläubigern erlaubte, des insolventen Schuldners Leib zu zerstückeln und unter fich zu vertheilen, um ihr Recht an seine Person wenigstens symbolisch zu mahren. Die Gläubiger hatten volle Gemalt über bie "gebundene Person" (nexus) bes zahlungsunfähigen Schuldners. Konnte biefer nicht innerhalb 30 Tagen seinen Berbinblichkeiten nachkommen, so ward er in die Macht feines Gläubigers gegeben und gezwungen, burch feine Arbeit ben Betrag ber Schuld abzuverdienen. Er konnte zu diesem Zwecke gefesselt, bei seinem Blaubiger privatim ober im öffentlichen Gefängnisse eingesperrt werben. Nach einer neuen Frist von 60 Tagen tonnte ihn ber Glaubiger als Stlave verkaufen. Ja, selbst grausame Folterung im Kerker wurde nicht selten von Rechtswegen über bie Schulbgefangenen verhangt.

Es gab Staatsschulbner (debitores publici) und Privatschulbner, bie in Haft genommen waren. An lettere wird man benken müssen, wenn schon ber hl. Ignatius († 107 als Märtyrer in Rom) und später die "Apostolischen Konstitutionen" die Befreiung Gesangener als Wert der Barmberzigkeit anpreisen (Ignat. ad Smyrn. c. 6. Const. Ap. IV, 9). Kriegsgesangene konnten damals noch nicht gemeint sein. Doch durste die Noth der Schuldner nicht durch sie selbst verursacht worden sein. Schlemmer und Müssiggänger, die aus eigener Schuld verarmt, waren von der öffentlichen Unterstützung in der Armenpslege der alten Kirche ausgeschlossen. Wer aber aus unverschuldeter Noth seine Schulden nicht bezahlen konnte und deshalb im Schuldgesangnis sestgehalten wurde, hatte sich der Hilse Seitens der christlichen Gemeinde zu ersreuen. Entweder bezahlte man ihm die Schuld oder leistete Bürgschaft für ihn. Schuldner aus den Händen der Wucherer zu besteinen, galt als ein besonders gutes Werk. Gregor d. Er. ließ durch den

Subbiakon Petrus und ben Diakon Chprian bedrängten Landleuten aus kirchlichen Mitteln Vorschüffe geben, die sie ratenweise zurückzahlen konnten. Er wollte sie den Händen der Wucherer entreißen. "Der Kirchenschatz geht deshalb nicht zu Grunde und der Wohlstand der Landleute wird dadurch gehoben" (Ep. I, 44. V, 8).

Bang befonders aber ift hier ichon ber milbe Ginflug ber driftlichen Religion auf die fra atliche Gefetgebung hervorgetreten. Nachbem ber Staat feit Konftantin b. Gr. bie driftliche Rirche anerkannt und fich mit ihr verbunben hatte, wiesen bie Raifer auch ber driftlichen Liebe ihre Stelle in ber Gesetzebung und Staatsverwaltung an. Das römische Recht trägt nicht mehr bas Geprage unbeugsamer Strenge und rauber Barte; auch unter ber Toga bes Gefetgebers ichlug nun ein driftliches Berg und bie Grunbfage bes Christenthums begannen, alle staatlichen Dinge und Einrichtungen zu burchbringen. Auch bie Berhaltniffe ber Schulbner werben für fie gunftiger und milber geordnet, ber Zinsfuß geregelt, ben ausbeutenben Bucherern Schranken gefett. Juftinian öffnete, wie icon einige feiner Borganger, ben ju hart verfolgten Schuldnern das Sotteshaus zum Afpl. Doch indem er ihre Perfon fcute, befreite er fie nicht von ihren Berbindlichkeiten und im Falle fie bie Zahlung verweigerten, verordnete ber Raifer, daß ihre Guter bis zum Betrage ihrer Schulben vertauft werben follten. Richt die Schulben murden aufgehoben, nicht die Gläubiger gezwungen, ihre Schuldner ganzlich loszugeben, fonbern nur am Digbrauche ihrer Rechte follten fie, insbesonbere burch bas Afpl, gehindert werden. - Im Falle das Gepfandete nicht hinreichend mar, ließen Constantin und seine Nachfolger statt des Kriminalgefängnisses, welches bas alte Gefet bestimmte, fatt ber Anute und anderer Folterwertzeuge, au benen bie Ezekutoren sonft greifen burften, die libera custodia gu. -Ferner in ben legien Tagen ber Charmode ober auf bas Ofterfest murben burch faiferliches Gefet unter anderen auch die Schuldgefangenen aus bem Rerter freigelaffen 28). Die Bifcofe jener Zeit anerkannten biefe Bergunftigung mit Dantbarteit.

Andrerseits wurde den Steuer verweigeren, überhaupt den Staatsschuldnern, keinerlei Gnade gewährt. Sie waren insbesondere auch vom Asplrecht ausgeschlossen. Theodos sewährt. Sie waren insbesondere auch vom Asplrecht ausgeschlossen. Theodos sius verordnete durch Gesetz, daß die publici deditores (Staatsschuldner), wenn sie in eine Airche gestüchtet seien, in der Absicht, geschütz zu werden, entweder sosort ausgewiesen werden oder aber daß die Geistlichen, welche sie gleichwohl schützen wollten, für sie die Steuer bezw. die Schuld gegen den Staat bezahlen müßten. Und in der That hat selbst einmal der hl. August in us auf Grund jenes Gesetzes für einen gewissen Fast ius, der den Schutz der Airche angerusen hatte, um ihn nicht den Mißhandlungen seitens der Steuereintreiber und im Gesängnisse ausliesern zu müssen, seine Steuer mit 17 Solibi (= 215 Mt.) aus seiner

eigenen Tasche bezahlt .— Auch Denjenigen wurde das Aspl verweigert, welche es in der betrügerischen Absicht in Anspruch nahmen, um vor ihren Gläubigern, die sie doch gut hätten besriedigen können, geschützt zu sein. So verzeichnet Bingham 24. eine Verordnung des Kaisers Arcadius, wonach "Juden, die des Oesteren, das Christenthum heuchelnd, zu den Kirchen sliehen, um ihren Gläubigern wegen Schulden oder dem Arme der Gerechtigkeit wegen begangener Verdrechen sich zu entziehen, abgewiesen oder doch nicht eher ausgenommen werden sollten, als die sie alle ihre Schulden bezahlt hätten oder ihre Unschuld erwiesen sein. Gegen solchen Mißbrauch durch fraudulente Schuldner eiserte auch die Kirche selbst und bedrohte mit strengen Kirchenstrasen, der seine Schulden aus Habgier oder Unredlichkeit zu bezahlen sich weigerte.

Schlieflich fei zu biefem Puntte noch bemertt, bag Rachtlange an bie von ber driftlichen Religion erzeugte Milbe gegen Schulbgefangene fich ba und bort noch in fpateren Zeiten finden laffen. So verbot ein uraltes Statut ber unteritalienischen Stadt Reggio, gedruckt im Jahre 1582, einen Schuldner gefangen zu nehmen, während er in einer Kirche fich aufhielt, ober an einem hoben Festtage. Ein florentinisch es Gesetz untersagte bie Befangensehung von Frauen, die Schulben kontrabirt hatten, gewiffe Falle ausgenommen, und ein ficilia nifches Gefet gewährte baffelbe Brivilegium einem Jeben, ber im Alter von über 70 gahren Schulben gu machen genothigt war. Eine alte Gewohnheit (antiqua consuetudo et observantia) erlaubte in Reapel armen Schulbhaftlingen, alljährlich von Mitte Juli ab gegen das Bersprechen, zu bezahlen ober später in das Gefängnis aurudzukehren, die zeitweise Entlassung aus letterem, damit die hite des hochsommers ihrer Gesundheit nicht schabe. Bei ber großen Uebereinstimmung ber Befete und Statuten fammtlicher italienischer Freiftabte und Staatswesen im Mittelalter ift anzunehmen, daß ähnliche charitative Rücksichten wohl überall auf ber Halbinfel gegen Schuldgefangene mahrend jener Zeit in Uebung gemesen find 35).

Haben wir im Bisherigen kennen gelernt, welch' reiche Liebeserweisung die Kirche gegenüber den Glaubens-, Kriegs- und Schuldgesangenen nicht nur den Gläubigen gelehrt und anempsohlen, sondern selbst durch ihre amtlichen Organe geübt hat, wie sie ferner auch nach dieser Seite hin die staatliche Gesetzgedung schon frühzeitig und sobald es ihr möglich war, mildernd beeinsslußt hat, so gehen wir nunmehr dazu über, einen Ueberblick dessen zu geben, was die wegen eigentlicher Vergehen entweder verfolgten oder zur Untersuch ung inhaftirten oder zu einer Strase verurtheilten Verbrecher, also kurz gesagt, was die Verbrecher und die verbrecherschen Gesangenen dem ebenso mildthätigen wie weisen Eingreisen der Kirche zu verdanken hatten.

### Fünftes Rapitel.

## Die Perbrecher und verbrecherischen Gefangenen.

### I. Die Kirche als "Zuflucht ber Sünder".

Junachst begegnet uns schon in alte fter Zeit, sobald für die Kirche ruhigere Tage gekommen waren und sie sich frei bewegen und in alle Berhältnisse bes Lebens mit ihren Trost- und Heilmitteln eingreisen konnte, das eigenthümliche Bestreben, die Berbrecher vor Gesangenschaft und weltlicher Strase zu dewahren, um sie auf and ere Weise zu züchtigen und zu bessern. Nach dieser Richtung ist dem kirchlichen Einstusse die sog. die erliche Inbulgenz, die Herübernahme des Afplrechts aus dem Heiben- und Judenthum in die christliche Gesetzgebung zuzuschreiben, sowie die Einräumung bes Fürsprache echts für Berurtheilte an die Bischsse.

### 1. Die öfterliche Indulgenz (Gnabenbezeigung).

Bei ben Griechen mar es Sitte, am Feste ber Panathenaen (Mitte August), ju Rom, bei ben Bectifternien leichtere Gefangene loszugeben 26). Daß die Juden alljährlich auf das Ofterfest einen Gefangenen vom Landpfleger fich losbaten, melben uns die Evangeliften (Joh. 18, 50, Matth. 27, 15). Gifersüchtig, einen so schönen Gebrauch nicht bem Beibenund Jubenthume allein zu überlaffen, hat man in ber Rirche frubzeitig für die Gefangenen die Faftengeit und bas Ofterfest zu einer Zeit besonderer Barmbergigkeitsubung bezw. zu einem Gnabenfeste bestimmt. -Nach Bingham (lib. XXI, c. 1, § 19) wurde von der Kirche angeordnet, daß mahrend der 40-tagigen Fastenzeit nicht nur häufiger die Kranken befucht, die Fremblinge gaftlicher aufgenommen, Feinbschaften und Zwiftigkeiten in den Gemeinden aufgehoben, sondern auch "die in den Rertern Festgehalten en" öfter aufgesucht werben follten. Die Fastenzeit mar von jeber bie Buß- und Gnadenzeit, wo alle Menichen Barmberzigkeit, Berzeihung und Lossprechung von den Sünden von Gott erwarten, weshalb es bei dem frommen Sinne unserer Glaubensvorfahren für billig und gerecht gehalten wurde, auch gegen Mitmenschen Barmberzigkeit zu üben und speziell auch zur Erleichterung wie zur Befreiung ber armen Gefangenen beizutragen. Ambrofius und Cafarius von Arles ermahnen beim Beginn ber Faftenzeit gleicherweise bie Chriften, mahrend berfelben bie Rranten und bie Befangenen gu befuchen und mit bem bie Bruber au fveisen, mas fie burch Raften an fich felbft ersparten (Ambr. de Nab. c. 5. Caesar. hom. 18). Deshalb hat auch Theobosius b. Gr. burch Gefet ertlatt, bag mahrend ber Quabragefima (40tägigen Fastenzeit) alle Untersuchungen und Urtheile gegen Angeklagte zu unterlaffen seien. (Quadraginta diebus ante pascha omnis cognitio inhibeatur criminalium quaestionum. Unb: Sacratis quadragesimae diebus

nulla supplicia sint corporis, quibus absolutio expectatur animarum. Cod. Theod. lib. IX, tit. 35, leg. 4. 5.) Ambrofius berichtet Aehnliches von Balentinian II., bem Jüngeren. — Ferner aber begann mit Gefet Balentinians I. vom Jahre 367 die Uebung, auf das chriftliche Ofterfe ft fammtliche Rerter zu öffnen und allen Gefangenen die Freiheit zu ichenken. Dieses Chitt nannte man indulgentia paschalis (österliche Gnaben= bezeigung). Ausgenommen bavon waren die wegen eines Sacrilegiums, wegen Siftmischerei, Majestätsbeleibigung, Chebruchs, Raubs und Mords Berhafteten. Balentinian ber Jüngere und Theodofius haben 385 eine ahnliche Indulgenz erlaffen (Primo die paschatis nullum teneat carcer inclusum, omnium vincula solvantur); aber auch fie schlossen bie wegen genannter Berbrechen Inhaftirten von der Gnadenbezeigung aus 27) und bazu bie Rückfälligen, welche bie bereits einmal empfangene taiferliche Gnabe zur Wiederbegehung eines Berbrechens mißbraucht hatten. Theoborich b. Gr. erließ ebenfalls ein solches österliches Gnabengesetz. Die Airchen väter erwähnen besselben unter großer Belobigung ber kaiserlichen Hulb. Chrhfost om us begründet diese Indulgenz wiederholt in seinen Homilien. Dadurch ahmten, sagt er, die Imperatoren nach Kräften ben Herrn felbst nach, ber uns aus bem Rerter ber Sunde erlöst und ungahliger Gnaben theilhaftig gemacht habe; und wie ber herr bor feiner Auferstehung in bie Unterwelt hinabgestiegen fei, um bie Seelen ber alttestamentlichen Gerechten zu befreien, fo thaten Aehnliches feine Diener als Rachahmer ber göttlichen Barmherzigkeit, indem sie die Gefangenen von ben Feffeln bes Beibes befreiten, ba fie von den Banden ber Seele zu befreien nicht die Macht hatten. Uebrigens wird ausbrücklich hervorgehoben 28), bak durch diese Losslaffung ber Berbrecher auf Oftern dieselben in der öffentlichen Meinung keineswegs als fc ulblos betrachtet wurben; vielmehr gelte ihnen das Wort des Dichters: "Poen a potest demi, culp a perennis erit". Bon ber Soulb fich ju befreien, felbst Suhne ju leiften und Befferung anguftreben, bagu follte gerabe ber Rachlag ber Strafe bie Begnadigten antreiben. Diesem Gebanken gab einmal Caffioborus, ber große Rangler Theodorichs, in einer Ermahnung an die burch taiferliche Indulgeng entlaffenen Befangenen fehr berebten Ausbrud 29).

Rach Julius (Borlesungen S. 17) und Anderen dauerte der Gebrauch der Freilassung Sesangener an gewissen Kirchensesten im Kirchen staats bis zu seiner Auslösung fort. Auch in einzelnen anderen Staatswesen Italiens bestand die Sitte noch während des Mittelalters und späterhin z. B. in Genua, Florenz, Mailand, Reapel, Savoyen, Parma und anderwärts. Bon den alten Königen von Neapel wird berichtet 30), daß dieselben am Charfreitag stets eine Anzahl von Verbrechern zu begnadigen pslegten. Der König wohnte mit seinem Hosstate dem Gottesdienst bei und während der Ceremonie der Kreuzenthüllung trat, nachdem der Bischof das Kreuz zuerst geküßt hatte, der

oberfte königliche Hofbeamte hervor, um es auch zu kuffen und legte zu ben Füßen bes Rreuzes in ein filbernes Beden ein Badet toniglicher Detrete nieber, welche die Begnadigung einzelner Verbrecher enthielten. Sierauf naberte fich ber Generalprofurator bes oberften Gerichtshofes und nahm, nach ebenmäßiger Berehrung bes Rreuges, bie Detrete heraus, verlas bie Ramen und bie aufgerufenen Befangenen wurden baraufhin alsobald in Freiheit gesett. -Beltrani-Scalia (l. c. 345 ff.) berichtet, bag Begnabigungen von Gefangenen häufig in I talien vorgetommen find. Um die Ausübung diefes Rechtes ber oberften Staatsgewalt mit einer religiofen Weihe zu verbinden, mahlte man gerne die Sauptfeste bes Jahres gur Bublitation ber Gnabenerlasse. Namentlich geschah lettere an Oftern, Weihnachten und Maria Bertunbigung. Ginige Zeit vorher stellten bie bamit Beauftragten, (meiftens Geiftliche und Bruderschaftsmitglieber, welche in ben Gefangniffen thatig maren), ein Berzeichniß berjenigen Gefangenen auf, benen man bie Begnabigung widerfahren laffen wollte. Diese Borschlagslifte enthielt Borund Zunamen, Art des Vergebens, die Zeit, wie lange jeder schon gefangen faß und seine fonftigen Berhältniffe (3. B. in Da ilanb bie Beantwortung ber Frage, ob ber Vorgeschlagene noch Eltern habe, — was auf eventuelle prophylactifche Magregeln ichließen lagt). Die oberfte Gewalt befchlog bann über die Borfchlage. Wo ein Fürft an ber Spipe ftand, gab biefer fein Placet, durfte aber auch Streichungen vornehmen, namentlich bei gewiffen schweren Berbrechen. In ben Republiten und Freiftabten war ber oberfte Rath kompetent und es wurde nach Stimmenzahl Beschluß gefaßt. In Florenz begnabigte man, nach Dokumenten aus dem 14. Jahrhundert, auf Weihnachten, Oftern und bas Fest Johannes bes Täufers. Die Borgefclagenen traten mit brennenden Rerzen in der Sand vor den hoben Rath, wo fie ihre Befreiung vernahmen. Man führte fie alsbann an ben Altar bes genannten Seiligen, vor bem fie ein Dankgebet verrichteten. Bisweilen wurde die Begnadigung nur auf Brobe ausgesprochen. - In Parma wurde bieser Gebrauch 1448 eingeführt. — Auch bei sonstigen feierlichen Anlaffen, g. B. bei Siegesfesten, fürftlichen Sochzeiten, murben Gefangene begnabigt. — Auf ber Insel Sarbinien wurde (nach Julius) — wenigstens noch in den ersten Decennien un seres Jahrhunderts — alljährlich eine fehr erwähnenswerthe Sanblung im großen Gefängnis zu Cagliari vorgenommen. Der Vicekonig hielt jeweils an Oftern und Weihnachten in einer Salle bes Gefängniffes bie fog. Siziata, eine Gerichtsfigung ab. Umgeben von feinem Sofe und der Leibwache, nahm er an einer langen Tafel, die mit Bapieren und Aftenftogen bebect mar, nebst ben Richtern in Amtstleibung Plat. Run wurden bie Gefangenen entfeffelt einzeln nacheinander vorgeführt. Jeber hatte bas Recht, beim Vicekonig seine Anliegen, insbesondere auch Beschwerben über die Art ber Behandlung ober über die Bergogerung seiner

Sache, vorzubringen. Diefer Tag war für alle Gefangenen ein Festtag und stells wurde eine Anzahl auf Besehl des Vicekonigs in Freiheit geseht.

#### 2. Das tirdliche Afhlrecht81).

Auch bieses ift als eine Erbschaft aus ber vorchriftlichen Reit zu bezeichnen. Viele Tempel, Altare und heiligthumer waren bei ben Griech en und Romern Freiftatten für verfolgte Miffethater. Schon fagt 3 hering 82): "Die romifchen Gotter, mit ber einen Sand bie Beleibigungen rachend, die ihnen wiberfuhren, ftredten schützend bie andere über bie Berfolgten und Schutslosen aus. Es gab heilige Orte und Zeiten, an benen Berfolgung und Strafe ruhten. Bor bem Borne bes Sausherrn flohen bie Untergebenen jum Sausaltar, vor ber Rache bes Berletten ber Schuldige zum Tempel ober Afpl". Auch die Juben tannten bas Afplwesen und Mofes gab barüber verfchiedene Berordnungen, bie unter Jofue naber burchgeführt wurden (Erob. 21, 18, Rum. 35, 6, Deuteron 19, 1, Jos. 20, 1 Dieses Recht übertrug fich auf die Kirche, als das Chriftenthum herrschende Religion geworben war und es bot ihr eine mächtige Hilfe in ber Lösung ihrer Aufgabe; benn in bem Afple ber Kirche war für Jeden eine wenigstens augenblickliche Buflucht eröffnet, um in ben Zeiten greulicher Rechtsverwirrung und Rechtlofigkeit gegen Gewaltthat und Unterbrudung Schut zu finden 88). Der gefeierte Strafrechtslehrer Berner gibt fein Urtheil über biefe Institution ber Rirche u. A. mit folgenden Worten ab: "Das Afplrecht ber Rirche war ber Rampf ber Menschlichkeit gegen bie Barbarei, ber Rampf bes driftlichen Bewußtseins von ber Gnabe und Bersohnung mit ber Robbeit und Rachsucht einer ungebilbeten harten Zeit . . . . . Bewiß, einen Denkstein bes Dankes und ber Chrfurcht verdient die Rirche, die mit Opfern und oft einer gefährlichen Feinbicaft ber weltlichen Bewalthaber zum Trope in einer Zeit, wo nichts Anderes gegen Ungebühr und Unmenfchlichteit schühen tonnte, Denschlichteit geubt und eine Freiftatte gefichert bat, welche wohl oft auch bas geiftige Auge bes Berfolgten für bie tiefere Deutung bes Christenthumes geubt haben wirb, von dem doch die hilfe in Wahrheit ausging" 84).

Schon unter Constantin b. Gr. wurde der Kirche das Asplrecht eingeräumt und in der Folge erschien eine Reihe von Gesehen verschiedener Kaiser darüber. Arcadius erließ im J. 898 ein Geseh, wodurch wegen vorgetommener Mißbräuche und gewaltthätiger Beschühung der Flüchtlinge das Asplrecht ausgehoben wurde; im folgenden Jahre wurde dasselbe aber, wenigstens bezüglich der stüchtigen Verbrecher, wieder hergestellt. Auch später verordnete Karl d. Gr. in einem Capitulare vom J. 785 c. 2: "Si quis confugia socerit in ecclesiam, nullus eum de ecclesia per violentiam expellere praesumat, sed pacem habeat, usque dum ad placitum praesentetur". Wenn

Einer in eine Kirche sich gestüchtet hat, soll Niemand ihn gewaltsam baraus entsernen, sondern er soll Frieden haben, bis das Gericht entschieden hat. Die Kirche hat von diesem Rechte natürlich sehr ergiedigen Gebrauch gemacht; diente es doch zugleich auch zur Erweiterung und Besettigung ihrer außern Machtstellung. Sie hat in ihrer eigenen Gesetzgebung (z. B. auf den Konzi-lien zu Sardika 347, zu Carthago 399, zu Orange 441, zu Toledo 681) verschiedene Anordnungen hierwegen erlassen und noch das ganze Mittel-alter hindurch an diesem Rechte sestgehalten, selbst schwere Strassen auf dessen Berlezung gesetzt. Offenbare Mißbrauche haben aber allmählich zur Einschränlung des Privilegs gesührt und mit der weiteren Entwicklung der staatlichen Rechtspslege verschwand die Einrichtung immer mehr aus der Praxis.

Der Angeklagte ober Berurtheilte, ber burch Flucht aus bem Gefangnis ober aus ben Sanben ber Gerichtsbiener ober seiner sonstigen Berfolger fic einstweilen in Sicherheit bringen wollte, burfte, am Orte bes Aspls glucklich angelangt, nicht mit Bewalt weggeführt werben. Seine Sache mußte noch= mals untersucht werben. Zunächst galt ber Altar als Afpl. Dann, weil es unschidlich erschien, daß Flüchtlinge über Nacht in ber Rirche, beim Altare foliefen, ober in ber Rirche agen und tranten, murben auch bie Rebengebaube ber Rirche, ber Borhof85), bie Garten, bie bifcoflice Bobnung, julegt bie gange Umgebung bis auf 30 Schritte in bas Afplrecht eingezogen. Auch bie Gottesader, beren religiose Weihe Achtung ein= flöfte, galten vielfach als folde Freiftatten. Die Rirche hielt ftreng barauf, bag hier Friede mar. Riemand burfte mit Waffen bas Afpl betreten. Riemand durfte aber auch bom Afple aus zu Aufruhr und Emporung anreigen. Nach beiben Seiten bin follte bie bl. Statte als Friedensstätte gelten. Auch war das Afpl nicht Allen geöffnet. Morber, Chebrecher, Jungfrauenrauber, (auch öffentliche Schuldner, wie oben bemerkt), maren ausgeschloffen. Das Afpl follte überhaupt nicht bagu bienen, wirklich Strafwurbige ftraflos zu machen. Es follte nur ben ungerecht Berfolgten ober rechtswibrig Bedrohten eine Buflucht bieten, um ihre Rechte geltend zu machen, sowie Zeit und Raum für Bermittelung und Fürsprache geschaffen werben. "Nihil ad ecclesiam perfugium erat, quam clericorum deprecatio seu intercessio", fagt Sotho= frebus 36). Die Zuflucht jum Afpl mar eigentlich nichts Anderes, als bie gur Fürbitte und Bermittelung ber Alerifer. Der Aufenthalt im Afpl mar beshalb auf 30 Tage festgesett. Während biefer Zeit murbe ber Flüchtling, wenn er arm war, auf Rosten ber Rirche unterhalten. Die Rirche nahm aber bie Berfolgten ober bereits Berurtheilten nicht nur in ihren Frieden auf, fonbern trat auch für fie ein. Insbesondere murben fie bem weltlichen Richter erft ausgeliefert, nachbem biefer eiblich gelobt hatte, von ber Tobesstrafe Umgang nehmen zu wollen (Concil. Remens. ann. 630 c. 7).

Mit der Besprechung des Afplrechts tommen wir also wie von felbft auf:

3. Das kirchliche Recht ber Fürsprache für angeklagte ober verurtheilte Berbrecher 187).

#### a) Befdicte diefes Interceffionsrechtes.

Die Bischöfe haben im Geiste driftlicher Liebe es frühzeitig als ihre Aufgabe angesehen, für Angeklagte wie für Berurtheilte bei bem weltlichen Richter zu intercediren, um beren Freisprechung bezw. Begnadigung zu erlangen. Der hl. Augustinus hat in seinen hinterlassenen Briefen in herrlicher Weise bem Erbarmen und ber Menschenliebe Ausbruck gegeben, welche ihn zur unermüblichen Fürsprache für Berbrecher veranlaßten. Wir glauben, unsere Leser nicht zu ermüben, wenn wir ihnen längere Stellen aus diesen schonen Briefen hier mittheilen.'

In seinem Briefe (ep. 54. alias 153.) an ben taiserlichen Statthalter in Afrika, Macedonius, ber bei ihm angefragt hatte (ep. 53), ob es ein Gebot ber Religion sei, daß ber Richter auf die priesterliche Fürsprache hin einem Verbrecher die Strafe erlasse, schreibt der eble Bischof 38):

"Wir billigen keineswegs die Schuld, sondern wollen fie verbessern und wir wunschen nicht die Straflofigfeit bes Berbrechens, als hatten wir ein Boblgefallen an ihm; wir verabscheuen die bose That, aber wir haben Erbarmen mit dem Men = schen, der fie beging und gerade je größer und aufrichtiger jener Abscheu ift, besto weniger konnen wir wollen, daß der Miffethater ungebeffert untergehe . . . . . . . . Die Besserung ift aber nur in bie fem Leben möglich; benn jeber wird nach bemfelben ernbten, mas er hier ausgefäet hat. Darum ift es bie Menfchenliebe, bie uns antreibt, für die Schuldigen zu intercediren, damit fie ihr Leben nicht fo burch Die Strafe enben, daß fie nach Beendigung beffelben die jenseitige Strafe nicht beendigen konnen. Die Religion gebietet uns, auch die Feinde zu lieben, auch Alle die Bofes thun und ihnen Wohlthaten zu erweisen. Durch Langmuth führt Gott Die Sunder gur Buge. Auch wir bezweden nichts Anderes durch unfere Rurbitten . . . . Indeffen giebt es auch eine andere Erwägung, welche uns Bischöfe bewegt, für die Verbrecher zu bitten und die Richter aufforbert, die Bitte zu gemähren. Alls die Juden eine Chebrecherin vor den Berrn brachten und jene verfangliche Frage stellten, ob fie gesteinigt werden solle, antwortete er ihnen: "Wer von euch ohne Sunde ist, werfe den ersten Stein auf fie'. Durch dieses einzige Wort setzte er ihre Berfolger, bie nach bem Gesetze bie Strafe ber Steinigung hatten vollstreden können, fo in Schreden, daß fie alsbalb jum Mitleid gestimmt wurden, und ich alaube, ber eigene Chemann wurde, falls er gegenwärtig gewesen, seinen Strafantrag zuruckgenommen und um Schonung für fie gefieht haben. . . . . . Der herr felbft hat für die Sünderin bei den Menschen Fürbitte eingelegt, daß die Strafe des Gesetes fie nicht treffe und auf diese Beise und verpflichtet, seinem Beispiele zu folgen; nur daß wir durch Bitten erlangen follen, was er burch Ginjagung von Schrecken bewirkte (ille terrendo fecit, quod nos petendo); benn er ift ber Berr und wir find die Diener. In Folge jenes fürchterlichen Wortes schlichen die Juden, einer nach dem anderen, davon und ließen die Chebrecherin allein zurud. Ihr Gewissen machte fie erzittern und es wich ihr Blutdurft. Ber von uns ift ohne Sunde? Beten wir nicht täglich: "Bergib uns unfere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schulbigern?" . . . . . . . Damit es aber nicht ben Anschein gewinne, als liege in seiner Handlungsweise eine Billigung des verübten Chebruches, fügte der Herr noch bei: "Gehe hin und fündige nicht mehr". Aus all' dem kannst Du ersehen, daß die Religion es ist, die uns die Pslicht der Intercession auferlegt und daß wir, indem wir sie ersüllen, nicht das Verbrechen billigen, sondern nur den Verbrecher vor dem Untergange erretten wollen."

Noch ein Beispiel von dem Eiser des hl. Augustinus, für gesangene Verbrecher sein Fürwort beim weltlichen Gerichte einzulegen, möge hier Plat haben. Die Donatisten in Afrika hatten katholische Priester geblendet, verstümmelt und dann ermordet. Des Verdrechens vor Gericht geständig, wurden die Thäter zum Tode verurtheilt. Mit unsäglicher Mühe suchte nun Augustinus bei den obersten Behörden der Provinz die Umwandlung des Urtheils wenigstens in Gesängnisstrase zu erwirken und die Briese, welche der große Bischos in dieser Angelegenheit schrieb, werden zu allen Zeiten als glänzende Denkmäler christlicher Liebe und Milbe dastehen. Im 158. Briese (ad Marcoll.) forderte er den Tribunen Warcellinus auf, die kirchlichen Beschlüsse gegen die Donatisten zu publiziren und die Hartnäckigen unter ihnen zu züchtigen, aber nur nicht mit dem Tode zu bestrasen. Zu dieser Ermahnung bewege ihn sein Gewissen und die katholische Milbe. Noch eindringlicher wendet er sich im solgenden Briese (159. ad Marcell. vom Jahre 412) an ben genannten Beamten mit den Worten:

"In der Untersuchung haben die meisten eingestanden, den tatholischen Priefter Restitutus ermorbet und einen anderen Namens Innocentius graufam mißhandelt, verftummelt und getöbtet zu haben. Nun schwebe ich in größter Angst, Du möchtest nach ber gangen Strenge bes Gefetes gegen fie verfahren und fie, die getöbtet haben, auch töbten lassen. Ich beschwöre Dich bei Deinem Christenglauben und bei bem Erbarmen Jesu Christi, daß Du die gefällte Lobesstrafe nicht vollstreden läffest. Bir find zwar bei ber ganzen Prozedur völlig unbetheiligt und könnten über bas Bluturtheil hinwegsehen, aber wir wollen nicht, daß die Leiden ber Diener Gottes durch eine Art von jus talionis mit Zufügung der gleich en Uebel bestraft werden. Dabei find wir weit entfernt, die Schlechtigkeit begunftigen zu wollen, sondern nur bas möchten wir erlangen, bag ben Miffethatern Leben und Glieber erhalten bleiben und die Schuldigen durch milbere Mittel zur Umkehr und Befferung geführt werben. Auch in ber Umwandlung ber Strafe liegt immerhin noch eine schwere Berurtheilung: aber Rebermann fieht, daß ein Verfahren, welches einerseits den frevelhaften Sinn niederbeugt und anderfeits die Buße ermöglicht, eher eine Wohlthat als eine Strafe zu nennen sei. Berwalte, christlicher Richter, Dein Umt wie ein milber Bater; trete ber Ungerechtigkeit so entgegen, daß Du zugleich der Menschlichkeit Rechnung trägst (sic succense iniquitati, ut consulere humanitati memineris). Schon mahrend ber Untersuchung bist Du ja mit vater= licher Milbe zu Berk gegangen und hast bas Schuldgeständniß nicht burch Qualen ber Folter, sondern bloß durch Ruthenschläge berbeigeführt, welche Buchtigungs= weise auch von ben Eltern und Lehrern sowie oft auch von ben Bischöfen bei ihren Gerichten in Anwendung gebracht wird. Strafe die Gewaltthaten ber Schlechten in einer Weise, daß Du eher die Wunden der Sünden zu heilen, als die Rache bes Befeges zu üben scheinest. . . . . . . . . Benn Du die Bitte bes Freundes nicht hören willft, fo bore ben Rath des Bifchofe, und ba ich zu einem Chriften

rede, so darf ich, ohne unbescheiden zu sein, ganz besonders in einer solchen Ansgelegenheit hinzufügen, daß ich als Bischof Dir besehlen könnte und Du zu geshorchen hättest".

In bem anbern ermahnten Briefe (158. alias 139) an benfelben Mar= cellinus erinnerte Augustinus vorber icon baran, bag es in ber Befugnis bes Richters liege, bas gefällte Urtheil zu milbern und gelinder zu strafen, als ber strenge Wortlaut bes Gesetzes es verlange (mitius vindicare, quam jubeant loges). Wolle aber Marcellinus von biefem Rechte teinen Gebrauch machen, so moge er die donatiftischen Morber vorläufig in Gewahrsam nehmen (in custodiam recipiantur) und ihm gestatten, unmittelbar bie Gnabe bes Raifers anzurufen, bamit nicht bie Leiben ber Diener Gottes, welche ber Rirche gur Berherrlichung gereichen follen, durch bas Blut ihrer Feinde bermehrt werbe. Er hoffe auf einen gunftigen Ausgang feines Unternehmens: benn ber Raifer habe ichon in einem früheren Falle, wo Rleriker (clerici Anaunenses) von Beiben erichlagen worben feien, einem Begnabigungsgesuche gerne entsprochen und ben Morbern bie Tobesstrafe erlassen. — Die Sorge um jene verurtheilten Berbrecher ließ ben bl. Auguftinus nicht ruben; er wandte fich gleichzeitig auch an ben Richter Apringius. Rachbem er benselben (ep. 160. ad Apring. Iudicem) an ben gemeinsamen Erlöser, an bie anabenreiche Mitgliedschaft ber Rirche erinnert und auf bas einstige Gericht verwiesen, lobt er zunächst wieder ben Marcellinus, ber als Tribun und "Notar" bes Richters Apringius bie Angeklagten, ohne fie zu foltern, jum Beftanbnis bewogen habe. Run feien fie nach bem Befet bem Beile bes Senters verfallen und biefer Gedanke bereite ihm große Unruhe. Als Chrift bitte er ben Richter, als Bifchof ermahne er ben Chriften, Gnabe ju üben. Bei ber Barmherzigkeit Chrifti beschmört er ben Apringius, boch bas Beben ber Berurtheilten zu ichonen und bas Urtheil zu milbern. Dann fügt er bie fconen Worte bei :

"Benn Du Milbe übest, so sibt sie kirche, beren Sohn Du bist. Bergelte nicht Böses mit Bösem. Die Mörder haben mit frevelnder Hand die Glieber ihrer Opser vom lebenden Leibe getrennt: laß ihre Glieder unverletzt und gib ihnen die Möglichseit, mit denselben Gutes zu thun. Sie haben die Diener Gottes, die ihnen Buße predigten, nicht geschont: schone Du der Ergriffenen, in's Gesängnis Geworsenen und ihrer Schuld Uebersührten. Sie haben den Mörderdolch in Christenblut getaucht: vergieße nicht wieder Blut und halte um Christi Willen das Schwert des Richters zurück. Sie haben Diener der Kirche getödtet und ihnen die Zeit zum Leben entrissen: schenke den Feinden der Kirche das Leben und gied ihnen Zeit zur Buße. So soll ein Richter, der Christ ist, in Sachen der Kirche handeln, so auf unser Bitten, Mahnen und Fürsprechen achten. Die Menschen spiesenhaht, von der Sentenz des Richters zu appelliren, wenn sie glauben, dieselbe sei zu milde für den Gegner ausgefallen: wir aber lieben unsere Gegner so, daß wir gegen daß harte Urtheil, welches sie getroffen, Berufung an den Kaiser einzlegen, wenn Du bei demselben Ungehorsam beharren solltest".

Aehnlich wie Augustinus bezeichnet es ber bl. Ambrofius als eine ber erften bischöflichen Pflichten, Schonung für verurtheilte Berbrecher zu erfleben und fein Biograph Paulinus wie feine eigenen Schriften bezeugen, bag er oft felbft beim Raifer feine Stimme ju Gunften berfelben erhob. Ambrofius machte für die Anbringung und Gewährung ber bischöflichen Interventionen bie nämlichen Grunbe geltend wie Auguftinus: Die driftliche Barmbergigfeit, bie Möglichkeit ber Befferung und Rettung bes Schulbigen und bie hoffnung auf Nachlaß ber eigenen Gunben. Auf bie Unfrage bes Comes Studius, ob es bem driftlichen Richter erlaubt fei, ein Tobesurtheil zu fällen, verweift Ambrofius (ep. 25) auf bas Wort bes Apostels, bag bie Obrigkeit die Stellvertreterin Gottes, bas Schwert nicht umsonft trage, und eine Racherin Gottes fei für Alle, bie Bofes thun (Rom. 18, 4.) und gieht baraus ben Schluß, baß ber Richter bas Recht habe, berlei Sentenzen zu verhängen und ebendeshalb schließe ihn die Rirche, wenn er es thue, aus ihrer Gemeinschaft nicht auß: im entgegengesekten Salle murbe fie zugleich ben Schein auf sich laben, als begünstige sie bas Berbrechen und mißbillige bie Strafe. Aber, fügt er bei, die Kirche übt hier bloße Nachsicht; sie will bie Bachter ber öffentlichen Orbnung nicht beeinfluffen, fonbern es bem Entichluffe ber einzelnen überlaffen, den Forberungen ber driftlichen Milbe freiwillig Rechnung zu tragen und baburch um fo größere Berbienfte fich zu erwerben.

"Du stehst also was Dein Amt Dir gestattet und was die Barmherzigsteit von Dir sorbert (quid auctoritas tribuat, quid suadeat misericordia). Wenn Du es thust, wirst Du entschuldigt sein, aber Lob und Shre verdienen, wenn Du es nicht thust. Als Priester werde ich es billigen, wenn Du die Schuldigen auch nicht im schwuchigen Kerker zu Grunde gehen lässest, sondern sie freisprichst. Die Geschichte erzählt, daß manche Heiben einen Ruhm darein sehten, ihre öffentlichen Aemter niederzulegen, ohne Blut vergossen zu haben. Wenn dies die Heiben gesthan, was werden die Christen erst thun müssen? Zu all' dem nimm ein Beispiel am Verhalten Christi gegen die Gebrecherin . . . . . . . Denn es ist möglich, daß jener Verbrecher Aussicht auf Besserung gewährt, es kann geschehen, daß er, wenn er noch nicht getauft ist, durch den Empfang des Sakramentes Nachlaß der Sünden erlangt und wenn er schon getauft ist, der dssentlichen Buße sich unterzieht und so seinen Leib Christo zum Opfer bringt. Mannigsach sind die Wege zur Erslangung des ewigen Heils".

Das Dritte der oben genannten Wotive zur Intercesssion hebt Ambrosius bei einer anderen Beranlassung hervor, wenn er (Exposit. in Ps. 118, serm. 8) sagt:

"Befreie den Verbrecher, der zum Tode geführt wird, ich will sagen, befreie ihn durch Fürditten, durch Anrufung der Gnade wenn Du Bischof bist. Ober bist Du Kaiser, so befreie ihn durch die Unterzeichnung seiner Begnadigung, dann hast Du Dich der eigene Sänden entledigt, aus ihren Banden Dich losgerungen."

Noch viele andere Bischöfe haben bieses Intercessionsrecht geubt. Ja, es wurde vom Bolte allgemein als eine wesentliche Amtspflicht seiner Bischöfe angesehen, Fürsprache für verurtheilte Berbrecher zu leisten.

Freilich ging biese Uebung ber Rirche junachft aus ihrem pringipiellen Abicheu gegen Bluturtheile hervor, als mit bem Beifte ber driftlichen Liebesreligion und mit bem firchlichen hauptzwede jeder Strafe, ber Befjerung bes Schuldigen, im Wiberspruch ftehenb. Die Rirche hat zu jeder Reit die Verhangung ber Tobesftrafe, die mit ihren Anschauungen unverträglich erschien, migbilligt. Wie fie beshalb bei ben weltlichen Gerichten auf die möglichfte Berringerung folch' blutiger Urtheile mit allen Mitteln hinzuwirken suchte, fo hat fie ihren eigenen Richtern die Fallung und Bollftredung von Tobesurtheilen geradezu ftreng verboten 38). Das Ronzil von Tarragona (v. 3. 516 c. 4) verbot ben Rleritern, an einem Kriminalverfahren fich zu betheiligen, bas zu einem Tobesurtheile führe. Aehnlich bas Konzil von Augerre (578 c. 33), wonach fie nicht einmal einer hinrichtung jufeben follten. "Diejenigen, von welchen die Saframente bes herrn zu verwalten find, burfen tein Bluturtheil fallen ober fallen laffen", fagt ferner bas 11. Ronzil von Tolebo (im J. 675 c. 6), und geschehe es bennoch, fo verfalle ber Rontravenient nicht nur ber Deposition, sondern auch lebenslänglicher Gefängnisftrafe und burfe erft in ber Tobesftunbe jum Empfang ber hl. Rommunion zugelaffen werben. Selbst die mit Handhabung ber meltlichen Rriminalgerichtsbarkeit ba und bort mitunter beauftragten Aleriter beobachteten gewiffenhaft bas firchliche Berbot bes Blutvergießens (Rober 1. c. 252). Der berühmte Bischof Ivo von Chartres (geft. 1115) jagt in biefem Sinne gar icon: Wie burfte bie Rirche fich entschließen frembes Blut zu vergießen, fie, welche von ihrem Urfprung an die Beftimmung pat, nur ihr eigenes Blut ju vergießen? Mogen bies bie Richter thun, welche als Racher bes Bosen bas eiserne Schwert (gladium materialem) tragen, nicht aber bie, welche gegen bie Sunden bes Beiftes mit bem Schwerte bes Beiftes tampfen follen". (Ep. 247. an Johannes, B. von Orleans.) In ben Detretalen (c. 5. X ne clerici vel monachi 3, 50) findet fich eine Weisung bes Papftes Alexander III. an ben Erzbifchof von Canterburg, wonach ben Rlerikern gemäß alter Borfdriften (bes Rongils von Tolebo) es nicht erlaubt fei, bei Berhangung ober Bollftredung eines Bluturtheils mitzuwirten (judicium sanguinis agitare); thaten fie es boch, so treffe fie die Absehung (honore privetur et loco). Derselbe Bapst (c. 4. X de raptor. 5. 17) besiehlt ben fizilianischen Bischöfen burch ben Erzbischof von Palermo, wenn ber Rönig ihnen bie Beftrafung faracenischer Frauen- und Anabenrauber übertrage, gemiffenhaft bafür zu forgen, bag tein Blut vergoffen werbe; forbere aber bie Große bes Berbrechens bie Tobesftrafe, fo follen fie bie ganze Ungelegenheit ber weltlichen Behörde überlassen (reserves regiae potestati). — Wie strenge'bamals die Rirche gegen Kleriker einschritt, die irgendwie an ber Fallung ober Bollftredung ber Todesftrafe Antheil nahmen, ersehen wir aus einem Schreiben Innoceng' III. an ben Metropoliten von Genua. Ein

Bischof hatte einem Ordale (Gottesurtheil) beigewohnt, welchem ein beschulbigter Dieb sich unterzog und als die Feuerprobe zu dessen Ungunsten ausgesallen war, in die Vollstreckung des Todesurtheils an ihm eingewilligt. Der Metropolit brachte die Sache vor den hl. Stuhl und der Papst verurtheilte jenen Bischof zur Abdankung. — Nach gemeinem Rechte tras jeden Kleriker, welcher zu einem Todesurtheil direkt oder indirekt beigetragen, die Jrregularität. Als Conradin 1268 in der Schlacht bei Tagliacozzo besiegt worden war, wurde einer seiner Parteigänger, Heinrich von Castilien, dem Abte von Monte Casino in Verwahrung gegeben. Aus Furcht, der Irregularität zu versallen, weigerte sich der Abt auf's Entschiedenste, den Gesangenen seinen Richtern auszuliesern und that es erst, nachdem er das Versprechen erlangt hatte, es solle sein Schützling, so lange er (der Abt) lebe, nicht mit dem Tode bestraft werden.

MIs bas ichwerfte tirchliche Berbrechen galt von jeher bie Sarefie. Die Strafe bafur bestand nach ber alten Disziplin bei Raien in ber Egkommunikation, bei Rlerikern außerbem in der Amtsentsehung. Aeußere Strafmittel galten als unerlaubt, blos geiftige Mittel burften jum 3wede ber Bekehrung angewendet werden. Dagegen fah die Staatsgewalt von bem Augenblide an, wo bie katholische Lehre zur Staatsreligion erhoben und berfelben ausschließliche Rechtsfähigfeit zuerfannt mar, in ber harefie ein Staatsverbrechen, bas burch Gewalt unterbrudt werben muffe. Conftantin ber Gr. schon bedrohte mit Tobes ftrafe Jeben, ber arianische Schriften verbotgen halte (Socrates, Hist. Eccl. Lib. I c. 9). Theodofius ber Gr. feste in einem Ebitt vom J. 382 auf die Barefie birett die Todesftrafe (summum supplicium) und ahnlich fein Nachfolger Artabius (398). Indeffen berichtet Sogomenus (Hist. eccl. Lib. VII c. 12), Theodofius habe biefe ftrengen Strafbestimmungen mehr in ber Absicht, Furcht einzuflößen und abguschreden, als fie vollziehen zu laffen, feftgefett. Das erfte Beispiel einer wirklichen hinrichtung gab ber Usurpator Maximus, als er im J. 385 auf Anftiften ber fanatischen Bischöfe Ithacius, Magnus und Rufus die Haupter ber priscillianistischen Sette zu Trier enthaupten ließ. Allein wie wenig bie Rirche damals an der gesetzlichen Androhung der Todesstrafe gegen die Häretiker betheiligt war und wie sehr sie dieselbe innerlich verabscheute, zeigt bie Aufnahme, welche biefe Sinrichtung allgemein gefunden hat. Der bl. Bifchof Martin von Tours tadelte, wie Sulpitius Severus (der gallische "Sallust") in seiner Historia sacra lib. II c. 50 berichtet, das Benehmen des Ithacius fehr entschieden und bat ben Raiser inftanbig, bas Blut ber Ungludlichen nicht zu vergießen, sondern es bei der über fie bereits verhangten Erkommunikation bewenden zu lassen. Und als Ambrosius von Mailand in Geschäften bes Raifers Valentinian nach Trier tam, verschmähte er es, mit jenen Bischöfen, welche die Blutthat veranlaßt hatten, irgendwie in Gemeinschaft zu treten.

(Ambros. ep. 24. n. 12 ad Valent. Imp., vgl. auch ep. 26. n. 3 ad Irenaeum.) Ja, selbst das Bolt war gegen Ithacius so erbittert, daß (nach Sulpitius Severus) der Usurpator Maximus mit Gewalt ihn schützen mußte.

Auch bie nachfolgenben Jahrhunderte zeigen uns die milbe Behandlung ber Garetifer. Als man um 1050 in Goslar Anhanger ber manicaifchen Irrlehre entbedt haben wollte und biefelben auf Befehl Beinrichs III. bingerichtet murben, erhob Bifchof Bagon von Buttich (geft. 1048) energifch feine Stimme bagegen (Alzog, Rirchengeschichte, 6. Aufl., S. 484). Erft als im Mittelalter Haresieen ber gefährlichsten Art überall ihr Haupt erhoben, wurde ftrenger vorgegangen. (Man bente an die Katharer ober Albigenfer!) Doch war es erst Raiser Friedrich II., ber in seinem 1281 für die beiben Sicilien promulgirten Gefethuche bie hartnadige harefie mit bem Scheiterhaufen bedroht hat. (Beider haben Konzilien, so z. B. das von Arles ann. 1234 c. 6; bas von Begiers ann. 1246 c. 2) und Bapfte (wie Innocenz IV. 1243) biefe Strafe alsbald anerkannt und ihre Bollftredung jur Pflicht gemacht. "Es ift aber nicht zu vertennen, daß hierin eine birette Berlaugnung ber Grundfage bes driftlichen Alterthums lag" (Rober 1. c. 744), die wir oben aus bem Munde ber großen Bifcofe, wie aus ben Ranones alterer Rongilien tennen gelernt haben. Die auf die Sarefie tirch. Licherfeits gesetzte Tobesftrafe ift entschieben als eine bedauerliche unbeilvolle Berirrung zu verurtheilen. 3m 3. Buche werben wir noch Raberes barüber horen.)

Rehren wir zurud zum altfirchlichen bischöflichen Privilegium ber Interceffion für todeswürdige Berbrecher, so werden wir es jest begreislich finden, daß dieselbe hauptsächlich zur Abwendung der Todes strafe eingelegt wurde.

Indessen liegt eine Menge von Zeugnissen vor, welche die Intercession der Bischöse auch zum Zwecke des Kachlasses der Kerkerstrafen bekunden. Schon Gregor der Gr. tadelte den Extonsul Leontius, daß er über Christen die Strase des Gefängnisses verhängte. Der Kerker sei eine Entehrung des freien Christenmenschen, und es widerspreche auch der Würde eines christlichen Fürsten, denselben als bürgerliche Strase über seine Unterthanen zu verhängen; denn er solle über freie Wesen, nicht wie die heidnischen Fürsten über Stlaven herrschen <sup>89</sup>). Diese Anschauung begegnet uns auch anderwärts in jenen Zeiten, und zudem mochte auch den Bischösen der Kirche der alt-römische, von Uspian ausgestellte Rechtssas über die prinzipale Bestimmung des Kerkers vor Augen geschwebt haben: "Carcer ad continendos, non ad puniendos homines haberi dedet". —

Aus einer Predigt bezw. einer Gleichnifrede des hl. Augustinus erfahren wir, daß die Verbrecher durch Aufsuchen des Asples den Bischof namentlich auch um Abwendung der Rerter strafe angesteht haben. "Wie zitterst bu vor Furcht, in den Kerter geworfen zu werden! Du eilst zur Kirche, bu verlangst nach bem Bischof und wirfft Dich ihm zu Fügen. Was willft Du bon ihm? Berr, ich bin in Berzweiflung, man wirft mich in ben Rerter, erbarme Dich meiner, errette mich.' "Domine, ad carcerem mittor, miserere mei, libera me 40). Und ber hl. Ambrofius tonnte bantend und rühmend bem Raifer Theobofius vorhalten, wie berfelbe icon viele burch feine Furbitte auch aus bem Gefangnis befreit habe: "Debeo enim beneficiis tuis, quibus me petente liberasti plurimos de exiliis, de carceribus, de ultimae necis poenis" 41). Bom Bischofe Germanus wird berichtet, bag, mahrend er zu Ravenna verweilte, viele Befangene burch feine Fürbitte befreit murben. In gleicher Beise erscheint ber hl. Martinus (Bischof von Tours, geft. 400) als häufiger Fürsprecher ber Gefangenen. Die gefetliche Bestimmung bes Raifers & on or ius ferner, wonach bie Bifcofe bie Rerter besuchen follten, laft beutlich ertennen, bag bie Bischöfe biefe Befugniß nicht allein zum Trofte, sonbern auch zur Freilaffung ber Infaffen unter gegebenen Borausfehungen benüten follten. "Der Bifchof foll bie Rerter auffuchen, die Rranten barin beilen, die Armen fpeifen, bie Unschuldigen troften, die Sache jedes Einzelnen untersuchen und hiernach beim zuftandigen Richter feine Fürsprache einlegen". ("Carceris jannas introcat [episcopus], medicetur aegros, alat pauperes, consoletur insontes et cum singulorum causas cognoverit, interventiones suas apud judicem competentem suo jure moderetur". Append. cod. Theod. c. 13. Aehnlich Juftinian.)

In ber Boraussetzung, daß es ben geneigten Leser intereffirt, geftatten wir uns, bevor wir vom eigentlichen Zwede reben, ben bie Rirche mit ihren Interessionen für Berbrecher verfolgte und erreichen wollte, hier noch Weiteres über die Gefchicht e bieses bischöflichen Rechtes 42) anzuführen:

Raiser Theobosius II. (gest. 450) erzählt, er habe benjenigen, welche während bes Kriegs die Schiffbaukunst an die seinblichen Schife n verrathen hatten, auf die Fürsprache des Bischoses Asclepiabes von Cherssonesus die wohlverdiente Strase erlassen, aber das genannte Verdrechen für die Zukunst mit dem Tode bedroht 18. — Selbst novatianis der Bischose, wie Paulus von Konstantinopel und Leontius von Kom, machten von dem Vorrechte der Intervention ersolgreichen Gebrauch 14. Wie tief eingewurzelt und allgemein verdreitet die oden bereits erwähnte Ansicht gewesen sein welklichen Kichter Fürsprache einzulegen, beweist eine Thatsache, von welcher Sidonius Apollinaris, Vischos von Clermont, gest. 488, berichtet. Darnach habe das Voll einer Stadt förmlich Protest erhoben, als ein Mann zum Bischose gewählt werden sollte, der bisher Mönch und Sinsseller gewesen war; denn er tauge eher zu einem Abte als zu einem Vischos, da er nicht im Stande sei, bei den staatlichen Behörden das Amt eines Inter-

ceffors mit Erfolg auszuüben ("intercedere magis pro animabus apud coelestem, quam pro corporibus apud terrenum judicem potest" 45).

Allein wie alles Gute bem Mißbrauch ausgesetzt ist, so knüpften sich auch bisweilen an die schöne Sitte der Intercessionen große Berkehrtheiten und kaum zu entschuldigende Mißgriffe. So ertheilt der hl. Hieronhmus (ep. 2. ad Nepotian.) einem Bischose ernste Rüge und erklärt es für schändlich, daß vor der Thüre eines Priesters des gekreuzigten und armen Christus Lictoren und Soldaten der Consuln Wache stehen und der Richter der Provinz besser Bischose esse, als im Palatium:

"Benn Du entgegenhältst, Du thuest bieses nur, um für Unglückliche und Berbrecher Fürsprache einzulegen, so meine ich, ber weltliche Richter wird eher einem enthaltsamen, als einem reichen Aleriker willfährig sein, mehr vor seiner Heiligkeit Achtung haben als vor seinen Reichthümern. Ober aber wenn der Richter ein solcher ist, daß er die Fürditten der Aleriker für was immer für Bedrängte nur bei vollen Gläsern anhören will, so verzichte ich gerne auf eine solche Gnade und werde statt des Richters Christum anrusen, der eher und leichter helsen kann, als der irbische Richter."

Einzelne Bifchofe scheinen bemnach jur Erreichung eines an fich ebein Bwedes ungeeigneter Mittel sich bebient zu haben.

Aber auch einfache Aleriker und Monche bemächtigten sich ba und bort bes in Rede stehenden Vorrechtes so weit, daß sie Verbrecher, die zum Tode geführt wurden, geradezu gewaltthätig und auf höchst tumultuarische Weise den Sanden der Gerichtsbiener und Genker entrissen und in Freiheit setzen.

Das antiochenische Bolk, gebrückt burch unerschwingliche Abgaben, hatte bie Bilbsäule des Kaisers Theodosius umgestürzt. Das Verbrechen der Majestätsbeleidigung ließ für die Stadt das Schlimmste befürchten, eine strenge Untersuchung war angeordnet und Vielen stand der Tod in sicherer Aussicht. Da strömten die Mönche aus den benachbarten Gebirgen schaarenweise in die Stadt, um ihr hilfe zu bringen.

"Ganze Tage umlagerten sie die Thüren des Prätoriums, stets bereit, diejenigen, die zum Tode geführt werden sollten, den Händen der Henker zu entreißen. Sie drangen dis zu den Richtern vor und baten um Schonung, und odwohl sie einsahen, es sei gefährlich, nicht nur den Kaiser zu beleidigen, sondern auch die Schuldigen ungestraft zu lassen, brachten sie es durch ihre ungestüme Zudringlichzeit doch dahin, daß die Richter die Untersuchung einstellten und sich dereit erklärten, die Reise nach Rom anzutreten und beim Kaiser Berzeihung für Stadt und Volk auszuwirken" (Chrysostom. Hom. XVII ad popul. Antioch.).

Alehnliche Eingriffe in ben Lauf der Justiz scheinen sich die Mönche auch anderwärts erlaubt zu haben; benn einige Jahre nachher erschien eine Berordnung des Raisers Arcadius (v. J. 398), der sich genöthigt sah, diesem Unwesen entgegenzutreten, den Mönchen, die fernerhin zum Tode verurtheilte Berbrecher gewaltsam den Händen der Justiz entreißen wollten, sowie den

Richtern, die es nicht hinderten, schwere Strasen anzubrohen, die Bischöfe für bas Benehmen ihrer untergebenen Kleriker verantwortlich zu machen und den letzteren, wenn derlei Excesse sich wiederholen sollten, ebensalls empfindliche Strasen in Aussicht zu stellen. Gleichzeitig räumte er ihnen jedoch das Recht ein, zu Gunsten der Berurtheilten von der Appellation Gebrauch zu machen, damit die Angelegenheit auf's Neue untersucht und ungerechte Sentenzen beseitigt würden <sup>48</sup>). In Folge dieses kaiserlichen Strasselses sowie eindringender Abmahnungen Seitens eistiger Bischöfe, z. B. des hl. Ambrosius, der zur Klugheit und Vorsicht beim Eintreten sür verurtheilte Delinquenten aufsorderte, damit der eigene gute Ruf nicht geschädigt, auch der Vorwurf nicht gerechtsertigt werde, als handelten die Bischöfe dabei mehr aus Prahlerei als aus Mitleiden <sup>47</sup>), scheinen die erwähnten Unordnungen ein rasches Ende gesunden zu haben, und die kommenden Jahrhunderte sahen das Institut der Interscessionen in seinem alten Glanze und in der ursprünglichen Reinheit wieder ausseleben.

Nach bem Berichte Floboard's 48) legte ber hl. Bischof Remigius bei bem Ronig Chlobwig für einen Abeligen, welcher fich ber Dajeftatsbeleibi= gung foulbig gemacht hatte, Fürbitte ein und erwirkte beffen Begnabigung. Als der Befreite in bankbarer Gefinnung der bischöflichen Rirche eine betrachtliche Angahl von Grundftuden gum Gefchente machen wollte, wies Remigius bas Anerbieten gurud und ermahnte ben Spenber in einbringlicher Beife, er moge die eigene Person (burch ben Eintritt in ein Rlofter) Gott jum Opfer barbringen. - Bu Tours mar die Rirche bes bl. Martin in frecher Beise geplünbert worben und die Diebe hatten ihre Beute nach Borbeaux in Sicherbeit gebracht; aber die Sache wurde ruchbar und Ronig Chilperich ließ die Thater gefangen feken. Lebhaft beforgt, es mochten biefe Menschen in ber Angelegenheit bes beiligen Mannes (bes bl. Martin), ber in feinem Leben fo oft für Berbrecher intercebirt hatte, mit bem Tobe bestraft werben, wandte fich ber bamalige Bifchof Gregor von Tours, wie er felbst erzählt 49), fcriftlich an ben Ronig und bat fur die Uebelthater um Gnabe, die ihnen auch gemahrt murbe. Derfelbe Bregor berichtet, in ber Stadt Bermanbois (Bicarbie) fei einem Presbyter bas Pferd geraubt worden. Der Bestohlene machte bei Bericht Anzeige, ber Thater wurde ergriffen, in Retten gelegt und alsbald jum Tobe verurtheilt. Der Priefter aber, befürchtenb, es möchte um feinetwillen bas leben eines Menschen vernichtet werben, bat ben Richter inftanbig um Gnade und unterftutte fein Gesuch mit ber Bemerkung, die Tortur, burch welche ber Dieb jum Geständniß gebracht worden, fei für benfelben eine ausreichende Strafe. Die Bitte wurde aber zurückgewiesen. Alsbann warf sich ber Presbyter weinend und wehklagend auf bem Grabe bes hl. Martyrers Quintinus nieder und betete: "Errette, glorreicher Streiter Chrifti, biefen Ungludlichen aus ber hand bes Tobes und wende ab von mir ben Schimpf,

ber mich treffen würbe, wenn jener burch meine Anklage um's Leben kame. Beige beine Macht und befreie durch dein Erbarmen denjenigen, welchen die menschliche Harte nicht lossprechen kann." Während der Priester unter Thränen also betete, brachen die Fesseln des Berurtheilten und sielen zur Erde. Als der Richter dies hörte, wurde er von Schrecken und von Verwunderung über die Macht des Heiligen erfüllt, so daß er es nicht wagte, weiter Hand an jenen zu legen <sup>50</sup>). Selbstverständlich mag der Leser von dieser Erzählung halten, was er will, aber jedenfalls spiegeln sich in derselben die Anschauungen der damaligen Zeit und wir erkennen aus ihr den hohen Ernst und heiligen Eiser, mit welchem die Diener der Kirche von den Verurtheilten die Todesstrase in jeder Weise abzuwenden bestrebt waren.

Bon bem großen Erzbischof Casarius von Arles ift endlich bekannt, daß er unter west- und oftgothischer Herrschaft vieles gegen Berbächtigungen zu kampfen hatte und des Landesverrathes beschuldigt, bald in's
Exil geschickt, bald in's Gefängnis geworfen wurde. Aber kaum hatte er ersahren, daß einer seiner falschen Ankläger selbst in Angnade gefallen und zur
Steinigung verurtheilt sei, als er augenblicklich herbeieilte und beim König
Fürsprache einlegte, um den Feind von der gerechten Todesstrafe zu erretten
und ihm die Besserung des Lebens möglich zu machen 51).

#### b. 3med des bischöflichen Intercessionsrechtes.

Nach biesem historischen Excurs steht nun die Frage zur Beantwortung: was wollten die Bischöfe mit ihren Intercessionen eigentlich bezweden?

"Ecclesia non sitit sanguinem" und: "Gott will nicht ben Tob bes Gunbers, fondern daß er fich bekehre und lebe" (Ezech. 18): in diesem canonischen 52) und biblischen Worte finden wir wohl die Motive ber firchlichen Fürsprache turz und treffend ausgebrückt, nämlich die criftliche Liebe, Die kein Bruderblut vergießen kann und die Auffassung der Sundenstrafen nicht nur als Suhne und Leiben, sondern auch als Mittel und Wege zur Befferung und Bekehrung bes Schuldigen 58). Alle Strafen für begangene Sunden find und follen außer bem 3mede, ber gottlichen Berechtigfeit genugzuthun, augleich als Erweise ber Liebe aufzufaffen fein, die hienieben nur guchtigt, um zu heilen und zu retten. (Sienieben gibt es überhaupt teine ausschließlich vinditative Strafe; eine folche gibt es nur im Jenseits, in der ewigen Berbammung: "Ex inferno nulla redemptio.") Die irbifche Strafgerechtigkeit foll nur ein Abglang, ein Wiberhall ber gottlichen fein. Bon letterer fteht aber gefdrieben: Wen ber berr liebet, ben gudtigt er, unb er ift wie ein Bater, ber ben Sohn folagt, ben er lieb hat." (Spr. Sal. 3, 12). Diese Gebanken finden fich flar in den oben angeführten Aeußerungen ber bl. Augustinus und Ambrofius. Die Rirche konnte nun aber eine auf Besserung abzielende Züchtigung des Verbrechers unmöglich weber in der Todesstrase noch auch in den staatlich en st. Gefängnissen sich vollziehen sehen, welche wir dereits in ihrer schauberhaften Beschaffenheit geschildert haben. (Bgl. z. B. oben Anm. 6 und I Buch 8. Rap.) Uederhaupt aber war es kirche liche Anschauung, daß jedes Verbrechen in erster Reihe eine Sünde, eine Versehlung gegen Gottes Majestät und Ordnung, deshalb auch durch die von Gott gesehte Strasgewalt der Kirche zu ahnden sei. Die Kirche fühlte sich berusen und besähigt, die den Verbrechern gebührende und heilsame Strasse selbst zu verhängen und zu vollstrecken, und zwar durch die öffentliche Buße und andere verschiedene Buß- und Besservlechen. Die Stellung der Verbrecher unter die Bußdisziplin der Kirche war dem gemäß der letzte und eigentliche Zweck der bischöflichen Interzeesssichen.

Die öffentliche Kirchenbuße wurde als eine weit würdigere und heils samere Strafe für Verbrecher aller Art gehalten, als die Todes- und Gefängnißstrase. Der hl. August inus, dieser so warme Fürsprecher der Gesangenen und Verbrecher, spricht es (ep. 54. alias 153. ad Macedon.) klar aus, was mit den vom Tode und Kerker Befreiten geschehen solle. Keineswegs wolle er durch seine Fürditte das Verbrechen schonen und begünstigen, sondern den Verbrecher bessern und retten, wie Gott in seiner Langmuth den Sünder erhält, um ihn zur Buße zu sühren. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern daß er sich besehre und lebe.

"Ift es uns gelungen, die Verurtheilten aus ben Banben ber ftrafenben Berechtigkeit zu befreien, fo schließen wir fie von ber Gemeinschaft bes Altars aus (a societate altaris removemus), bamit fie burch Uebernahme fcmerer Rirchenbuße sich felbst strafen und mit bemjenigen sich verföhnen, den sie durch ihre Frevelthaten verachtet halten (ut poenitendo placare possint, quem peccando contempserant seque ipsos puniendo). Der auferlegten Buße sich wahrhaft unterziehen, ist ja nichts Anderes, als die Selbstvollstreckung der verdienten Strafe und bie burch freigemählte Rüchtigung wiebererlangte Gnabe bes ewigen Richters. Es tommt freilich vor, daß Einzelne, nachdem wir fie durch unfere Fürsprache vom leiblichen Tob errettet, die versprochene Buße nicht auf fich nehmen, ober nach geleisteter Buße in's frühere fündhafte leben gurudfinken, aber biefe traurige That: fache ift für und tein Motiv, die Fürbitten zu unterlaffen; benn wenn Gott ben Lafterhaften Leben und Bohlfein ichenkt, und Bielen, beren Unbuffertigkeit er vorhersieht, seine erbarmende Langmuth zuwendet, um wie viel mehr werden wir verpflichtet fein, gegen diejenigen Barmberzigkeit zu üben, welche bie Befferung verfprochen haben, ba wir bei Reinem mit Bestimmtheit vorhersehen konnen, ob er fein Versprechen halten werbe ober nicht."

(Diese Worte bes großen Kirchenvaters mögen sich alle Diejenigen wohl überlegen, welche so unbarmherzig ben Stab über alle "Rückfällige" und scheinbar "Unverbesserliche" zu brechen pslegen). Gewiß spricht hier Augustinus bie Absicht ber Kirche bei Ausübung ihres Fürspracherechtes so beutlich wie nur möglich aus. Aehnliches, wie wir bereits oben gehört haben, sehrt Ambro-

sius. Er will — ep. 26. ad Irenaeum — keineswegs Inade ohne vorherige Buße. Zuerst soll der Verbrecher durch Buße Genugthuung leisten; dann nur wird ihm Inade zu theil. Neque poenitentia sine gratia, neque gratia sine poenitentia. Chrysoftomus (Homil. 15. p. I Cor.) hebt den großen vortheilhaften Unterschied hervor zwischen dem Versahren des dürgerlichen Richters, dem es lediglich um die Strase zu thun sei, und demjenigen des kirchlichen Richters, der nicht nur strase, sondern auch die Sünde hinwegzunehmen suche. "Jener versährt nicht vernünstiger als ein Arzt, welcher, um eine am Kopse entstandene Krantheit zu heben, den Kops selbst abschneidet. Nicht so der kirchliche Richter: er sucht nur die Krantheit zu entsernen, er schließt den Sünder von den heiligen Mysterien aus und nimmt ihn, nachdem er durch Buße besser geworden, wieder in ihre Gemeinschaft aus."

Da man in der alten Kirche Seitens der Vorsteher es für Unrecht hielt, angeklagte oder straffällige Kleriker, wie nicht minder ebensolche Laien, in den weltlichen Kerkern, vor denen man allen Abschen hatte, einsperren zu lassen, so detinirten sie dieselben "in ecclesiarum secretariis," in kirchlichen Raumen, wo sie durch Uebernahme und Vollziehung der Kirchenbuße, die man Emissuo (Strase) nannte, ihre Vergehen zu sühnen hatten. In diesem Sinne schried Papst Gregor II. (gest. 731) an den Kaiser Leo den Isaurier (gest. 741)":

"Beißt Du, o Raiser, den Unterschied zwischen Kaisern und Bischöfen? Benn Dich jemand beleidigt hat, so konfiscirst oder plünderst Du sein Haus, ihm nur das Leben lassen, und schließlich lässeist von seinen Kindern, seinen Berwandten und Freunden. Nicht so versahren die Bischöse; sondern wenn Einer gesehlt und es bekannt hat, so legen sie ihm statt des Galgens oder des Richtschwertes das Evangelium und das Kreuz auf den Racken und verweisen ihn, wie in einen Kerker, in die "Secretaria", in die "Diaconica" oder "Catechumena" der Kirche süber diese in den alten Kirchen vorhandenen Käumlichseiten enthält das dritte Buch über: "Die Gesängnisse der Kirche" das Nähere) und verordnen seine geweiden Fasten, seinen Augen Nachtwachen und seinem Munde Lobgebete zu Gott. Und wenn sie ihn rechtschaffen gezüchtigt und durch Hunger niedergebeugt haben, dann spenden sie ihm den kostdaren Leib des Herrn und sein hl. Blut und geben ihn als wiederhergestelltes Gesäß der Auserwählung und rein von Schuld dem Herrn zurück"56).

Noch in einer späteren Zeit schilbert ber hl. Bernharb († 1153) die Absicht, welche er mit einem von ihm befreiten Straßenräuber verfolgte, in ben Worten an ben Comes Theobalb:

"Du hattest beschlossen, ben Unglücklichen burch einen augenblicklichen Tod aus der Welt zu schaffen; ich aber will ihn durch fortwährende Pein (durch auferlegte Buße) eines langsamen Todes sterben lassen. Du hättest gestattet, daß der entseelte Leichnam des Räubers mehrere Tage am Galgen hängen bleibe; ich dagegen will ihn an's Kreuz heften und ihn lebend viele Jahre hindurch die Schuld seines Bersbrechens sühnen lassen".

Der Fall, ben oben Augustinus berührte, daß nämlich mancher durch bischösliche Intercession befreite Berbrecher die Buße nicht auf sich nahm, mag in späterer Zeit häusiger vorgekommen sein und das war wohl die Beranslassung, daß die Synode von Rheims (625) im Kan. 7 von einem vorsherigen ausdrücklichen Bersprechen, nachher die Buße leisten zu wollen (quod ipsi canonice imponetur), die Einlegung der Fürbitte, bezw. die Befreiung des Berbrechers abhängig machte.

Somit ist festgestellt, daß die auf kirchliche Fürsprache hin befreiten Verbrecher ber firchlichen Buge fich zu unterziehen hatten. Deshalb haben fowohl icon die Synoben der erften feche Sahrhunderte (g. B. von Elvira 306, Arles 312, Anchra 314, Reocăfarea 314—325), als auch die ältesten Bugbucher nicht nur spezifisch firchliche, sonbern auch friminelle Bergeben bürgerlicher Ratur behandelt, welche vom weltlichen Gefet mit weltlicher Strafe bedroht waren, als da find: Mord, Chebruch, Meineid, Diebstahl u. f. w. 57). Ueber biese burgerlichen Berbrechen befaß bie Rirche niemals eine Strafgerichtsbarkeit; felbst nicht der nachgiebigste Raiser machte hierin der Kirche irgend eine Ronzesfion. Ueber bürgerliche Berbrechen ber angeführten Art hatte stets ledialich der flaatliche Richter zu urtheilen. Befakte fich nun die Kirche aleichwohl auf ihren Synoben, unter den Augen und sogar in Gegenwart der Raifer, mit einer tirchlichen Gesetzgebung bezüglich dieser friminellen Bergeben, so liegt der Grund eben in der vom weltlichen Regiment anerkannten kirchlichen Interceffion, wodurch die Befreiung bes Berbrechers erfolgte, welcher alsbann ber öffentlichen Rirchenbuße unterftellt wurde. Um lettere nach ber Schwere bes Bergehens zu bestimmen, wurden jene Bußkanones auf den Synoden beschloffen und erlassen. Dann konnten auch die Mörder, Räuber, Diebe und Berbrecher jeder Art öffentlich vor dem forum ecclesiae erscheinen und öffentlich Buge leiften, ohne daß ein Konflikt mit ber weltlichen Juftig zu befürchten mar. Sie waren ja vor bem weltlichen Forum bereits gestanden und abgeurtheilt, aber auf Fürbitte ber Bischöfe freigegeben worben, um nach bem Sinne ber Rirche ihre That zu bugen und ju fühnen. So ist es zu erklaren, baf gerabe biejenigen bl. Bater ber Rirche, welche fich am warmsten ber Berbrecher annahmen, auch am eifrigsten bie Pflege und Uebung ber firchlichen Bugbisziplin befördert haben. Um von Augustinus und Ambrosius, die wir schon gehört haben, zu schweigen, sei nur angeführt, baß auch ber hl. Bafilius (Bischof von Cafarea, † 379) feine driftliche Rachstenliebe in hervorragender Beise burch warme Fürsprache für bie Gefangenen befundete. Gregor von Ragiang († 390) rühmt beffen Sorge und Freimuth in ber Beschützung ber Berbrecher als die hervorragenbste seiner Tugenben 58). Gerade dieser hl. Bafilius mar es nun aber auch, welcher in feinen tanonischen Briefen bie Bufleiftungen für die verschiedensten Bergeben forgfältig beftimmte und Normen festsette,

nach welchen die Buße noch Jahrhunderte lang von der Airche auferlegt wurde 69). Daher konnte dieser hl. Basilius seine Intercessionen für die Verbrecher durch den Hinder barauf unterstützen, daß die Airchen buße keine geringere Bestrafung der Vergehen als die vom weltlichen Richter bestimmte sei. — Der ds entliche Charatter der Airchenbußen war für geheime Sünden und Verbrechen wie für die vor Gericht bekannten derselbe. Bei letzteren war aber die Airchenbuße ausdrücklich als Ersat der weltlichen Strafe anerkannt und angewendet.

Run erhalt bie von ber Rirche fo eingehend und umfichtig geregelte Bufbisziplin eine neue Beleuchtung. An Stelle ber weltlichen follte bie firchliche Strafe treten, an Stelle ber blos vinditativen Beftrafung eine folche, bie vinbifativ und medizinell zugleich mar. Während bie weltliche Gerichtsbarfeit bamals die Möglichkeit ber Befferung bes Berbrechers gar nicht in Erwagung jog und beshalb auch keinen Bersuch bagu machte, vielmehr nur bie Wahrung ber gesellschaftlichen Orbnung burch Unschädlichmachung bes Berbrechers bezweckte, trat die Rirche im Vertrauen auf ihre reichen Gnabenmittel auch an ben Bermorfenften beran und fuchte ihn auf bem Bugwege gur Bebensanberung, ja mit nicht feltenem Erfolge gur Tugenbhaftigfeit gu führen. Und ber Bebante, bag es gelte, bie unfterbliche Seele bes Berbrechers zu retten, mar für fie ebenfo maggebend, als ber 3med feiner toercitiven Buchtigung. Bu biefer rettenben Bruberliebe tam noch die Ueberzeugung bes Glaubens, bag im Grunde Gott allein ber bochfte und gerechte Richter bes Berbrechers fei. Daber follte biefer burch Buge ju Gott geführt merben, und wenn bann Bott ihm verziehen, follten Menschen nicht mehr berechtigt fein, einen Stein auf ihn zu werfen. So erscheint die firchliche Bugbisziplin als bas Mittel, bie weltliche Strafgerichtsbarteit in bie Orbnung ber Onabe zu verfeten. Die großen Wahrheiten des Chriftenthums über die Berschuldung aller Menfchen por Gott, die Erlöfung burch Jefus Chriftus, Die Begnabigung und Beiligung in ber Rirche und bas Bericht Bottes in ber Emigfeit sollten ihre prattifche Anwendung gang und voll in ber irbifden Strafgerichtsbarteit finben. Die Rirche hatte teine friminelle Gerichtsbarteit weltlicher Art, aber fie trat an bie weltliche Gerichtsbarkeit mit ihrer kirchlichen Gerichtsbarkeit, welche fie in ber Bugbisziplin ausübte, heran, und forberte fürbittend von bem driftlichen Richter ben driftlichen Berbrecher beraus, um ihn nach firchlicher Auffaffung bas Berbrechen fühnen und bugen ju laffen. Durch bie Rirchenbufe, (bie oft 5, 10, 15, 20 Jahre, ja lebenslänglich bauerte), follte feinesmeas, wie oft irrthumlich angenommen und behauptet wird, nur die außere Rirchenzucht aufrecht erhalten werben, sondern vor Allem die Sunde als Berbrechen gegen Gott gefühnt und auch bas ber Gemeinde baburch gegebene Aergerniß möglichst wieber gut gemacht werben. Da aber die Rirchenbuffe auch ein Erfat für die bürgerliche Bestrafung der auf firchliche Fürbitte

befreiten Berbrecher war, so erscheint bamit die Kirchenbuße zugleich als das große christliche Sühnemittel für die vom Berbrecher begangene Störung der bürgerlichen Ordnung in der Gesellschaft und dem Staatsleben der Menschen. Darin lag die Bedeutung der Kirchenbuße für das christliche Gesellschaftsleben. Der Gedanke, daß das Christenthum nicht nur den Einzelmenschen, sondern die gesammte Wenschheit ergreisen und durchdringen sollte, die menschliche Gesellschaft als solche christlich sei, ist in den ersten sechs Jahrhunderten wohl kaum auf einem anderen Gediete so sehr, wie auf dem der kirchlichen Bußdisziplin zum Ausdruck gekommen. Rach dem Geiste der Kirche konnte es für den Christen, mochte er was immer für ein Verbrechen begangen haben, nur Ein Strasmittel geben, nämlich die Kirchenbuße, wodurch er nach Anleitung der Kirche durch Thränen und Abtödtung zunächst den gerechten Gott versöhnte, aber in der Aussöhnung mit Gott auch Aussöhnung von Seiten der menschlichen Gesellschaft erhielt.

Von hier aus erklärt sich auch die Sorgfalt, mit der die Kirche ihre Buggefege abfaßte. Da die Kirchenbuge die nachgelaffene bürgerliche Strafe erfeten follte, fo mußte fie fo normirt werben, bag fie letterer bem Maage nach thunlichft gleich tam. Die Rirche wollte und mußte bem weltlichen Richter fagen konnen, daß ihre verhangte Buge ein ebenfo hartes und empfinbliches Zuchtmittel sei, wie die burgerliche Strafe und baber weber ber Berbrecher geschont, noch dem Berbrechen burch ju große kirchliche Milbe Vorschub geleistet werde. Deshalb konnte Art und Maaß der Kirchenbuße weder vom Berbrecher selbst gewählt, noch von irgend einer, wenn auch noch so hervorragenden privaten Perfonlichkeit bestimmt, ja nicht einmal in das Ermeffen bes Bufpriefters geftellt werben. Die Rirche, im Bewußtfein ihrer Berantwortlichkeit vor bem weltlichen Richter und Fürsten, von benen fie fich bie Berbrecher zur Beftrafung ausgebeten hatte, bestimmte auf Synoden und in papftlichen Berordnungen allgemein giltige und verpflichtende feste Normen für Art und Maaß der Buge. Nicht eine arbitrare, fondern die fanonische Buße, (quod canonice impositum erat), mußte geleistet merben. Aber im Aufstellen ber Buftanones lehnte fich bie Rirche vielfach an die strafrechtlichen Bestimmungen des römischen Rechtes an, eben um ber weltlichen Behörde fichere Garantie zu bieten, baf ber von ihr begnabigte Berbrecher in ber Rirchenbufe eine Strafe auf fich nehme, welche ber bom weltlichen Forum ihm zuerkannten entsprechend mar. So tonnte ber weltliche Richter bie Fürbitte ber Bischöfe um jo eber erfüllen.

(Die römischen Bußbücher [bas poenitentiale romanum] unterscheiben sich von benjenigen, welche von einzelnen firchlichen Personen, z. B. Theodor von Canterbury [† 690], Beba Benerabilis [† 735], Egbert von York [† 767] für England, später von Rhabanus Maurus [† 856] für

Deutschland verfaßt wurden. Erstere hatten allgemein firchlichen, lettere partifularrechtlichen Charafter.)

Enblich fei noch bemerkt, daß aus ber großen Zahl und ben umftänblichen Details ber Bußbestimmungen in den synobalen Kanones und ben Bußbüchern über die verschiedenen Berbrechen nicht auf bas thatfächliche häufige Bortommen ber letteren geschlossen werden barf. Nicht die Rücksicht auf die Zahl ber Bergehen, sondern auf die Nothwendigkeit, der Willkür in der Bestimmung des Busmaaßes vorzubeugen, war maßgebend. —

Run ware noch barzustellen, was die offizielle Rirche gur Erleichterung bes Boofes ber Gefangenen mahrenb ihrer Inhaftirung in caritativer hinficht gethan hat.

### II. Der Ginflug ber Rirche auf die Behandlung ber Gefangenen.

#### 1. Bejdidtliches.

hierüber finden wir eine Menge von Berordnungen, die theils von firchlicher Seite, theils auf Anregung ber Kirche von christlichen Fürsten und Regierungen erlaffen worben find. "Ich war im Gefangniffe und ihr seib zu mir gekommen" — bieses Wort bes Herrn fand in weitherzigster Auffassung 60) seine Anwendung auf alle Gefangenen ohne Unterschied: ob schuldig ober unschuldig, ob blog wegen ihrer religiofen Ueberzeugung ober wegen irgend einer Diffethat im Gefangnis festgehalten. Die driftliche Liebe, anfanglich nur mit gefangenen Glaubens genoffen beschäftigt, lernte in ben Rertern auch die Berbrecher tennen, und fah auch im Berbrecher fofort ben gefallenen Ditbruber, bem man wieber aufhelfen muffe. Bereits bas Ronzil von Nicaa (325), burch Konstantin b. Gr. zusammenberufen, bestellte im 80. Ranon die fortan an vielen Orten eingeführten "procuratores pauperum", bie Armenpfleger, welche Rleriter ober Laien fein tonnten. Ihnen wurde u. A. auch aufgetragen, bie Gefangenen ju besuchen, für bie Freilaffung ber unrechtmäßig Berhafteten fich zu verwenden, für die Speifung ber Befangenen und ihre fonftigen Bedürfniffe zu forgen, ihre Burgen zu werben, felbft bie Berbrecher, welche bie Entlaffung nicht verbienten, mit Rleibung, Nahrung und allen Bertheibigungsmitteln vor Gericht zu versehen und all' diese Angelegenheiten vor die Gemeinde zu bringen, damit diese freiwillige Beitrage für die Gefangenen fammle 61). Ein Ranon ber Synobe von Or-Leans im Jahre 549 62) verordnete, daß alle Gefangenen, aus welcher Urfache fie auch festgehalten wurden, an jedem Sonntage vom Archibiaton ber Rirche zu besuchen seien, bamit ihre Roth nach bem Gebote Gottes burch Barmbergigteit erleichtert werbe. Der Bischof foll eine treue und fleißige Berson anftellen, welche fur die Bedürfniffe ber Gefangenen forge. Die nothige Roft follen fie von ber Rirche empfangen.

Caffianus, ein Sauptbeforberer bes Monchthums gegen Enbe bes vierten und im Unfang bes fünften Jahrhunderts, besuchte im Jahre 390 mit seinem Freunde, bem Abte Bermanus, die Ginfiebler ber aan btifchen Bufte und hielt fich langere Zeit unter ihnen auf. In seinem Werte: De coenobiorum institutis (Lib. X, c. 22) fcilbert er bie Saftfreunbichaft ber Monche und wie fie gur Erleichterung ber Armen und Befangenen in Aegypten großartige Borrathe verfendet hätten: "De laboribus suis non tantum peregrinos reficiunt fratres, verum etiam . . . . . per civitates his, qui squalore carcerum c o n t a b e s c u n t, immanem conferentes dirigunt alimoniae victusque substantiam, de fructu manuum suarum rationabile ac verum sacrificium Domino tali oblatione se offerre credentes". Also diese milbthatigen Monche in ber Bufte haben tuchtig gearbeitel und von bem Berbienfte ihrer Sanbe Nahrungsmittel und fonftige jum Lebensunterhalte nothwendige Gegenstande nicht nur fur Frembe, sondern auch fur bie armen Befangen en angeschafft und fie ihnen in bie Stabte, wo fie in fomutigen Rertern fomachteten, augeschickt. - Auch in einzelnen alteren Rlofter regeln begegnen wir ber Borfdrift, bag bas Ueberfluffige an Belb, Rleibung ober Bebensmitteln ben Armen ober ben Gefangenen jugetheilt merbe. (Regula S. Aureliani Ep. Arel. († 555), cap. 44. Holstenius I, 152.)

Insbesondere tritt, wie bereits früher icon hervorgehoben murbe, mit Ronstantin b. Gr. auf längere Zeit hinaus ber mil= bernbe Einfluß ber driftlichen Religion auf bie burgerliche Rechtspflege sowie speziell auch auf bas Gefangnismefen ju Tage. Was bie romifchen Raifer bierüber an wohlthatigen Gefeben erliegen, ift ber Rirche gum Berbienft anzurechnen. Bon 340-529 erfolgte eine Reihe faiferlicher Gefege, bie zu einem Bangen im Codex Theodosianus und später im Codex Justinianeus gesammest erscheinen 68). Schabe nur, bag biefe Befete nicht auf die Dauer vorhielten und befolgt murden; benn fie enthalten wirklich fast alles, mas man von einer gerechten und verftanbigen Gefangnisverwaltung bamals erwarten tonnte. Neben einer gehörigen Sorge für Beschleunigung ber Aburtheilung ber Berhafteten, für bie Trennung ber Gefchlechter unter ben Gefangenen, für beren Ernahrung, für Reinlichkeit, für Befreiung von Feffeln, insbefondere auch für Einschränkung ber Willfur im Berfahren ber Gefängnisvorfteber und Barter, wird ben Richt ern befohlen, jeben Sonntag fich in die Gefangniffe zu verfügen, bie Gefangenen fich alle vorführen zu laffen, fie zu befragen und zu unterfucen, ob ihnen auch bas Bebuhrenbe verabreicht und alle Befangnisvorschriften befolgt werben. Die Bifchofe und Briefter merben aufgeforbert und ermächtigt, bie Umtsthätigfeit ber Richter ju fontroliren, bie Gefangenen an einem bestimmten Wochentage, Mithvochs ober Freitags, ju

befuchen, nach ben Ursachen zu forschen, weshalb fie eingesperrt seien, ihre Verhältenisse und Bedürfnisse mit ihnen zu besprechen, tabelnswerthe Mißstände den Behörden zur Abanderung anzuzeigen u. dgl. mehr. — Dieses Mitaufsichtsrecht der Bischöse wurde jedenfalls unter den Kaisern, welche dasselbe gesehlich einführten, auch ausgesibt. Einzelnen Nachrichten zufolge sei jedoch jenes Recht auch das Mittelalter hindurch da und dort in Geltung und Uebung geblieben 64).

Die Gefangniffe maren, befonbers in ben germanifchen Staaten, frube icon haufig im Gebrauche, wenn auch von ber heutigen Freibeitsftrafe febr verschieben. Die Boltsrechte und Rapitularien erwähnen fie oft. Ein Gefet bes Longobarbentonigs Liut= prand beftimmte, bag jeber Richter in feiner Stadt einen unterirbifchen Rerfer herstelle und barin a. B. infolvente Diebe 2-3 Jahre einsperre, worauf sie unversehrt zu entlassen seien. "Unusquisque judex in civitate sua faciat carcerem sub terra et cum fur inventus fuerit, ipsum furtum componat et comprehendat eum et mittat in ipsum carcerem ad annos duos vel tres, et postea dimittat eum sanum 65." Wie hier unterirbifche Belaffe als Rerter für jebe Berichtsftadt beftimmt wurden, fo waren auch in Deutschland bie Gefängniffe meiftens unterirbifc. - Bei ben Dit gothen finden wir ben Rerter wenigstens jur Braventivhaft in Anwendung. So verordnete Theodorich: "Tam reus quam accusator aequali c u s t o d i a e sorte teneantur". Ferner: "Sine competentis judicis praecepto nullus ingenuorum sustineat detentionis injuriam". Ronnte ber Anklager seine Anschuldigung nicht beweisen, fo traf ihn die bem Angeklagten zugedachte Strafe. Deshalb wurde er gleich bem letteren bis zum erledigten Beweisverfahren ebenfalls in Saft genommen. Rein Freigeborener burfte aber ohne richterliche Berfügung verhaftet werben. (Edict. Theodoric. reg. § 8 u. 13.) Derfelbe Ronig ber Oftgothen, Theodorich, ließ ben Philofophen Boëthius im Rerter ermorben. Langere Beit barin inhaftirt, erfuhr und verherrlichte Boëthius in demfelben den Troft der Philosophie und ber Religion (de consolatione philosophiae). — Ebenso zeigt die Gesetzgebung ber Beft gothen ben Gebrauch bes Rerters. Der Richter konnte ben in flagranti ergriffenen Berbrecher, nothigenfalls mit hilfe bes Comes, verhaften und im Gefangnis fefthalten. Ober er tonnte einen Angeklagten gur Bewachung bestimmten Bersonen anvertrauen, bis ber Fall entschieben und bas Urtheil publigirt mar. Bon einem unschuldig Berhafteten burften weber ber Richter noch ber Rertermeifter etwas forbern, die Roften fielen bem Untlager aur Saft. Burbe aber ber Berhaftete für schuldig erklart, fo betrug bas tagliche Wartgelb (catenaticium) eine "tremisse", bas er bem Gefangenwarter au bezahlen hatte. (Rach Du Cange s. v. Tremisse war dies eine Münze = bem britten Theil eines romifchen U8)66). - 3m frantifchen Reiche tam bie Gefängnisftrafe ebenfalls frühzeitig ichon häufig vor, wie aus einer Be-

mertung bes Gregor von Tours 67) hervorgeht, bag namlich ber Ronig Chilperich († 584) jum Dante für bie Geburt eines Sohnes fammt liche Gefängnisse habe öffnen und die Insassen befreien laffen. Rach bemfelben Gewährsmann 68) gab es in ber Auvergne (apud Avernos) zahlreiche Gefangene, bie eines Tages "aus ben munberbar geöffneten Rertern" herausgegangen feien. Bom Befangnis ift ferner in gahlreichen Rapitularien die Rebe. Jebe Graffchaft hatte ihr befonberes, meiftens unterirbisches Gefängnis. Rarl b. Gr. forbert in einem Rapitulare vom Jahre 813, c. 11: "Ut comites, unusquisque in suo comitatu, carcerem, et judices et vicarii patibulos (Galgen) habeant". Doch burfte im farolingischen Reiche nur vom Ronig ober von feinem Stellvertreter Befängnisftrafe verbangt merben. Im Anschluß an bie vorbin citirten Stellen heißt es: "Ut homines boni generis, qui infra comitatum inique vel injuste agunt, in praesentiam regis ducantur et rex super eos districtionem faciat carcerandi usque ad emendationem illorum", Personen von guter Familie, die ein Berbrechen begeben, follen bor ben Ronig geführt und bon ihm gur Buchtigung bem Rerter überliefert werben, bis fie fich gebeffert haben. Fernerhin lefen wir eine Strafbestimmung von Rarl b. Gr., wonach Blutschanber, welche sonst keine Satisfaktion (compositionem, Belbbufe) geben tonnten ober wollten, im Rerter bugen mußten. Somit mar in jener Zeit bie Gefängnisftrafe feine Seltenheit. Wilba in feinem: "Strafrecht ber Bermanen" (Salle 1842, S. 515) fagt: "Auch Befängnisftrafe, zeitweilige und lebenslängliche, wird aus jener Zeit zuweilen ermähnt. Die Deutschen haben fie wohl in ben eroberten ganbern tennen gelernt; immerbin aber nahm fie eine untergeord nete Stelle ein". Aehnlich meint Balter (Behrb. b. R.-R. II § 719): "Gefängnisstrafen hielt man für gu umftanblich und toftspielig und biefelben tamen baber taum bor". 3m Begensab zu letteren Saten behauptet bagegen Wait (Verfassungsgeschichte II, 595), bağ bamals "faft in jebem größeren Orte Befangniffe borhanden gewesen seien". Diefer Unficht ift auch Geib (Strafrecht, I, 192): "Gefängnisse waren an fast jedem größeren Orte vorhanden und mit Schuldigen gefüllt, besonders folchen, welche Geldbußen, Abgaben und Steuern nicht bezahlen konnten".

Daß auch in biesen Kerkern bie christliche Liebe Eingang fand, bezeugen uns manche Nachrichten. So forberte Karl b. Gr. in einem Kapitulare die Geistlichen auf, mit den Laien zu wetteisern in Werken der Barmsherzigkeit, um der Wittwen und Waisen sich anzunehmen, die Gefängsnisse auf zu such en und mitleidig gegen deren Insassen, die Gefäng ein ein ("in eis qui in carceribus sunt, misericordiam praedete") <sup>69</sup>). Gregor von Tours berichtet, der hl. Bischof Martinus sei ein eifriger Besucher der Gefängnisse gewesen. —

Im Mittelalter tritt die amtlich e Liebesthätigkeit der Kirche auf unferem Gebiete sehr in den hintergrund, und es kann als providentielle Fügung betrachtet werden, daß um so reicher und großherziger die freiwillige christliche Liebe während jener Jahrhunderte den Unglucklichen in den Gefängnissen sich erschlossen und hingegeben hat.

# 2. Mittheilungen aus einzelnen Sanbern.

Durchgeben wir bie einzelnen Sanber, über welche bem Berfaffer überhaupt Rachrichten zugängig geworben finb, fo klagt zunächft, mas

#### a) Benifchland

anbelangt, Uhlhorn (II, 292) barüber, daß im Gegensatze zu den reichlich bebachten Christengesangenen, die in die Gewalt islamitischer Raubstaaten gesallen waren, für die einheimischen Gesangenen im fraglichen Zeitraum nur weniges und das nicht überall geschehen sei. Allerdings wurde die Gesängnisstrafe im heutigen Sinne erst gegen das Ende des Mittelalters üblich und selbst das Strasenshstem der "Carolina" kennt sie noch nicht — außer als Ausnahme —; allein Untersuch auch auch zu Gesängnis begnadigte Kapitalverbrecher. —

Ihre Lage mar eine jammerliche, bie Gefängniffe elende Socher, bie Ernahrung höchst nothburftig 70). Der Rath in Frankfurt beschloß im Sahre 1479, ben Befangenen, die bas Leben verwirft haben, aus bem Spitale St. Spiritus Effen iciden ju laffen, ben anberen aber nicht. Die Gefangenen erhielten fast überall nichts außer Wasser und Brot. Doch mar es erlaubt, ihnen Nahrungsmittel ober Gelb zu ichenten ober zu ichiden, wofür bann ber "Thurmwachter" ihnen anschaffte, was fie bedurften. Auch liegen fie wohl vom Thurme, (wie es nach Beltrani-Scalia (l. c. p. 440) bis in unfer Jahrhundert herein in Morenz. Benedig und anderwärts in Italien üblich war, und heute noch vielfach in Portugal und Spanien geschehen soll), an einem Stricke einen Beutel ober Rorb herab, in welchen die Borübergehenden eine fleine Gabe einzulegen angefleht wurden. (Rriegt, Deutsches Burgerthum im Mittelalter. Frankfurt 1870, II 37ff.) Ober fie streckten bie Sanbe burch bas Kenftergitter, um Almosen in Empfang zu nehmen. Mitunter tamen auch in Deutschland & e g a t e fur Gefangene vor. Cbenfo galt es in jener Zeit, wo bas Sinausfoleifen zur Richtstätte ober auf bas Rab bie gewöhnliche Strafe für schwere Berbrecher bilbete, als ein Wert ber Barmbergigkeit, ben Ropf ber geschleiften Delinquenten zu halten und gegen die Stöße auf bem unebenen Pflafter zu ichugen. (Streng, Zellengefängnis. Stuttg. 1879, S. 8ff.)

Für die sittliche Besserung der Gesangenen geschah aber, wenigstens bis zum 17. Jahrhundert, soviel wie nichts. Bon Gottesdienst für sie und Sakramentenspendung war keine Rede. — In Lübe a bauten 1877 die Krauß, Im Kerter.

Dominitaner mit Erlaubnig bes Rathes bei ihrer Rirche eine fleine Rapelle zu bem Zwede, daß barin die zum Tode Verurtheilten ihre Beichte ablegen und bas hl. Satrament empfingen. In Frantfurt beschloß ber Rath 1467, den gefangenen Frauen und anderen Gefangenen, die das hl. Sakrament begehrten, solches reichen zu laffen. Doch ist dies nicht allerwarts geschehen. Das Einzige, mas kirchlicherseits für die Gefangenen gethan wurde, war die Borbereitung ber Singurichtenben auf ben Tod. In Rürnberg waren fcon im 15. Jahrhundert zwei "Lochtaplane" angeftellt, bie an brei ber hinrichtung vorhergehenden Tagen ben Delinquenten im "Lochgefangnis" besuchen, mit ihm beten, ihn gur Reue und gum Sundenbekenntnig fowie zum Empfange bes hl. Abendmables vorbereiten mußten. (Streng, Zellengefängnis, l. c.) — Allein nicht einmal diese lette firchliche Boblthat murde überall gemährt. In Stragburg eiferte Beilervon Raifersberg gegen bie boje Bewohnheit. bag man ben jum Tobe Berurtheilten bas Saframent nicht gabe, und wies aus ber Schrift nach, mas Gott gebe, burfe ber Menich nicht verweigern. Zwar wibersprachen etliche Monche, boch wurde bie Gewohnheit abgeschafft. (Uhlhorn II, 298.) — In einzelnen beutschen Stabten mußten bie Spitaler bie Befangenentoft liefern 71). - Begen Ende bes 17. Jahrhunderts gab es nach 20 a g n i h (Siftorische Rachrichten über die merkwürdigften Buchthäuser in Deutschland. Salle 1792) boch allmahlich in ben meisten beutschen Bucht- und Arbeitshäusern auch schon Einrichtungen für Seelforge, Bottesbienft und Unterricht. Dilbe Stiftungen wurden da und bort zu biefem Zwecke gemacht, wie auch zur befferen Leibespflege ber Gefangenen. Im Allgemeinen wird man aber fagen muffen, bag bie firchliche Liebesthätigkeit an ben Gefangenen in Deutschland bis in bie Reuzeit nur sehr vereinzelt geubt wurde. Die Kriminaljustiz lag eben in den Sanden der nach vielen Sunderten gablenden fleineren ober größeren unabhängigen Gerichtsherren. Die Hanbhabung des Strafwesens war sehr zerstückelt und Niemand bachte baran, Berbefferungen eintreten zu laffen. Da natürlich auch die Roft en ber Bestrafung eventuell ben Gerichtsberren trafen, so ift es leicht erklärlich, bag die Bergeben und Berbrechen nicht sowohl durch Freiheits- als durch Rörper strafen geahndet wurden.

Aus ber Reformationszeit ift uns inbessen erfindlich geworben, baß auch Martin Buther ben Gefangenen, insbesondere ben zum Tobe Berurtheilten, seine Aufmerksamkeit geschenkt hat. Bekannt ist sein schoes Wort, man musse ben Haß der Strase in Liebe zur Strase umzuwandeln suchen. Uebrigens hören wir auch aus protestantischen Gebieten zener Zeit von einer grundsählichen Seelsorge an den Gesangenen nicht Bieles. Die hessichen sweisungen für Borsteher und Diener am Wort, bezüglich der seelsorgerlichen Bemühungen um die Gesangenen, damit diese zur Erkenntniß und Reue ge-

führt wurben. Rebe auch bie Schrift "vornehmlich von benen, so ba unschulbig um bes Bekenntniffes bes Glaubens willen gefangen und gebunden werben, fo werben biefe Stellen ber Schrift boch billig auch auf jene Brüber und Schweftern bezogen, welche der Teufel übereilet und vermocht hat, daß fie die Gesetze der Obrigkeit mit Diebstahl, Brand, Morb, Rauberei übertreten haben; benn mit benselben foll man auch driftliches Mitleid haben und fie zu mahrer Bufe anhalten", wobei noch auf Rom. 15, 1. Jat. 5, 19. Gal. 6, 1 hingewiesen wirb. Diefe Berordnung beweift, bag auch die e vangelifche Rirche ihrer Pflichten gegen ihre gefallenen Glieber von Anfang fich bewußt mar; aber mit ber praktischen Ausführung mar es leiber bamals auch nicht weit her. Das Straf- und haftwefen jener Zeit bereitete unüberfteigliche hinberniffe für eine paftoral-caritative Thatigfeit in ben fo primitiv beschaffenen Gefangniffen 72). — Auch Uhlhorn (III, 99) berichtet, bag "bie evangelischen Rirchenordnungen bes 16. und 17. Jahrhunderts öfters ber Befangenen gebachten. Die Beiftlichen follten fie fleißig besuchen und aus Gottes Wort unterrichten. Wenn fie es begehren, foll ben jum Tobe Berurtheilten einige Tage vor ihrer Ausführung bas Saframent gereicht werben". Bugenbagen erinnerte baran, baß "bie Gefangenen besuchen und fie gur Ertenntniß bes Ebangeliums bringen, auch ein Werk ber Barmherzigkeit sei, das Christus am jüngsten Tage ertennen werbe" (Uhlhorn, III, 99). -

Auch in ben

### b) Biederlanden

hatte man firchlicherseits bie Gefangenen nicht vergeffen. Der Ranonist van Espen 78) fcreibt: "Ueber bas Amt ber Gefängniswärter in ben Nieberlanden gaben die firchlichen Behörden im 16. Jahrhundert verschiedene Borfdriften: Der custos carceris foll forgfältig in ber Berwahrung ber Gefangenen fein und für alle Nachlässigkeiten, auch seiner Angehörigen, verantwortlich; er muß einen Diensteib und Raution leiften. Er barf teine Trinkgelage, keine Rartenober andere Spiele zulaffen, foll vielmehr den Gefangenen fromme Bucher zum Befen geben. Die kirchlichen Richter follen bei Anftellung ber Cuftoben und Renbanten ber Gefängniffe wachsam und klug verfahren. Sie sollen bazu nur gut beleumundete, warmherzige, menschenfreundliche, zugängliche, fromme und rechtschaffene Manner auswählen, die den Gefangenen alles Nöthige verabreichen, ihnen wie gute Familienväter Troft und jedwebe Erleichterung verschaffen. Chrlich und treu sollen fie ihres Amtes walten. Weil es nicht das kleinfte Werk der Barmherzigkeit ift, die Gefangenen zu besuchen und ihr Elend zu milbern, haben von jeher die heiligmäßigsten Bischöfe und geiftlichen hirten es für eine Amtspflicht gehalten, die Kerter zu befuchen und für die Gefangenen Sorge ju tragen". Wie munichenswerth, bemerkt van Espen, auch heute noch biefe paftorelle Fürforge für die Rerter und beren Infaffen mare, muß jeber

gestehen, der die elende Lage der letteren wahrgenommen hat, welche oft schon, bevor fie für schuldig erklärt werden, eine Marter zu erbulden haben, die härter ift als ber Tob. (Man fieht, baß hier Untersuchungsgefängniffe gemeint find.) Dazu tommt die Entbehrung jeglichen geiftlichen Troftes, ber ihnen boch so äußerst nothig mare. "Mögen boch bie geiftlichen Sirten bebenken, baß gang besonders ihnen ber Borwurf des Herrn: "Jch war gefangen und ihr habet mich nicht befucht", jum fünftigen Berberben gereichen wirb, wenn fie ihre Schaafe im Rerter vergeffen". Inbessen auch weltlich er feits ergingen in ben Rieberlanben Berordnungen, welche eine Berbefferung bes ftaatlichen Straf- und Gefängniswesens bezwecten. Wie van Espen berichtet, befahl ein Kriminalebitt Philipp's II. vom Jahre 1571 ben koniglichen Berichten baselbst, baß fie einen Angeklagten, ber inhaftirt sei, langstens innerhalb eines Jahres aburtheilen, andernfalls bem Regenten die Gründe ber Berfcleppung angeben mußten. Das fogenannte "ewige Chift" von 1611 bestimmte, daß das Urtheil nicht länger als sechs Monate nach Beginn des Prozesses verschoben werden burfe. Im nämlichen Kriminaledikt von 1571 wird ferner allen nieberen Richtern aufgegeben, ein Verzeichniß aller Gefangenen viermal jährlich, (an ben Quatembern), an bie oberen zu schicken, bamit biese prufen könnten, ob nicht aus Nachläffigkeit eine Berzögerung des Brozeffes eintrete. Ebenbaselbst wird befohlen, baß die Officiarii perfonlich ober ihre Stellvertreter wenigstens monatlich ein mal bie Rerter besuchen, im Beisein von zwei Richtern und bem Berichtsschreiber, um bie Befangenen einzeln zu besprechen, fie über alle Umstände zu befragen, welche zur Beschleunigung der Verhandlung beitragen konnten. Das waren in jener Zeit der langfamen Juftig, aus welcher für die Gefangenen namenlofes Elend entsprang, heilfame Berfügungen. Richt minder follten jene Beamten barauf achten, ob die Gefängniffe fo beschaffen feien, bag bie Gefangenen gefahrlos und ficher barin verwahrt werben konnen, ob letteren Speise, Trank und Lagerung nach ben königlichen Berordnungen gegeben werben, ob bie Raume nicht infizirt feien, übel riechen u. bgl. mehr. (Nam, fagt bas Ebitt, carceres ad custodiam sunt, non ad vindictam.) Eine Berordnung vom Jahre 1570 betrifft die Gefängniswärter, ihre Pflichten und Gigenschaften 78 .).

### c) Frankreich.

In Frantreich sehen wir im 16. Jahrhundert christliche Könige für bessere Behandlung der Gesangenen besorgt<sup>74</sup>). Was sonst die amtliche Charitas in diesem Lande für die Gesangenen zweiselsohne gethan hat, darüber wurden uns keine Quellen zugänglich. — Doch gab es noch im Ansang des 18. Jahrhunderts in Frankreich unterirdische Kerker, die entsehlich gewesen sein müssen. Wenigstens äußerte sich ein Prediger (Abbé Gros de Besplat) vor dem König Ludwig XV. in solgenden Worten: "Die Beschaffenheit der

Sefangnisse in Ihrem Reiche muß bem Unempsinblichsten, der sie besucht, Thränen auspressen. Sin Ort der Verwahrung kann ohne die größte Ungerechtigkeit nicht ein Ausenthalt der Verzweislung werden. Auch bemühen sich die Obrigkeiten des Landes, den Zustand der Unglücklichen daselbst zu erleichtern; aber der Mittel beraudt, welche die Verdesserung jener verzisteten Höhlen ersordert, haben sie nichts als ein sinsteres Stillschweigen den Alagen der Elenden entgegenzusehen. Ja, Sire, ich habe der Elenden gesehen — mein Eiser zwingt mich, wie den hl. Apostel, daß ich mein Amt ehre — ja, ich hab ihrer gesehen, die in jenen scheußlichen Höhlen, voll anstedender Seuche, ganz mit Aussatz bedeckt, in unseren Armen den glücklichen Augenblicksgeneten, wo man sie endlich zur Todeskstrase hinausstührte. Großer Gott! unter einem guten Fürsten Unterthanen, denen der Richtplat eine Wohlthat ist!" \*\*

#### d) Spanien.

Aus Spanien sind die Berordnungen verschiedener Synoben (Toledo 1565, Balencia u. a.) zu verzeichnen, wonach die Geistlichen in Uebung der Barmherzigkeit und Wohlthätigkeit auch "die Unglücklichen, die in den Kerkern schmachteten, nicht vergessen sollten". Die spanischen Bischöfe sollten monatlich wenigstens einmal die Gefängnisse aussuch, die Behandlung der Gefangenen wahrnehmen, sie trösten und für die Lehren der Religion empfänglich machen. Auch das Institut der advocati pauperum nach dem Vorbilde und mit den Ausgaben der oben erwähnten nicänischen, sehlte in Spanien nicht (Rahinger 506). Durch milde Gesehe für die Gesangenen zeichnete sich König Alsons X. von Leon und Castilien (1252) aus. — Tressliche Anordnungen hat auch das Konzil von Mexito im J. 1585 über das (kirchliche) Gesängniswesen getrossen getrossen

Haben wir zu biesem Abschnitte unseres geschichtlichen Ueberblices aus anderen Ländern nur Spärliches und theilweise Betrübendes zu berichten versmocht, so bietet endlich

#### e) Italien

als klassische Neberlieserungsstätte der alten christlichen Nebung, das meiste Material zu einem erfreulichen Einblick in die reiche Arbeit der Humanität und christlichen Liebe an den Gesangenen und Verdrechern, die daselbst während des Mittelalters und im Beginn der Neuzeit, wo sonst sast überall der Auf des Erdarmens aus den Kerkermauern ungehört verhallte, allerwärts sich entsaltet hat. Wir werden weiter unten die uralten religiösen Genossensischen den Viede und Barmherzigkeit kennen lernen, welche den Gesangenen Linderung ihres Elendes bereiteten, wir werden einen Carl Borromäus, den Nachsolger eines Ambrosius, bewundern in seinem erleuchteten Eiser für Verbesserung derGesängnisse: an dieser Stelle wollen wir dem geneigten Leser an der Hand des Werkes von Beltrani-Scalia<sup>77</sup>) recht viele und gewiß für alle Freunde und Praktiker des Gesängniswesens erwünsichte, weil so wen ig

bekannte, Details über unsern Gegenstand vor Augen führen. Auf die Wiebergabe der zahlreichen Quellen und urkundlichen Belege aus dem interessanten Werke müssen wir verzichten. "Sowohl bezüglich des Rechtes, als bezüglich der Wissenschaften und Künste ist Italien die Mutter der modernen Bildung gewesen und dahin müssen uns immer wieder unsere Studien zurücksühren" — sagt mit allem Grund der französische Rechtslehrer Laboula que ers.). Auch für die Gefängniswissenschaft ist Italien als Mutter zu betrachten, behauptet mit Selbstgefühl Beltrani-Scalia, und in Italien war es, wo die Liebe des christlichen Volkes zuerst das grausame und nutzlose Repressivssissenschafte, die Verbesserung der Gefängnisse und die Wiederaufrichtung des gefallenen Nitmenschen als heiligen Zweck anstrebte.

Italien war, wie unfer liebes beutsches Baterland, im Mittelalter ein buntes Bemifc von freien Stadten, Republiten, größeren und fleineren Staatswefen, mit Fürften und Potentaten verschiedenften Namens und Ranges an ber Spige. Merkwürdigerweise ftimmten aber alle biefe Gemeinwesen in ihren Gefeten, Ordnungen und Statuten meistentheils in ber Hauptsache überein. Run waren die Strafordnungen zu jener Zeit auch in Italien fehr ftreng, ja mitunter graufam und unmenschlich wie anderwarts. Dies lag eben im wilben Charafter ber Zeit. Doch traten frühzeitig neben aller Garte gerabe in Italien humane Anschauungen hervor. So war es in alten Zeiten baselbst icon bas Bestreben ber von ber Rirche beeinfluften Strafgesetgeber, moglichft balb und grundlich ben Frieden gwischen Beleidiger und Beleidigtem berauftellen, und burch gegenseitige Schwurleiftung, beren Berlegung mit schwerften Strafen bebroht murbe, zu erhalten. Das freiwillige und rechtzeitige Geftanbnig eines Bergebens, worauf Gelbfirafe ftanb, hatte an fich die Wirkung, bag biefe Gelbbufe auf die Salfte (fo g. B. ichon im 13. Jahrhundert in Mailand) ober gar auf ein Drittel (3. B. im 14. Jahrhundert in Florenz) ermäßigt wurde. Abgesehen von dem Werthe des Geftanbnisses für bas ganze Gerichtsverfahren, erkannte man auch bie moralische Bedeutung beffelben an, indem man barin ben erften Schritt zur Bekehrung erblickte. — In Benebig und Piemont war es Vorschrift, von ber hinterlaffenschaft eines Morbers die Salfte ben Sinterlaffenen bes Ermorbeten zu geben. Eine Berordnung in Florenz aus bem Jahre 1355 befahl, torperliche Strafen außerhalb ber Stadtmauern zu vollziehen, aus Rudfict auf ben Delinguenten wie auf bie Burgericaft. Und inmitten ber allüberall grausamen Strafrechtspflege war es Italien, wo ein geist lich er Schriftsteller schon im Jahre 1222 bie Gewalthaber aufforberte: "Contineant honestatem et justitiam cum mansuetudine valde discrete, quia fragilis est humana natura et ideo mitius inferendum". (Oculus pastoralis seu Libellus erudiens futurum rectorem populorem. Anonymo auctore. Cap. 6.) In keinem andern Lande als in

Italien rebete bereits im Anfang bes 14. Jahrhunderts ein Fürft von ber Rothwendigfeit ber Berbrechens prophylare neben ber Berbrechensbestrafung. König Friedrich III. von Sizilien (Constit. reg. factae in Castrojohannis 1325 c. 109) erflätte feierlich: "Regiae majestatis salubre debet esse propositum, non solum puniendi maleficia jam commissa, sed in committendis eisdem viam et materiam praecludendi, cum satis sit melius, obviare principiis delictorum, quam post perpetrata crimina legum severitatibus vindicaro". Beffer fei es, ben Unfangen und Urfachen ber Berbrechen zu begegnen, als bie begangenen mit der Strenge der Geseke ahnden zu müssen. — In Italien war es, wo ber vielseitige Rünftler und Gelehrte Beon Alberti (1404-1472), ber Erbauer prachtvoller Tempel, in seiner Schrift: "De re aedificatiora" bie Republiten und Fürsten gur Barm bergigteit und Milbe ermahnte, und insbesondere zeigte, wie weit mehr als bide Mauern bie Eüchtigkeit und Bachfamteit ber Gefängnismärter in's Auge zu faffen feien, und wie überhaupt nach feinem Ibeale die Rerter beschaffen sein sollten, um teine Mörberhöhlen zu sein. — Solche Berordnungen und Aussprüche berbreiten ein helles Licht über bie Strafrechtspflege bes unter vollstem firchlichen Ginfluffe stehenden mittelalterlichen Italiens, fo fehr diefelbe auch im Uebrigen ben Charafter ber Reit an fich trug.

Die italienischen Gefängniffe im Mittelalter bienten gur vorlaufigen Berhaftung (Sicherungshaft), zur Schulbhaft, zur Abbüßung von an Stelle ber G elb strafen im Falle ber Insolvenz gesetzten Freiheitsstrasen und zur eigent Lichen Bestrafung von Berbrechern. Es gab le ben slängliche und zeitliche Rerterstrafe. In Pifa traf einen Geächteten, ber ohne Erlaubniß zurücklehrte, Gefängnisstrafe für bie Amtsbauer bes regierenden Pobefta. In Bergamo ftanben 6 Monate Gefängnis auf dem einfachen Diebstahl im Rucfalle. In Sixilien mußte ber Gefängniswärter auf ein Jahr in baffelbe Gefängnis, aus bem er einen Anderen entweichen ließ. Ebenbort waren zwei Jahre Rerker die Strafe für Gottesläfterung (ann. 1553). In Benebig murben 1349 und 1383 gu einem bezw. zwei Jahren Kerker Ginige verurtheilt, welche Monche aus bem Aloster entführt hatten. Aus dem Archiv des alten florentinisch en Aerkers, le Stinche genannt, (errichtet 1299 in dem von Florentinern eroberten Kastell dei Cavalcanti und erft im Jahre 1834 niebergerissen), sind Fälle erfictlich, wo Diebe, Würfelspieler, Waffenschmuggler u. A. mit längerem Gefängnis bestraft wurden. Abelige wurden da und dort, anstatt im Rerter, in einer Fe ft ung inhaftirt ober ihre Gefängnisstrafe in Gelb umgewandelt. Lebenslänglicher Kerker kam häufig vor, namentlich für Staatsmänner, Hochverräther, auch für reuige H ä r e t i k e r , beren Todesstrase im Gnadenwege in "vincula aeterna" umgewandelt werden konnte, (so

nach einem Gesetz Kaisers Friedrich II.). Nicht selten war die lebenslängliche Kerkerstrase durch Retten oder wöchentliche Geißelung verschärft, (so in Benedig, wie zwei Fälle aus den Jahren 1338 und 1355 beweisen; auch in Florenz und Bucca). Bon dem Herzog Philipp Maria Bis-conti in Mailand wird erzählt: "er habe bisweilen Personen, die er zu lebenslänglichem Kerker verurtheilte, öffentlich für todt erklären lassen und gestattet, daß man den Leichengottesdienst für sie abhalte, wie wenn sie bereits im Grabe lägen". Jawohl, lebenslänglicher Kerker ist ein Grab!

Interessant ist auch die Thatsache, daß bisweilen Familienhäupter bei der Obrigkeit die langere oder kürzere Einkerkerung ihrer Frauen, Söhne oder Neffen beantragten und durchsetzen, die einen schlimmen Wansdel führten, um sie zu bessern. In dem erwähnten Florentiner Gefängnis kamen zahlreiche derartige Gesangene vor. — Auch ein altes Gesetz in Bucca redet vom Kerker als Besserungsmittel (pro correctione) für junge Taugenicht seinen Sohn wegen Beleidigung eines Nobile kraft väterlichen Richterspruches in den Kerker wersen, wo derselbe starb. In Benevent sindterspruches in den Kerker wersen, wo derselbe starb. In Benevent zu überantworten, sondern darin auch körperlich züchtigen zu lassen.

Nicht selten wurden in den Gefängnissen auf Magistratsbesehl auch öffentliche Dirnen untergebracht (z. B. in Rom, Lucca und Florenz). Das Schlimmste aber war, daß sie auch als Berwahrungsorte für Geisteskinner auf beinten, soweit diese Unglücklichen nicht als "damonisch Besessen" auf dem Scheiterhausen verbrannt wurden. (Zu so gemischten Zwecken dienten früher vielsach auch in Deutschland die Raspel-, Spinn-, Arbeits- und Zuchthäuser.)

Endlich befanden sich in den italienischen Gefängnissen auch, wie anderwärts, die Folterkammern und die Borrichtungen zum Vollzug der Todesurtheile. Die Tortur wurde da und dort, z. B. in Mantua, nicht nur gegen Untersuchungsgefangene zur Erpressung von Geständnissen, sondern auch als Strafmittel angewendet, so u. A. das Folterseil, an dem man die Leute aufzog. Jugendliche Personen erhielten statt der Folter Beitschniebe. Insbesondere grausam folterte man "Hezen" und "Zauberer". Wer einen Bruch hatte, durste nicht gesoltert werden.

Was die Beschaffen heit der italienischen Gesängnisse anbelangt, so entsprach auch diese ganz den Zeitverhältnissen. Sie waren lange Zeit in ebenso schlechtem Zustande, wie in den übrigen Ländern Europas. Der "Rivista di discipline carcerarie", (Roma 1888 p. 51 ff. Le carceri di Mantova) entnehmen wir über die alten mantuanischen Kerker solgendes: Mantua hatte im 18. Jahrhundert zwei Gesängnisse, das eine im alten, das andere im neuen Palazzo, beide dicht nebeneinander gebaut. Dazu kam noch ein

großer Thurm, nebenan gelegen, in welchem oben bie große Glode hing, während im untern Theile Gefangene betinirt waren. Diese Gesängnisse waren in Pacht gegeben und die Sesangenen mußten Geld bezahlen für die Lebensmittel, für Beherbergung und sogar für die Retten (boga genannt). Arme Gesangene waren auf die öffentliche Milbthätigkeit angewiesen. Die "Lebenslänglichen" wurden im Thurme verwahrt. Es gab auch Einzelhaft in "finsteren Kerkern". Die mantuanischen Kerker waren aber trop allen schon frühzeitig erlassenen Resormberordnungen gleichwohl in einem so traurigen Zustande, wie die anderwärtigen.

Auch unfer Gemahrsmann Beltrani-Scalia beschreibt eine ganze Reihe von Gefängniffen ber verschiebenften Rommunitaten. Speziell besaß Rom. viele Rerter, die theils der weltlichen, theils der geiftlichen Strafgerichtsbarkeit gebient haben. Bifchof Scanaroli von Mobena, ein Schriftfteller aus ber Mitte bes 17. Jahrhunderts, gablt in feinem Werte "De visitatione carceratorum" (Roma 1655) namentlich fech & romische Gefangniffe auf und auch der Bralat Morichini (Degli instituti di carità etc., Roma 1842, Tom. 2) gibt eine Schilberung berfelben. Als einer ber alteften Rerter bes driftlicen Roms galt ber "di Campidoglio", entstanden 1404 und nach ber "Rivista di discipline carcerarie" (Roma 1890 "Le prigioni di Roma" p. 533 ff.) eigens für in Civilsachen verurtheilte Romer und sonftige Einwohner Roms bestimmt. Schredlich waren bie Gefängnisse in ben unterirbischen Raumen bes Caftel Sant' Angelo (Engelsburg). Der berühmte Golbichmied und Bilbhauer Benvenuto Cellini (geft. 1571) ichilbert in feiner Selbftbiographie mit lebhaften Farben feine Erlebniffe und Beiben in biefem Gefängnis: finfter fei es gewesen, Waffer barin gestanden, voll von Taranteln und giftigem Gewürm. Gin folechte Matrage von Werg habe man ihm hineingeworfen und er habe vernommen, daß es das nämliche Gemach fei, in welchem ber Predigermond Benebetto Fojano unter Clemens VII. eines elenden Sungertodes habe fterben muffen. Auch habe er in diefen unterirdischen Raumen ber Engelsburg bie fog. "Falle bes Samalo" gesehen, einen furchtbaren Raum, ber viele Lebenbige verschlungen habe, die barin hinabgestürzt seien in einen tiesen Brunnenschacht. Scanaroli beschreibt in's Einzelne ben "carcere di Torre di nona" (furz Torbinona genannt) unb wahrlich, auch biefe Schilberung kann nur Grauen und tiefes Mitleiben erregen mit den Ungludlichen, die barin verwahrt wurden. Der Tordinona wurde unter Innoceng X. in ber Mitte bes 17. Jahrhunderts aufgehoben. Aus ber "Rivista" (l. c.) fei über bie alten römischen Gefängniffe noch weiterhin mitgetheilt, daß ein anderes unter ihnen "le carcere di Corte Savella" ober "dei Savelli", in ber Nähe bes englischen Kollegs und Hospitals gelegen, seinen Ramen von der Familie Savelli hatte, welche seit dem 13. Jahrhundert bas Amt eines Marfcalls bes Konklave nebst ber Gerichtsbarkeit über alle

Laien ber familia pontificia besaß. Auch bieses Gesängnis wurde unter Innocenz X. (gest. 1655) niebergerissen. Im Jahre 1652 begann und 1655 vollendete man einen großartigen Bau nach dem Entwurse des Antimi le Grande, es waren die heute noch so genannten "carcere nuove".

Thürme an Mauern und Gebäuden, unterirdische Gelasse in Balaften, Aloftern und befeftigten Raftellen, noch vorhandene und brauchbare Gewölbe alter Amphitheater, umgebaute alte Rirchen u. bgl. m. wurden zu Gefängniffen verwendet. Bu Mailand ließ in der Mitte bes 12. Sahrhunderts ber Erzbifchof Gerhardino (Galbino) einen Rerter neben ber Rirche bes bl. Leonhard einrichten. (Diefer Erzbifchof zeichnete fich unter anberen Werten ber Barmbergigkeit auch burch feine Liebe gegen Gefangene aus, und lange Zeit nach ihm nannte man bas ben Gefangenen Dailanb's als Almosen verabreichte Brot "il pane di S. Galdino".) Die erträglichsten Rerter waren noch die im Souterrain fürstlicher, abeliger ober bischoflicher Balafte angebrachten, mit vergitterten Tenftern nach ber Strafe zu, burch welche bie Gefangenen herausschauen, mit ben Borübergehenden reden und wenn fie arm waren, um Almofen betteln konnten. — Giner ber berüchtigften und entsetlichsten Rerter maren bie fog. "Badofen von Monza" (forni di Monza), gebaut 1325 von Galeaggo I. für politische Berbrecher in bem Raftell gu Monga bei Mailand. Es maren übereinander liegenbe, wie Bactofen gewolbte enge Räume, worin man weber aufrecht fteben, noch bequem liegen, ja kaum athmen konnte.

Begen die Mitte bes 16. Jahrhunderts verschwanden allmählig die Graufamkeiten aus ben Kerkereinrichtungen und die Hauptforberung in ben meiften italienischen Rommunen war nur mehr bie Sicherheit ber haftraume ("tutos esse carceres"). Für Schulbner fouf man ba und bort besondere Gefängnisse, malae mansiones genannt. Das schone Wort, bas in weißem Marmor eingegraben icon früher über bem Gingang zu bem Gefangnis in Florenz "le Stinche" prangte: "Oportet misereri", fand immer mehr prattifche Anerkennung. Bor Allem begann man, ben weiblichen Befangenen große Rücksicht zu tragen. Zwar war es z. B. in Florenz schon jeit 1296 Borschrift, die Gefangenen nach Geschlechtern zu trennen, und es gab dort für die Abschließung der weiblichen Gefangenen drei besondere Schlusjel, von denen einer im Verwahrsam bes Vorstehers, ber andere in bem ber "Buoni uomini" (b. h. ber Mitglieber ber unten zu besprechenden Erzbruderschaft della misericordia) und ein britter in ben Handen bes Hausgeiftlichen sein mußten. Aber erft nach oben genanntem Zeitpunkte wurde biefe Gefchlechtertrennung überall in Italien burchgeführt. In Mantua (Rivista l. c.) erging 1483 eine verschärfte Borichrift "de custodia carceratorum", worin ben Gefängnisbedienfteten ichwere Strafen für Dighandlungen ber Gefangenen angebroht wurde, sowie für Unterschlagung von Lebensmitteln, welche biesen

von ihren Angehörigen ober von den Almosensammlern gebracht wurden. Ferner wurde auch hier Trennung der Geschlechter angeordnet, so daß die Weiber im neuen Palazzo unterzubringen waren. Todesstrase wurde für die Richter wie für das Aufsichtspersonal auf den geschlechtlichen Mißbrauch weib-licher Gesangenen geseht.

Als im Jahre 1514 ben Buoni uomini in Florenz die Verwaltung und Unterhaltung der Gefängnisse übertragen wurde, stellten sie ein sehr geeignetes Regolamento zusammen, das als das älteste Gefängnisstatut aus jener Zeit zu betrachten ist. In der Einleitung wird die Obsorge für die armen Gesangenen als eines der ebelsten und gottgefälligsten Werke gepriesen, alsdann in 49 Kapiteln eine Dienstordnung für alle Angestellten (auch die Geistlichen) und eine Hausordnung für die Gesangenen selbst gegeben. (Ein ähnliches Regolamento bestand in Venedig.)

In Rom murben icon unter Eugen IV. 1435 bie visitationes carcerum eingeführt. Es gab orbentliche und außerorbentliche Bifitationen. lektere veranlaßt durch vorkommende Unordnungen oder auf Beschwerden der Gefangenen bin. 3m Laufe bes 16. Jahrhunderts murben von ber papftlichen Behörbe wieberholt Berorbnungen über bas Gefängniswefen, fo bie von Scanaroli (lib. II.) erläuterte Konftitution Paul's III. von 1548, auch ein Statut vom Jahre 1586 in 75 Rapiteln für bie Gefängniffe herausgegeben. Ein Rapitel besselben befaßt fich ausschließlich mit ber hausbisziplin. Den Befangenen mar vorgeschrieben, wenigstens zweimal im Jahre (auf Oftern und Weihnachten) zu beichten, täglich ber Deffe und ben gemeinsamen Anbachtsübungen beizuwohnen, bei Strafe ber Entziehung eines Theiles ber taglichen Brotration ober ber eingegangenen Almosen. Slückspiele waren unterfagt, ebenso bas Herumlungern an ben Fenstern, um Almosen zu betteln, mit ben Paffanten zu reben ober fie mit Injurien zu beläftigen, unreine Dinge auf die Strafe hinauswerfen u. bgl. Dem Rertermeifter mar ftrenger Behorfam zu leiften, aber auch ben Gefangenen geftattet, über fchlechte Behandlung bei ber Auffichtsbehörbe fich zu beschweren. Unehrlichkeiten und Erpreffungen Seitens bes Wartepersonals waren mit schweren Strafen bebroht. Rach Scanaroli war es in Rom ben Gefangenen erlaubt, täglich zu bestimmten Stunden im Freien ober in ben Bangen fich zu bewegen; ebenso anderwarts.

Andere Berordnungen, z. B. vom Jahre 1555, befaßten sich mit dem Berfahren gegen Untersuchungsgefangene, eine vom Jahre 1560 regelte die Taxen der Borsteher und Wärter und zugleich die Steuer delle corteggiane.

Im 16. Jahrhundert (Rivista l. c.) war der Camerlengo die höchste Behörde für die Gefängnisse Roms; von ihm gingen alle Dienstvorschriften für sämmtliche Gefängnisse des Kirchenstaates aus. Vicecamerlengo war der Gouverneur von Rom, zugleich Vorsitzender des Tribunals und der congregazione criminale, sowie auch Generaldirektor der Volizei. Sein Tribu-

nal war in eine Civil- und eine Strafabtheilung geschieben; für beibe hatte er Stellvertreter und bazu gahlreiche Sbirren mit bem "Bargello" (Sauptmann) an ber Spige. Alle Berhafteten ober Berurtheilten mußten bem Souverneur bei ihrer Einlieferung in eines ber romischen Gefangniffe porgezeigt werben. Auch bas Inquifitionsgericht mußte ihm bie zum Tobe Konbemnirten zur Strafvollftredung überliefern. — Unter bem Camerlengo und Bicecamerlengo ftand ber Prafibent ber romischen Gefangniffe, Mitglied bes tribunale della reverenda camera, alljährlich neu gewählt aus ben 4 letten Rlerifern ber Camera. Er entichied über bie Bultigfeit ober Ungultigfeit ber Ginferterungen, die wegen Schulben von einem Bericht angeordnet maren. Er orbnete und überwachte bas Berpflegungswefen zc. in ben Gefängniffen. Bon feinen Beschlüffen konnte man jedoch an die oberfte Aufsichtskommission appelliren, die aus dem Gouverneur, bem besagten Prafibenten selbst, dem advocatus pauperum und einigen sonstigen Mitgliebern gusammengefett mar. -Die Borftande ber einzelnen Gefangniffe (capi) murben Soldano (Sultan) genannt und als zur Familia pontificia gehörig betrachtet. — Schuppatron ber romifchen Gefangniffe mar ber bl. Leonharb.

Bon Beschäftigung ber Gesangenen war in jener Zeit auch in Italien noch keine Rebe, obwohl auch hierin einzelne Ausnahmen vorkamen. So haben z. B. in der Mitte des 14. Jahrhunderts die in den Florentiner "Stinche" inhastirten Pisaner das später so genannte "Schirmdach der Pisaner" (la tettoia de' Pisani) erdauen müssen, neben dem Palaste der Signoria. Auch sonstige Gesängnisarbeit kam vor. Ein Statut der Stadt Lucca von 1446 gestattete jedem Strässing, auf seinem Handwert zu arbeiten, wenn daburch andere Gesangene nicht belästigt würden. In Mantua wurden 1612 die Gesangenen zum Zersägen von Steinen verwendet. Aus dem im Allgemeinen üblichen Müßiggang entstanden aber in den Gesängnissen mancherlei schlimme Zustände und Gewohnheiten, wie das Spiel, obwohl dasselbe dei empsindlicher Buße verboten war; dann auch Verschwörungen und Weutereien.

Die Gefängnisdisziplin erforderte überhaupt strenge Strasen für Uebertretungen der Ordnung und selbst körperliche Züchtigung, ja Verstümmelung bildeten die Strasen sur schwerere Ausschreitungen. In Florenz stellte man einzelne Gesangenen als "rettori" über die andern auf, die eigentlich einen organisirten Spionendienst unter ihren Mitgesangenen auszuüben und den Wärtern oder den Buonuomini Alles mitzutheilen hatten, was sie Ungehöriges und Strasbares gesehen oder gehört hatten. Nach Scanaroli bestand in den römischen Gesängnissen etwas Aehnliches. Dort wählte man einen Gesangenen als Hausmeister (maestro di casa) aus, der die Hausarbeiten, die Reinlichseit zu überwachen hatte, vielleicht auch das Sammeln und Vertheilen der am Gesängnis abgegebenen Almosen.

Wie es häusig vorkam, daß die Stadtmagistrate, in Ermanglung eigener Gefängnisse, fremde Gebäube in Pacht nahmen, um sie zu diesem Zwecke zu benützen, so verpachteten ober versteigerten sie auch die Verpslegung der Gesangenen an den Wenigsnehmenden. Diese Entreprise führte aber nicht selten zu den schändlichsten Nißdräuchen und die Gesangenen hatten am meisten darunter zu leiden. Deshalb übergab man des Oestern den religiösen Wohlthätigseitsvereinen die Gesangenenverpslegung gegen eine vereindarte Entschädigung, (so in Pisa und Lucca). Im Allgemeinen wurde die Rahrung nur sehr spärlich veradreicht. Die mittellosen Gesangenen erhielten aus öffentlichen Kassen eine tägliche Brotration. Was sie weiter erhielten, sloß ihnen aus gesammelten Almosen zu, die von den Leuten mit dem stereotypen Beisahe: "pro amore Dei" ihnen gegeben wurden. Die Bersmöglichen hatten sich selbst zu besöstigen. In Florenz besamen die armen Gesangenen am Carneval auch Fleisch, in Venedig eine Mah Wein u. s. w.

Auch für Kleibung und Bettung ber Gefangenen mußte meistentheils die Privatwohlthätigkeit aufkommen. Da waren sie oft recht schlecht bestellt. — An manchen Orten bestanden bestimmte Taxen für die Sesängniswärter, wenn diese die Kost, Wäsche, Lagerung 2c. zu liesern hatten. Speziell waren genau Qualität und Quantität der Beradreichungen sestigeset, um der Gewinnsucht zu steuern, (so in Rom und Piemont). Da und dort dursten gegen mäßige Bezahlung Wein, Käse u. dyl. von den Gesängnisangestellten verlauft werden. — Für kranke Gesangene gab es besondere Lokalitäten, Infermerie, wo die Samariterliede der in Italien so zahlreich vorhandenen frommen Vereine steien Zutritt hatte. (In Pisa waren solche Infermerien sichon 1333 im Gesängnis eingerichtet, in Florenz 1321.) Die Cappellani delle carceri hatten die Pslicht häusigen Krankenbesuches. Gesährlich kranke Gesangene dursten, (so z. B. in Rom nach einer Verordnung des Papstes Paul III. von 1548), gegen irgendwelche Sicherheitsleistung entlassen werden.

Wie bereits bemerkt, waren die mittellosen Gefangenen für ihre Bebürfnisse an sehr vielen Orten größtentheils auf die Wohlthätigkeit barmherziger Menschen Orten größtentheils auf die Wohlthätigkeit barmherziger Menschen gen angewiesen. Wie nun in den alten christlichen Zeiten die Bischöfe ihre Gläubigen zur Liebe gegen die Gesangenen ermahnt hatten, so geschah dies Seitens der Kirche auch in den späteren Jahrhunderten. Aus manchsache Weise bethätigte sich in Italien dieser Geist christlicher Liebe. Italien hat ja überhaupt eine so glorreiche Geschichte der Wohlthätigsteit wie kein zweites Land auf Erden. Auch die Insassen der Gesängnisse erfreuten sich reicher Liebesgaben. Zunächst einmal sinden wir es in den meisten Städten eingesührt, daß vor den Thoren der Gesängnisse klein e Kapellen ober doch Heiligen bilder angebracht waren, neben denen ein Kasten beschied war, in welchen die Vorübergehenden ihr Almosen warsen. Weil aber das Almosen schon sehr beträchtliche Summen eintragen mußte,

um beim Anwachsen bes Gesangenenstandes ben verschiedenen Bedürsuisen genügen zu können, stellte man geeignete Personen auf, welche die christliche Freigebigseit anzurusen hatten. So wurden jährlich in Florenz und Mantua (1425) von der obersten Gesangnisbehörde unbescholtene ehrliche Männer gegen eine sixirte Belohnung dazu beauftragt, Almosen zum Unterhalte armer Gesangener einzusammeln. Dieselben wurden dann von Zeit zu Zeit in Gegenwart der Behörden vertheilt. Diese Almosensammler waren in der Regel Bruderschaftsmitglieder (fraticelli oder pinzocheri, Betbrüder, genanut).

Nicht nur durch ihr Beispiel, sondern auch in amtlicher Rede waren die Diener der Kirche bemüht, in den Herzen der Gläubigen edle Gefühle werkthätiger Liebe zu erweden gegen diejenigen, die in den Kerkern lagen und baselbst vor Hunger und Elend oft Gesahr liefen, zu sterben. Bewunderung erregte ein Breve des Papstes Urban V., erlassen zu Gunsten der Gesangenen in Benedig, das reichliche Ablässe denen gewährte, "welche für die Unterhaltung der Gesangenen, die in den Kerkern des Palazzo eingesperrt waren, von den Gütern, die Gott ihnen gegeben, fromme Almosen spendeten". Die Benezianer ließen dieses Breve auf einer Marmorplatte eingraben, an deren unterem Ende Ketten abgebildet waren, und an der Mauer jenes Gesängnisses besessischen. Die Zeit hat dieses Monument stets respektirt.

Zahlreich waren außerbem die Bermächtnisse für die Sesangenen im Mittelalter. Das älteste derartige Legat wurde aus dem Jahre 1288 gesunden, testirt am 17. September von einer gewissen Beata, Wittwe des Simon Zaccaria, welche 20 Solibi "carceratis Pisanis, qui sunt in carceribus Pisarum", hinterließ. Einige Jahre später wurden mehrere Schenkungen hintereinander an die "Pia casa di Misericordia" in Pisa zu Gunsten der Gesangenen gemacht. Dieselben bestanden in Getreide, Häusern, Grundstüden u. dgl. m. und sollten vom Erträgniß nicht nur die armen Gesangenen verpslegt, sondern auch die Kosten für Abhaltung des Gesangenengottesdienstes bestritten werden. Die damalige Zeit, die so viel verrusene, war für "die Bethätigung frommer Nächstenliede um Gotteswillen", äußerst empfänglich und fruchtbar, und speziell in Italien regnete es geradezu Liedeswerke aller Art. So gab es auch keine Stadt daselbst, wo die Gesangenen nicht bedacht worden wären. Einzelne Beispiele mögen hier erwähnt werden.

In Qucca stiftete Bartoli bi Cino 1361 Mehl und Wein zur Berabreichung an die Gesangenen. Gine Mona Fantini stiftete 1357 ein Kapital zur Speisung der armen Insassen der storentinischen Kerker an den drei Hauptsesten des Jahres, wobei auch ein Faß Wein vertheilt werden sollte. Zu Benedig stiftete eine gewisse Zanetta Bertolbo 1372 das Brennöl für die Armen in den Gesängnissen. Zu Genua bestimmte 1387 Benedetto Rerozzo testamentarisch, daß unter einer näher bezeichneten Bedingung ein Grundstück im Werth von 1000 Gulden

gefauft und von beffen Erträgniffen wöchentlich einmal ben armen Befangenen Brot, Wein und Reifch verabfolgt werben folle. - Inbeffen, die driftliche Liebe bachte noch weiter an die Gefangenen. Arme Leute wurden auch bamals von harten Glaubigern baufig bem Gefangniffe übergeben, wenn fie ihre Soulben nicht zahlen tonnten. Diese Ungludlichen zu befreien, ben verwaiften Familien ihren Ernahrer wiebergurudzugeben, biefe Gefangenen por bem Berberbniß zu bewahren, bas ihnen aus bem Berkehr mit ben inhaftirten Berbrechern brohte, auch bies war ber häufig in ben Teftam ent en ebler Menschenfreunde ausgesprochene Zwed eines Legates. So vermachte eine Biobanna b'Albroggo 1302 eine erhebliche Summe, um Schulbgefangene bamit zu befreien und eine Donna Laura bel Shetto hinterließ 1583 ein Rapital zum nämlichen Zwede, vorausgesetzt bag bie Betreffenben biefer Silfe auch wurdig feien. — Beil aber nicht felten habfüchtige Erben folche Legate unterschlugen, fo bag ben armen Befangenen Bieles entzogen wurde, machte man (3. B. in Floren a und Benebig) fpezielle Befete, benen gemäß bie Rotare ftrengftens berpflichtet murben, von jedem frommen Legate ben Staatsbehörben fofort Renntniß zu geben. Auch die Buonuomini in Florenz erhielten die Bollmacht, auf jebe Beise zu biesem Zwede Rachforschungen anzustellen.

Die oberste Leitung ber Gefängnisse war im italienischen Mittel= alter an ben meiften Orten in bie Sanbe firchlicher Bersonen und Beborben gelegt worben, (in Mantua unterftanben fie aber bem Podesta), ober wohlthatigen Bereinen bezw. Inftituten anvertraut. Die Stadt Bifa liefert hierfur einen ber alteften Belege. Der geiftliche Rettor ber "Pia casa dolla misericordia" baselbst mar augleich governatore del carcere del commune Pisano" (Attenstude aus ben Jahren 1849 und 1850 beweisen bies). In Floreng maren es bie icon mehrfach erwähnten Buonuomini, die ihr Amt abwechselnd je 2-4 Monate lang verwalteten. Sie ernannten auch ben Gefängnisgeistlichen, ben Arzt, ben Barbier, ben Spitalvorsteher u. f. w. Das eigentliche Auffichts- ober Wartpersonal bestand aus bem Borfteber (capitano ober soprastante) und ben Bachtern (guardie). Diese murben von ber weltlichen Behorbe, bem Rathe ober Magistrat, ernannt. Ihr Amt wurde bisweilen verfteigert und vererbte fich oft bom Bater auf ben Sohn. Je mehr man die Wichtigkeit ihres Dienftes erkannte, befto beffer murbe ihre Bezahlung, bamit fie nicht mit Brobforgen zu tampfen hatten, Beftechungen unzugänglicher wurden 2c. Sie mußten eine Raution leiften und einen Dienft= eib schworen, burften Waffen tragen und hatten ftrenge Strafen bei Pflichtwidrigkeiten zu gewärtigen. -

Gine eigentliche Berwaltungsbehörbe in unserem Sinne gab es größtentheils für die Gesängnisse nicht. Gine Ausnahme machte Florenz, als es 1514 sein Gesängniswesen resormirte. Die Republik ernannte einen Camerario für die finanziellen Geschäfte und einen Notario zur Führung verschiebener Bücher und Listen. Daneben führten, wie schon gesagt, die kirchlichen Behörden oder geistlichen Personen die oberste Aufsicht. Dies begreift sich leicht aus dem Charakter der Zeit, wo der religiöse Ginfluß Alles beherrschte und speziell auch das Almosenwesen, aus dem man die meisten Gesangenen unterhielt, ganz in kirchlicher Sand gelegen war.

Unter bem Ginfluffe und Schut ber Rirche entftanben wahrend bes Mittelalters in Italien bie gablreiden Bobltbatigteitsinftitute. welche von Anfang fich auch mit bem Loofe ber ungludlichen Gefangenen befaßten. Unfer Gewährsmann führt eine lange Reihe berfelben an. Wir ermähnen unter ben altesten bas bereits genannte Institut ber "Pia casa di misericordia" in Vifa. Der Borfteher erhielt 1805 vom Erzbischof bie Bollmacht, burch ben Priefter Giovanni, Rektor ber Kirche bes bl. Leonhard, Sottesbienft in ben Gefängniffen abzuhalten, ihre Beichte abzunehmen, bie bl. Euchariftie und in Arankheiten die lette Delung spenden zu laffen. In Benedig entstand 1845 bie "Casa della Pietà", querft für Finbelkinder. bann aber auch zur Fürsorge für Gefangene, wie aus Legaten berborgebt, bie ber Anftalt ju Gunften "eingeferterter Frauen" gemacht murben. In Mantua bestand icon im 13. Jahrhundert ein Wohlthatigfeitsverein, ber 1407 reformirte Statuten enthielt: "Statuti del consortio di S. Maria della Cornetta". 64 Bürger mit einem massarius (Dekonom, Schakmeifter) an ber Spike, gehörten bagu. Gin Rapitel ber Statuten bespricht bie Rurforge für die Gefangenen, die besucht, mit der nothwendigen Rleibung berfeben, ben Beborben burch Fürsprachen empfohlen werben follten, je nach Lage ber Ralle. - Bon ben verschiebenen firchlichen Genoffenfchaften. die in den Gefängniffen ihre werkthatige Liebe entfalteten, ift weiter unten die Rebe. Beltrani-Scalia behauptet, ihr Zahl fei fo angewachsen, bag es teine Stadt in Italien gegeben, wo nicht mehrere von ihnen unter verschiebenen Ramen vorhanden gewesen seien, theils zu leiblicher theils zu geiftiger Obsorge für die Insassen ber Rerter. Diesen ihre materielle Bage zu erleichern, für Rahrung, Rleibung und Lagerung zu forgen, ihre Sache vor Gericht zu forbern — (bie advocati pauperum!), — event. bie Beweise für ihre Uniculb ju erbringen, Schuldgefangenen ihre Schulben zu bezahlen und baburch ihre Entlaffung zu bewirken, bie hingurichtenden gum Tode vorzubereiten: biefes bilbete ben hauptfächlichften Inhalt ber bezüglichen Thatigteit ber religiöfen Bruber- und Schwesterschaften. Die Berbefferung bes Gefängnismefens bagegen nach allen Beziehungen herbeizuführen, lag nicht in ihrer Macht und nächsten Aufgabe. Auch befaßten fie fich nur mit ben inhaftirten, nicht mit ben entlassen en Gefangenen. Die Schutfürsorge für lettere burch besondere Bereine entstand spater. (Der erfte Schupverein, und zwar: "für entlaffene Jugenbliche" unter bem Protektorat bes Königs Karl Albert entstand 1846 in Turin).

Begen Beginn bes 17. Jahrhunberts und fpaterbin, machte fich bas Befferungspringip auch in ber italienischen Strafrechtspflege immer mehr geltend, in Theorie und Praxis. Was die Theorie anbelangt, fo betonten hervorragende Rechtslehrer die Befferung als Strafzwed, wie 3. B. Tolosano, ber lehrte: "Proinde prior hinc contingenda ratio, cur poenae inductae sunt: nempe ad emendationem et correctionem hominum delinquentium et aliorum, qui horum exemplo delinquere possunt". (Tertia et postrema syntagmatis juris universi pars. Lugdun. 1587. lib. XXXI cap. 2, 32.) Ein anderer, Bonavita, (Observationes. Lugdun. 1596. lib. X. obs. 96) meinte: "Carceris squalor est contra naturalem aequitatem . . . . . . quod carceratus non debet in carcere macerari"; ein schmutiger übelriechenber Rerter verftoge gegen bas naturliche Rechtsgefühl; benn es gebe nicht an, bag ber Gefangene im Rerter gu Tobe gequalt werbe. Bonacofta endlich (Quaest. crimin. Venet. 1632, p. I. Carcer.) erklart benjenigen für "irregular", (biefes Wort bezeichnet eine schwere kirchliche Strafe), ber Jemanden zur Strafe in einen so schäblichen Rerfer (carcerem tam arctum et asperum) einschließe, daß der Eingesperrte nach einigen Monaten schon fterben muffe; benn bies tame einem Morbe aleich und ber Tob bes Eingesperrten sei eine schwerere Strafe gewesen, als wenn man ihn an ben Galgen gehängt hatte. -

Wie auch in ber Praxis ber Besserungsgebante im Strafvollzug fich Bahn brach, bafür diene Folgendes jum Beweis: ber neapolitanische Bizekönig, Karbinal Zapata, erließ im Rovember 1623 ein Ebikt, worin berjelbe ein uraltes Weibergefängnis (Casa di penitenza) in Reapel wieber in Stand und Gebrauch zu setzen befahl, damit in demselben die verbrecherifchen Frauensperfonen burch ftrenge Buge "zur Erkenntnig Gottes geführt würden und Barmherzigkeit und Berzeihung ihrer Schuld finben können". — In Florenz entstand gegen die Witte des 17. Jahrhunderts die "Casa pia di rifugio" für verwahrloste Anaben, gegrundet von einem gewiffen Ippolito Francini. Bald foloffen fich feinem gemeinnützigen Werke andere Menschenfreunde an, barunter ber eble Priefter Filippo Franci, ber 1667 nach bem Tobe bes Grünbers an die Spize des Institutes trat, die ganze Anstalt neu organisirte und mit höchst rationellen Statuten verfah. Diefes Rettungshaus fand balb viele Freunde und Patrone, und wie der Biograph Franci's, Nicolo Becchi, (Vita del venerabile servo di Dio Filippo Franci. Firenze 1741) erzählt, haben selbst vornehme Eltern zu biefem segensreichen Inftitute ihre Zuflucht genommen, um ihre ausgelassenen und verkommenen Söhne (figli discoli e cattivi) barin aur Befferung unterzubringen. Franci ftellte für folche ungerathenen Sohne

aus befferen Stanben in feiner Anftalt befondere Bellen ber, bamit fie "von Niemanden gesehen, im Geheimen burch ftrenge und vernünftige Behandlung gebeffert würden, ohne daß der Ruf und gute Name ihrer Familie Schaben litte". Er ließ beshalb biefe Boglinge Rachts in bie Anftalt hineinschaffen und bamit fie auch in berfelben von Riemanden gefehen werden tonnten, forgte er bafür, daß fie außerhalb ihrer Zelle ftets eine Art Blechhaube trugen, die auch ihr Gesicht bedeckte. — Schon Zapata und Franci führten also ben altfirchlichen Bug- und Befferungsgebanten in ihren Anftalten praktisch burch. — Aus biesem Gebanken gingen auch anberwärts in Italien erfreuliche Reformen hervor. Ein Detret ber Republit Benedig bom Jahre 1600 verordnete bie Alaffifitation ber Gefangenen nach ber Dauer ihrer Strafe, bezw. ber Art und Schwere ihres Bergebens. anderes vom Jahre 1620 bestimmte besondere Gefängnisse für Civil- und Ariminalhaft. In Reapel führte ber zitirte Kardinal Zapata als Bigefonig bie Trennung ber Gefangenen nicht nur nach bem Gefclechte, sondern auch nach beren Stand und Alter ein. In anderen Städten und Staatswesen erschienen Reformverordnungen in Bezug auf den Besuch und ben inneren Buftanb ber Gefangniffe, Orbnung, Reinlichkeit und Gefundbeit. In Barma erhielt ein eigens beftellter Arat ben Befehl, taglich zweimal die franken Gefangenen zu besuchen; anderwarts murben Sausapotheken in ben Gefängniffen eingerichtet u. f. w. Auch bie Berpflegung wurde eine beffere, vertragsmäßigere, ba bie Lieferanten scharf übermacht werben mußten.

In Sizilien entstand 1627 bas tirchliche Wert "di Nostra Signora S. Maria di Visita-carceri", von ben Bizekönigen und ben späteren neapolitanischen Königen sehr begunftigt und unterstützt, um nach allen Seiten hin in ben Gefängnissen nach ben Rechten zu sehen.

Die Behanblung ber Gefangenen wurde da und bort eine entschieden bessere und zweckbienlichere. Bon großer Bedeutung ist in dieser Beziehung die Konstitution des Papstes Paul V. vom Jahre 1611 geworden, welche sich als eine förmliche Instruktion für Richter und Gesängnisbedienstete darstellt. Strenge wurde gegen die altherkömmlichen Grausamkeiten, Erpressungen und Unredlichkeiten der Gesängniswärter eingeschritten, (so in Reapel, Rom und Venedig). Den höheren Aussichterschnen wurde ausgegeben, die Gesängnisse recht häusig zu besuchen und genau nach Allem sich zu erkundigen. Paul V. besahl sogar täglich en Besuch. Franz II. von Moben aerließ 1685 eine Berordnung "per le visite de' carcerati", worin den dazu Berusenen eindringlich nahe gelegt wurde, schleunige Abhilse zu tressen, wenn sie wahrenehmen, daß die Gesangenen sich über schlechte Behandlung Seitens der Wärter beschweren oder daß die Gesängnisse seucht sind und gesundheitsschädlich, daß es den Insassen den nöthigen Nahrungsmitteln gebricht u. s. w. Die Vizestönige von Sizilien begaben sich persönlich jeden Monat einmal in die

Sefangnisse von Palermo und es existirt noch ein Register, das Jahre lang über die pünktliche Bornahme dieser Besuche geführt wurde. — Endlich sei noch erwähnt, wie auch Papst Innocenz X. der Gesängnisderbesserung sein Augenmerk zugewendet hat. Im Jahre 1655 vollendete er den Bau eines neuen Gesängnisses (carcero nuovo) mit der Inschrist: "Justitiae et clomentiae, securiori et mitiori reorum custodiae". Daß die religiösen Bedürsnisse und Pslichten der Gesangenen nicht außer Acht gelassen wurden, bezeugt eine Borschrist der Provinzialspnode von Reapel 1699 (cap. IV § 8. Collectio Lacensis, I, 183). "Bom Gedot der jährlichen Kommunion sind weder die Gesangenen noch die Kranken ausgenommen."

Wie fehr die religiöfen Genoffenschaften auch im 16. und 17. Jahrhundert ihren freiwilligen caritativen Obliegenheiten gegen die Befangenen nachtamen, mit welchem Gifer und welcher Selbstverleugnung fie ihren bezuglichen Pflichten genugten, fcreibt Beltrani-Scalia, bas beweifen bie vielen Chrenbezeugungen, die das Bolt ihnen barbrachte, die Bermachtniffe und Beschenke, womit man fie bereicherte, bas Bertrauen, bas ihnen bis auf ben heutigen Tag bewahrt fei und bie Privilegien, die ihnen von verschiebenen Regierungen verliehen wurden. Unter letteren war nicht bas kleinfte jenes, bag biefe Bruderschaften alljährlich einige Opfer bem Genter entreißen burften. Bon ben Tröftern (confortatori, bie Bruberschaftsmitglieber maren) aus bem bunkeln Rerker herausgeführt, und angethan mit weißen Rleibern, begaben fich bie Begnabigten, von ber betreffenben Bruberschaft begleitet, in eine festlich geschmudte Kirche, wo das Benedictus, das Laudate pueri und das Te Doum gefungen murbe. "Die weltlichen Obrigkeiten ließen ber Gerechtigteit ihren Lauf, fie hielten fich an bie außere That und urtheilten banach. Aber baß bisweilen, wenn man einen Blid in die innerften Tiefen des menfclichen Gerzens zu werfen in ber Lage ift, eine außerlich ruchlose That bei naberer Untersuchung vieles von ihrer Schlechtigfeit verliert und mehr Ursache zum Mitleiben und Verzeihen, als zum Strafen vorhanden mare, bas wußten die Mitglieder diefer frommen Rongregationen gar wohl; benn fie fanden oft ben Weg zu ben Bergen ber Gefangenen, beren zeitliches und ewiges Bohl fie in felbstlofer Liebe zu forbern und zu retten suchten. Saben boch viele ihrer Mitglieber ihr Bermogen und ihr ganges Leben diefer menschenfreundlichen Aufgabe gewihmet! Deshalb haben die Fürsten und Obrigkeiten gerne bie Gnabengefuche (bie Interceffionen ber alten Rirche!) folder moblverbienten Sodalitäten genehmigt, weil fie überzeugt waren, daß dieses Privileg nie migbraucht ober zu einem Mittel ungerechter Protektion gemacht murbe". (Beltrani, l. c. 368)<sup>78</sup>.)

# Bweite Abtheilung. Die freiwillige Liebesthätigkeit.

# Nebergang.

Durch mehrere Jahrhunderte, insbesondere bom sechsten bis einschließlich elften, zeigen fich in unserem Bilbe von ber driftlichen Liebesarbeit für Gefangene und Berbrecher fast nur leere, buntle Machen, große Ruden, zu beren Ausfüllung uns tein geschichtliches Material zu Gebote fteht. In jenen Jahrhunberten vollzog fich eben, und zwar nur langfam, der Uebergang aus ber Barbarei in die ersten Anfänge der Civilisation. Dementsprechend waren auch bie inneren und äußeren Zustände ber Kirche keine erquicklichen. Bom zehnten Jahrhundert an begann aber allmählich und zwar hauptsächlich burch bie großartigen Reformbestrebungen, die bon ber Congregation ju Clugny ausgingen, neues frisches leben in ber driftlichen Kirche fich zu entwickeln; von ba an erst find die Bölker Europas im vollen Sinne christliche Bölker geworben. Run erwachte auch die lange verborgene driftliche Liebesthätigkeit zu neuer Bluthe, aber in neuen und eigenthumlichen Formen. Es ift namlich, wie wir schon im Vorausgehenden mahrgenommen haben, weniger mehr bie amtliche Form, in ber fie geubt wurde, als ber Geift freiwilliger Milbthatigfeit und Erbarmung, welcher fortan die herrlichen und mannigfaltigften Werke, Ginrichtungen und Anstalten driftlicher Liebe und Barmberzigkeit bervorbrachte, an benen bas Mittelalter fo reich gewesen ift. Auch bie Gefangenen fanden wieder liebevollere Theilnahme. Unterzog fich auch ber Episcopat, die amtliche Rirche, ben diesbezüglichen Aufgaben nicht mehr ober boch nur sporabisch und ohne ben liebesgeift ihrer großen Borganger, eines Augustinus, Ambrofius, Basilius, Chrysostomus u. a. m. ju befunden, so jeben wir bagegen ba und bort, namentlich in ben romanischen Sanbern, aus ben Herzen bes chriftlichen Volkes heraus Liebesbemühungen in manchfacher Form für die gefangenen Mitbrüder zu Tage treten. Bom Geifte Jefu erfüllte Benoffenichaft en entstehen und entfalten bie opferwilligfte Thatigfeit ju biefem 3mede. Unter biefen führt uns bie Befchichte ber mittleren

Beit eine Reihe religibser Orben und Bruberschaften vor Augen, jene mit der Ausgabe, die Christen, welche als Sefangene in die Hand der Unsgläubigen gerathen waren, aus ihrer elenden Lage zu befreien, die Confraternitäten dagegen damit beschäftigt, sowohl das leibliche Loos der Gesangenen in den Kerkern zu erleichtern, als auch zugleich für ihr Seelenheil zu sorgen. Beide charitative Organisationen wollen wir näher betrachten. Alsbann sei noch zum Schlusse das gesegnete Wirken einzelner, in der Geschichte rühmend erwähnter, samariterherzigen Persönlichkeiten einer besonderen Ausmerksamkeit gewürdigt.

# Erstes Rapitel.

# Religiose Genossenschaften.

# 1. Die Orben gur Befreiung ber Gefangenen 79).

Anläflich ber Areuzzüge und ber baran fich anschließenben, Jahrhunderte bauernben Rampfe gegen ben Islam entstanden bekanntlich mehrere geiftliche Orben, bie ben Sout ber driftliden Bilger, bie Pflege ber im hl. Lanbe Ertrankten, ben Rampf gegen bie "Ungläubigen" und andere gottgefällige 3mede verfolgten. Taufenbe von Chriften geriethen aber auch auf ben Schlachtfelbern, auf ber Reise ober bei ben fortwährenben räuberischen Gin- und Ueberfallen in die Sande der Muselmanner, von benen fie in Gefangen ichaft und Stlaverei fortgefchleppt murben. Insbesondere bas gange mittellanbifche Meer war unficer und in wenigen Jahren machten einmal nach glaubwürdigem Berichte die Corfaren, die ben driftlichen Schiffen auflauerten, 14,000 Chriftengefangene (Brut, Rulturgefch. ber Rreuzzüge, S. 106). Spanien und Portugal namentlich und die Inseln ftanben und feufzten zum großen Theile unter ber birekten Herrschaft ber Sarazenen, von der das Land zu befreien, es langer Anftrengungen driftlicher Tapferkeit und Gelbenmuthigkeit bedurfte. Wie viele Taufenbe von Chriften jeben Alters, Standes und Geschlechtes wurden bei ben fortwährenben Rriegen und fonftigen Gelegenheiten von den Mauren in ihre Wohnplate ober nach Afrika in die Gefangenschaft geführt! Und spaterbin haben die nordafritanischen Raubstaaten unabläffig Jagb auf Chriften gemacht und ihre Stlavenmartte mit ihrer Beute angefüllt. Traurig war das Loos diefer Ungludlichen, unmenschlich ihre Behandlung und nur gegen schweres Lose gelb konnte ihre Befreiung erkauft werben. Dazu kam für Biele bie Versuchung, ihren driftlichen Glauben zu verleugnen, Renegaten ju werben, um fich Erleichterung ju verichaffen.

Die ganze Chriftenheit nahm innigen Antheil am Schidfal biefer "Gefangenen ber Ungläubigen" und es bedurfte nur der Anregung, um das in der alten Kirche als so hochverdienstlich gepriesene und allerorts gesibte Liebeswert wieder zu erneuern: die gefangenen Glaubensgenoffen mit allen Mitteln zu befreien. Der Einzelne vermochte allerdings hier wenig auszurichten; nur eine organisitte Gemeinschaft durste es wagen, in die Jänder der Ungläubigen einzudringen und dort die Gesangenen auszusuchen; nur eine große Genossenschaft konnte auch die großen Geldmittel, deren es zum Boskauf bedurste, zusammenbringen. So entstanden die beiden Orden zum Boskauf der Gesangenen, die unter dem Namen "Ordo SS. Trinitatis redemptionis captivorum" und "Ordo Beatae Mariae de mercede redemptionis captivorum" bestannt sind. (Auch kurz Trinitarier und Nolasker genannt.)

## a) Bie Trinitarier.

Diefer Orben ift in Frankreich als Monchsorben gestiftet worben von ben Heiligen Felix von Balois und Johann von Matha. Felix, mit bem Beinamen "von Balois", weil er in ber Proving Balois geboren wurde, lebte nach einem tugenbhaften, an Werten barmberziger Rachstenliebe reichen Beben als Cremite in einem dunklen Walbe bei Maur, in einer Begend, die Cerffroib genannt wurde, wo er ein wahrhaft englisches Leben führte und balb ben Ruf großer Beiligkeit erlangte. Johann von Matha, 1160 gu Faucon in ber Provence von abeligen Eltern geboren, erlangte in Baris die Dottorwurde und wurde 1193 jum Priefter geweiht. Bei feiner erften Deffe foll bie wunderbare Erscheinung eines weißgekleideten Engels mit rothem und blauem Areuze auf ber Bruft (bem fpateren Orbenstleibe), zur Seite zwei Gefangene, ein Chrift und ein Maure, benen ber Engel fegnend bie Sanbe freuzweise auflegte, feinen tunftigen Beruf, ber Auslofung ber Gefangenen fich ju wibmen, angebeutet haben. Bon biefem Zeitpuntte an ftrebte er noch eifriger als zuvor nach feiner perfönlichen Seiligung, zog fich von ber Welt zurud und fucte als geiftlichen Führer ben Ginfiebler Felig auf, beffen bober Ruf weit verbreitet war. Sie führten zusammen ein sehr strenges, dem Gebet und heiliger Betrachtung geweihtes Leben.

Johann entbeckte enblich bem Felix sein Borhaben, zu bessen Aussührung sie alsbann burch eine zweite wunderbare Vision angetrieben worden sein sollen. Ein weißer hirsch sei ihnen im Walbe erschienen, zwischen seinem Seweih ein blaues und rothes Areuz. Von einem Engel im Traume geheißen, nach Rom zum Papste zu reisen, machten sie sich mitten im Winter auf den Weg, legten dem hl. Bater den Plan zur Gründung eines Ordens zum Boskauf der Gesangenen vor und baten ihn um Bestätigung desselben. Vom Bischof von Paris hatten sie Empsehlungsbriese dei sich. Innocenz III., der damals gerade den päpstlichen Stuhl bestiegen hatte (1198—1216), nahm sie freundlich auf, verschob aber die Entscheidung. Als er jedoch eines Tages bei der Meßseier die nämliche Erscheinung gehabt habe, wie Johann von Ratha bei seiner Primiz, habe der Papst nicht länger mit der Erlaubniß dazu gezögert,

baß jener einen neuen Orden stiften durfe, dessen vorzüglichster Zweck sein sollte, die Sesangenen auszulösen, die unter dem Joche und in den Fesseln der Ungläubigen seufzten. Dem Papste, der bekanntlich die ganze damalige Christen-heit für einen neuen Areuzzug zu begeistern suchte, kam die Gründung dieses Ordens sehr gelegen, als Mittel zur neuen Entstammung der Gemüther; und weil überdies der Bischof von Paris und der Abt von St. Victor desstätigten, daß der Ordensstister Johann "nicht seinen, sondern Christi Gewinn suche", gab der Papst ihm und seinem Genossen Felix am Feste Mariä Lichtmeß 1198 seierlich das Ordensstseid und bestätigte im Dezember desselben Jahres die in seinem Auftrag vom Abte von St. Victor entworsene Ordensregel. Sie gründeten ihr erstes Kloster an der Stelle, wo der Hirfchinen erschienen war (Cerffroid) und dieses galt als das Haupthaus, so lange der Orden bestand. So erzählen uns die Legende und die Urtunden des Ordens.

Die vornehmften Buntte ber Orbensregel beftanben barin : Gigentlicher Orbenszweck ift, die von den Ungläubigen gefangen gehaltenen Chriften zu befreien, entweder so, daß für fie ein Bosegeld bezahlt wird ober so, daß ber Orben mohamebanische Gefangene kauft und gegen christliche auswechselt. Um bafür die Mittel zu gewinnen, sollen alle Einkunfte des Ordens in drei Theile getheilt werben, von benen zwei Drittel zum Lebensunterhalte ber Mitglieber und zu sonftigen Werten ber Barmbergigfeit, ein Drittel gur Befreiung ber Gefangenen ju verwenden find. Jebes ihrer Saufer foll einen Oberen, ber Minifter heißt, und nicht mehr als brei Beiftliche und brei Laienbruber haben. Alle ihre Rirchen find ber heiligsten Dreifaltigkeit geweiht, woher fie ben Ramen "Trinitarier" (Dreifaltigfeitsbrüder) führen. Ihre Lebensordnung ift sehr strenge. Sie bürfen keine Federbetten haben; nur wollene Deden und ein Riffen find geftattet. Ihre Rahrung foll nur aus Gemufen, Grun- und Milchspeisen bestehen; Fleisch burfen fie nur an wenigen Tagen effen und niemals taufen. Sie burfen nicht auf Pferben reiten, sonbern nur auf Cfeln (baber vom Bolte "Cfelebrüber" genannt) und zwar nur auf geschenkten, geliehenen ober selbst gezogenen; welche zu kaufen ist nicht erlaubt. Die Strenge ber Regel hielt übrigens nicht ein Jahrhundert vor. Schon 1267 wurde fie von Clemens VII. gemilbert, auch mit der Dreitheilung des Permogens es nicht mehr fo genau genommen. Sogar Pferbe wurden ihnen geftattet an Stelle ber Efel und fo tamen fie, wie ber Boltswig meinte, bom Esel auf das Pferd. (Bullar. magn. I, 145).

Unter ben ersten Schülern ber Stifter zeichneten sich vorzugsweise zwei Engländer und zwei nachmalige französische Bischöse aus. Sobald der Orden eingerichtet war, begann er seine segensreiche Thätigkeit. Die beiden Engländer wurden mit einem Begleitschreiben des Papstes nach Marocco zum Emir Miramolin geschickt, um mit ihm wegen des Lostauses der armen Gefangenen zu unterhandeln. Der Ersolg war ein so glücklicher, daß sie im

Jahre 1200 mit 186 Befreiten nach Cerffroid zurücklehren konnten. Undeschreiblich war allseits ber Jubel und die Freude darüber. Man pries Gott, ber die barmherzige Liebe bei ihrem ersten Unternehmen so reichlich gesegnet hatte. Der Ruhm des neuen Ordens ward mit jedem Tage größer; häusiger wurden die Schenkungen, zahlreicher die Ordensmitglieder.

Im genannten Jahre unternahm Johann von Matha felbst eine Reise burch Subfrankreich und Spanien, ermahnte überall die Konige und Fürsten, bie Bornehmen und bas Bolt, fich ber Chriften, die in ben Reffeln ber Ungläubigen feufzten, anzunehmen. Reichlich floffen bie Gaben und immer mehr neue Orbenshäuser mit Spitalern entstanben. Dann ging er nach Tunis und taufte 120 Chriften los, die er nach Rom bringen wollte. Bei biefem Unternehmen hatte er aber Vieles zu leiben. Gine Anzahl Mauren wollte ihm bie Losgekauften wieber entführen. Als ihnen bies nicht gelang, zerbrachen fie in teuflischer Bosheit bas Steuerruber bes Schiffes, auf welchem Johannes mit seinen Geretteten nach Italien überfahren wollte, gerriffen die Segel und überließen bas Schiff bem Spiele ber Meeresmogen in ber Soffnung, es werbe untergeben. Johannes aber verlor ben Muth und bas Gottvertrauen nicht und ermunterte auch feine Genoffen. Aus ihren Manteln machten fie ein Segel und baten ben Allmächtigen, Er felbst moge ihr Steuermann fein. Während ber Fahrt kniete Johann fast immer auf bem Borberbed bes Schiffes, mit einem Crucifix in der Sand und verfundete Gottes Sob in lautem Pfalmengefange. Und fiebe, bas Schiff lief nach etlichen Tagen glüdlich in bie Münbung bes Tiber ein.

Richt weniger thätig als Johann in Spanien und Italien, war Felix in Frankreich zur Berbreitung des Ordens. Insbesondere brachte er einen Konvent in Paris neben dem Orte zu Stande, wo eine Rapelle zu Ehren des hl. Mathurin stand. Daher bekamen in Frankreich die Trinitarier auch den Namen Mathuriner. Bor seinem Tode versammelte Felix seine Religiosen um sich, ermahnte sie mit väterlichem Ernste zur Erfüllung der Gebote Gottes und der Ordensregeln, segnete sie und starb im Jahre 1212.

Johann von Matha verwendete die letzten Jahre seines gottsfeligen Lebens bazu, in Rom, wo er Orbensgeneral war, die Sefängnisse zu besuchen und den Armen beizustehen, auch eifrig Sottes Wort zu predigen. Erschöpst von den fortwährenden Anstrengungen im Dienste heiliger Rächstenliebe, vollendete er seine irdische Lausbahn zu Rom 21. Dezbr. 1213. Seine Leiche ruht in Spanien.

Der Orben ber Trinitarier breitete sich immer mehr aus, besonders in Spanien, Italien und Frankreich. Durch ihn wurden von Zeit zu Zeit ganze Schaaren von Christen aus moslemitischer Gefangenschaft und Sklaverei erlöst, ihrem Vaterlande und ihren Angehörigen wiedergegeben, durch ihn unzählige Thränen getrocknet, unzählige Menschen und Familien glücklich gemacht. Wit Recht steht baher das Andenken der hl. Orbensstifter im Segen.

Seit ber erwähnten erften "Rebemption", (fo nannte man jebe gur Befreiung von Gefangenen unternommene Reise), hat ber Orben in ber That vielen Laufenden die Freiheit verschafft. Man unterschied General-Rebemptionen, bie vom ganzen Orben ausgingen und particulare, bie von einer Orbensproving ober einem einzelnen Saufe unternommen wurden. Ein Schriftsteller bes Orbens (Johannes a S. Felice, Triumphus misericordise, p. 152 sqq.), rechnet bis zum Jahre 1627 allein für die Broving Caftilien und Beon 362 Rebemptionen, burch welche 11 809 Chriften befreit wurden; für die Broving Ballien 246 Rebemptionen mit 30 720 Befreiten. In England faßte ber Orben mit ber Zeit auch einigen Boben und besaß baselbst eine ansehnliche Bahl von haufern, bagegen ift er in Deutschland niemals recht popular geworben und fruh verfummert. Doch jahlte man bis 1414 von Seiten ber b e u t f ch e n Saufer immerhin 143 Rebemptionen. Die befreiten Gefangenen wurden, wenn nothig, in ben hofpitalern bes Orbens verpflegt, bis fie foweit genesen waren, um in die Heimath entlassen werben zu konnen. Auch im Oriente felbst hatte ber Orben zu biesem Zwede Spitaler. — Die Reisen ber Brüber behufs Lostaufs ber Gefangenen waren oft mit großen Gefahren verbunden und mancher hat dabei fein leben geopfert. Oft haben auch Bruder bes Orbens, um Andere, namentlich folche, von benen fie wußten, bag ihr Blaube in Gefahr war, zu befreien, fich felbst als Stlaven hingegeben.

#### b) Bie Bolasker.

Der 3 weite Orben jum Lostauf von Gefangenen, ber "Orben ber hl. Maria von ber Gnabe" (de Mercede) ift etwas spater als ber ber Trinitarier und zwar in Spanien entstanden. Er ift aus ben Rampfen hervorgegangen, in welchen die Chriften baselbst bas noch von Mauren besette Gebiet schrittmeise wieber eroberten. Er ift mehr ritterlichen als mondischen Ursprungs und hat ebenfalls zwei Stifter: ben hl. Betrus Rolascus und den hl. Raymund von Pennafort<sup>80</sup>). Petrus Rolasque, fo lautet fein frangöfischer Familienname, wurde 1189 in ber Langueboc von abeligen Eltern geboren und erhielt eine vornehme Erziehung. Als Jüngling nahm er im Gefolge bes Grafen Simon von Montfort, bes Felbherrn ber Katholiken gegen bie Albigenser, tapferen Antheil am Ariege gegen bie letteren und ben mit ihnen verbundeten König Peter von Aragonien. Bei Muret fiegte Simon 1213; König Peter fiel in ber Schlacht, und sein Sohn Jacob wurde vom Sieger zum Gesangenen gemacht. Doch vom Mitleiben mit bem sechsjährigen Anaben bewegt, übergab Simon ihn ber Leitung bes Betrus Rolascus und schickte beibe nach Barcelona. Als Jacob spater Rönig geworben, zeigte er fich gegen seinen Erzieher fehr bantbar und anhanglich. Inmitten bes Hoflebens führte Beter eine asketische Lebensweise. Sein Bewiffensrath mar Ranmund von Pennafort. Diefer, geboren im Schloffe Pennafort in Catalonien 1175, entstammte einem berühmten Rittergeschlechte, bas mit den Königen von Aragonien verwandt war. Geistig hochbegabt, brachte er es mit 20 Jahren schon zum öffentlichen Behrer der freien Künste zu Barcelona. Einige Jahre nachher studirte er in Bologna Theologie und Rechtswissenschaft, wurde Prosessor daselbst und später, auf dringende Bitte seines Heimathsbischofes, Canonicus und Generalvikar zu Barcelona. 1222 trat er in den jungen Prediger- oder Dominikaner- orden ein.

Berabe bamals, unter Jacob von Aragonien, machte bie Bertreibung ber Mauren bebeutenbe Fortichritte; eine tapfere Ritterschaft, voll Begeisterung für ben Glaubenstampf, umgab ben König. Doch geriethen viele Chriften in maurifche Gefangenschaft. Boll Gifer, fie zu befreien und ber Gefahr bes Glaubensabfalles zu entreißen, faßte Betrus ben Entschluß, fich felbst und fein großes Bermögen ihrer Erlöfung zu wibmen. Sein Beichtvater Rahmund billigte sein Vorhaben. Sie gewannen auch ben König dafür und eine Anzahl von Cbelleuten. Um 10. Auguft 1223 erfolgte bie feierliche Ginfetzung bes Orbens in ber Rathebrale zu Barcelona. Petrus mit 13 Rittern empfing bas Orbenstleib (weißer Sabit mit weißem Rreug auf rothem Schilb; bagu fügte ber König als besonbere Auszeichnung sein eigenes Wappen: brei golbene Pfähle in rothem Felb, auf bem Scapulier). Außer ben brei Orbensgelübben verpflichteten fie fich, gegen die Ungläubigen zu tampfen, driftliche Gefangene au befreien, fowie ihre eigene Perfon ju verpfanden und fich felbft gefangen au geben, wenn folches gur Befreiung ber Gefangenen nothig fein murbe. Raymund hatte die Ordensregeln verfaßt. Rach beendigter Feierlichkeit führte ber Rönig ben Betrus Nolascus mit ben anbern Orbensgliebern in feinen Balaft, wies ihnen einen Theil beffelben jur Wohnung an, bis ein eigenes Saus für fie fertig geftellt mar. Ihre Rirche mar ber bl. Eulalia gemeibt, ber Schutpatronin von Barcelona. Daber wurden fie auch ber "Orben ber hl. Eulalia" genannt. Spaterhin maren fie allgemein als "Rolasfer" befannt. Gregor IX. nahm 1235 bie "Brüber ber hl. Gulalia" unter feinen Sout und erganzte ihr Statut burch bie Regeln bes hl. Auguftinus. Bon ba verbreitete fich ber Orben febr rafch in verschiebenen ganbern, 1237 hielt Nolascus bereits bas erfte Generaltapitel ab. Im Jahre 1249 erlaubte ihnen Bischof Betrus von Barcelona, bei ihrem Orbenshause am Meere eine Rirche ju Ehren ber Mutter Gottes ju erbauen. Run nahm ber Orben ben Namen "Ordo Beatae Mariae de mercede redemptionis captivorum" an.

Der Orben war vorherrschend Ritterorben, im Gegensatzu ben Trinitariern, von benen er überhaupt ein ganz verschiebener Orben und keines-wegs nur eine Abzweigung war. Priester waren nur in geringer Anzahl im Orben vertreten. Der Magister generalis wurde bis 1817 ben

Rittern entnommen, wo Johannes XXII. bestimmte, baß tünstig ber General immer ein Priester sein solle. Ansänglich beschränkte ber Orben seine Thätigteit auf Spanien, auf die Bekämpfung der Mauren und die Besreiung der christlichen Gesangenen. Doch ging Petrus Rolascus selbst schon bald nach Afrika, um dort das Besreiungswerk auszuüben, und späterhin besaste sich der Orben hauptsächlich mit dieser Loskaufung. Petrus starb, nachdem er das Amt eines Orbensgenerals 1249 niedergelegt hatte, als einsacher Orbensmann 1256. Sein Rathgeber Raymund kam in Rom noch zu hohen Ehren, wurde päpstlicher Poenitentiar und starb 1275 als Orbensgeneral der Dominikaner, beinahe 100 Jahre alt.

Auch biefer Orben verhalf vielen Taufenben von Gefangenen zur Freiheit und gahlt manche Martyrer seines Liebeseifers.

Beibe Erlöser-Orben befaßen ausgebehnte Sammelprivilegien und zahlreiche Ablässe. Ihre Boten zogen überall umber, erweckten mit ihren Schilberungen von bem Elend der Gefangenen unter ben Ungläubigen und ben Erzählungen von dem, was sie felbst fern in den Heibenlanden erlebt, das regste Mitleid und gerne steuerten die Christen zu dem frommen Werke bei.

Für die rettende und erlösende Liebesthätigkeit der geschilderten beiden Orden war unstreitig der Glauben Lauben seiser die eigentliche Triebseder. Der Glauben sagenosse war der Segenstand der Liebesmühe, seine Erhaltung für den wahren Glauben, die Bewahrung vor dem Absall davon das vornehmste Ziel, das zu so helbenmüthiger Ausopferung begeisterte. Der Ordensbruder suchte und erkaufte unter den Ungläubigen den gefährdeten Glaubensgenossen. Dazu kam das in der Würde des Christen gründende Ehrgefühl, das es unerträglich fand, das Christen die Skaven und Gesangenen ihrer barbarischen Feinde sein sollten, und erst an dritter Stelle wirkte auch das Mitleiden als Beweggrund dazu, mit Gut und Blut die unter so schmählicher Knechtschaft Darbenden und Schmachtenden ihrem Clende zu entreißen.

Wenden wir uns nun zu einer and ern Art von genossenschaftlich organisirter, unabhängig vom Episkopate wirksamer, auf Freiwilligkeit beruhender Liebesthätigkeit für Gesangene, so sind es nicht mehr Glaubensund Kriegsgesangene, wie bei den Orden, sondern die eigentlich en Insassenschaftlich nit Gleichgesinnten verdunden hat. Genosse während des Wittelalters sich mit Gleichgesinnten verdunden hat. Genosse während des Wittelalters sich mit Gleichgesinnten verdunden hat. Genosse und set liche Armenpflege war ja im Wittelalter allgemein eingeführt und ist sür die charitativen Vereinigungen unserer Zeit als Vordild zu betrachten. Die vielgestaltige Noth wurde durch allerlei Vereine und Anstalten bekämpst. Der Unterschied zwischen damals und jetzt bestand nur in der religiösen Unterlage, auf welcher das mittelalterliche Genossenschaftswesen durchgängig sich ausbaute und ausgestaltete. Auch die Bruderschaften zum Wohle der Gesangenen waren insgesammt religiös eingerichtet.

Leiber können wir aus unserem beutschen Baterlande keine solche "Bereinigung christlicher Barmherzigkeit" für Gesangene in dem uns gesteckten Zeitraume auffinden und hier aufführen 31). Bielmehr sind es wiederum vorzugsweise nur die romanischen Länder, wo dieselben in's Leben traten. In Italien entstanden sie und kanden dann nur noch Boden in Spanien und Frankreich. Wir wollen also näher kennen lernen:

# 2. Die religiöfen Brudericaften für Gefangene und Berbrecher.

Das ganze religiöse Bruberschaftswesen hat, wie gesagt, seinen Ursprung in I talien, speziell in Rom unter ben Auspicien ber Papste genommen. Der erste Zweck einer jeden "Bruderschaft" war von jeher stets ein religiöser: die Sorge für eigenes und fremdes Seelenheil und die Pflege des kirchlichen Lebens durch besondere Gottesdienste und Andachtsübungen; dazu gessellte sich aber häusig in zweiter Linie irgend eine gemeinnühige Ausgabe: Urmen-, Waisen-, Kranken- oder Gesangenenpslege, Erziehung oder Unterricht u. dgl. m. 82).

- a) Die alte fte hierher gehörige Bruberschaft ift in Floreng gu suchen, bie "Bruberschaft von ber Barmherzigkeit" (Confraternità della misericordia), die zu einzelnen Zweden heute noch baselbst existirt und bis zum Aufhören bes Großherzogthums auch mit ber Sorge für Gefangene fich befaßte. Ursprünglich, im 13. Jahrhundert, für Berpflegung und Beerbigung Bestfranter gegrunbet, erweiterte fie ihre Satungen und nahm 1409 allerlei Werke ber Barmherzigkeit barin auf. Die vornehmsten Robili der Stadt gehörten früher dazu. Eine Abtheilung dieser Bruderschaft, die "Buoni uomini" (oben schon mehrfach erwähnt), sammelten zweimal wöchentlich Almofen, wovon die Hälfte für die Gefangenen bestimmt war. Sie hatten freien Butritt zu ben Gefängniffen, machten von ihren Wahrnehmungen an auftandiger Stelle Mittheilung. Sie schenkten ober lieben ben Inhaftirten allerlei Lebensbedürfniffe, Rleibung, Deden, Leibmafche u. bgl. Diefe Bruberschaft, die heute noch in Florenz besteht und alle besseren Bürger der Stadt zu ihren Mitgliebern zählt, verzweigte fich in ganz Toscana und weiter hinaus, und blubte noch vor etlichen Decennien g. B. in Livorno 88).
- b) Eine andere Genossenschaft, die hier zu verzeichnen ist, war die "Compagnia di Santa Maria della croce al Tempio, detta de' Neri" (die Schwarzen), ebensalls in Florenz und zwar im Jahr 1343 gegründet und 1360 mit Statuten versehen, in welchen im Hoinweis auf Ps. 84, 11: "Misericordia et veritas obviaverunt sidi, justitia et pax osculatae sunt", unter anderen Ausgaben auch diese genannt ist: "mit leidlicher und geistlicher Hilse die in den Gesangnissen Eingeschlossenen heimzusuchen, zu stärken und zu trösten" 84).

- c) In Parma finden wir die uralte Genossenschaft der "Fratelli della penitenza" (Bußbrüder). Sie gehörten dem sog. dritten Orden des hl. Franciscus an und hatten ausgedehnte Bollmachten, namentlich die Gesangnisse zu überwachen, einzelne Mitglieder als "Rotare" darin zu besichäftigen mit Führung der Bücher und Listen, andere mit Sammeln und Bertheilensder Almosen u. s. w. Ebendaselbst entstand 1609 die "Compagnia delle einque piaghe di Nostro Signore" (die Genossenschaft von den füns Wunden unseres Herrn), mit der Ausgabe, den armen Gesangenen den Ledensunterhalt zu verschaften und 1680 solgte ihr die religiöse Genossenschaft "de Sacchi" zu gleichen Zwecken.
- d) In Rom entstand sobann eine Angahl von firchlichen Genoffenschaften, welche, indem fie "bie Sorge fur bie Befangenen zu ihren obligaten Liebeswerken gablten, die Berbindung ftets aufrecht erhielten, welche zwischen ber Gesellicaft und ihren erklarten Feinben, ben Berbrechern, vor ber Berurtheilung ber letteren bestand", und die nur vom firchlichen Standpunkt aus, ber auch in bem Berbrecher noch ein Ditglied ber Rirche erblicht, fortbestehen tann. Das foziale Band bes Staates wird zerriffen burch bas Berbrechen und bas Gefängnis, und nur außerft schwer knupft es fich wieber. Anders ift bas Berhaltnig bes Berbrechers und Strafgefangenen gur Rirche. Dit ihr bleibt er ftets burch bas Band ber religiofen Pflicht verbunden und je mehr er biefe Berbindung in seinem Gewiffen wieder empfindet und anerkennt, besto leichter wird ber Mensch wieber sittlich gesund und auch bas foziale Band ftellt fich bann von felbft wieber ber. Die fraglichen Bruberfchaften saben im Verbrecher ben verlorenen Bruber, ben fie aufsuchen und retten mußten. Befonders find babin ju rechnen: Die fog. Sacconi ober Die Ergbruberschaft vom bl. Herzen Jesu, die Erzbruberschaft della carità di San Girolamo, die Erzbruderschaft "della pietà dei carcerati" und biejenige "della misericordia di San Giovanni decollato".
- e) Die Sacconi vertheilten Brob an die Gefangenen und mit diesem Liebeswerke war eine monatliche Besuchung der Gesangenen durch eine Gerichtskommission verbunden, vor der sie vernommen, über ihre Sache und etwaigen Beschwerben angehört wurden.
- f) Die Erzbruberschaft della carità 85), welche ihren Sit in S. Girolamo hatte, wo ehemals bas Haus ber hl. Paula, der Schülerin bes hl. Hieronymus, stand, übernahm die Fürsorge der armen Wittwen und Waisen vor Gerichten, sie stattete arme Mädchen aus und vertheilte Almosen an dürftige Frauen der Gefangenen (also "Fürsorge für die Familien Inhaftirter!"), unterhielt ein Kloster für Büßerinnen und widmete sich besonders auch der geistigen Sorge für die Gesangenen der via Giulia (der schon erwähnten Carcori nuovo von Innocenz X. aus dem Jahre 1655). Sie unterhielt an der Kirche S. Girolamo mehrere Geistliche nicht nur zur

Besorgung des dortigen Gottesdienstes, sondern auch zur Seelsorge für die Gesangenen; unter diesen Geistlichen besand sich s. It. auch der hl. Phislippus Neri. Gegründet wurde diese Erzbruderschaft bereits im Jahre 1519 durch den Cardinal Giulio de'Mebici, Better von Leo X., in der Folge unter dem Namen Clemens VII. selbst Papst. Innocenz IX. desstätigte ihre Statuten. Von ihrem Ursprunge an besaste sich diese religiöse Bereinigung mit der Pslege der römischen Gesangenen, auch als dieselben noch in den Kerkern der Corte di Savella sich besanden. Sie sorgte sür Lebensmittel, pslegte die Kranken, die sie häusig besuchte, und verhalf ihnen zur Freiheit, wenn sie, wegen Schulde nerhaftet, durch deren Abzahlung frei werden konnten. Die Päpste zeichneten die Erzbruderschaft durch viele Privillegien und Indulgenzen aus.

- g) Die Erzbruberschaft "della pietà dei carcerati" murbe 1575, unter Gregor XIII., von bem Jesuiten Johann Tallier gegründet, welcher als langiahriger Seelforger ber Befangenen ihre Silfsbebürftigkeit aus Erfahrung kennen gelernt hatte. Er vereinigte ebelbenkenbe Menschen in der Absicht, den Gefangenen Wohlthaten zu erweisen. Gregor XIII. lobte biefe Abficht und erhob ben Berein 1579 gur Ergbruderschaft. Sie befuchten und tröfteten bie Gefangenen, suchten biefelben gum Empfange ber bl. Saframente zu bewegen, theilten Almofen an fie aus und die geiftlichen Mitalieber ber Bruberschaft nahmen fich burch Saframentenspendung und Predigten ber Seelsorge an. Wie spater Clemens VIII. 1603 ber vorigen Erzbruderschaft (della carità), so ertheilte schon vorher Sixtus V. 1587 biefer bas Recht, jahrlich einem zum Tobe verurtheilten Berbrecher bie Begnabigung zu erwirken, sowie bei ben offiziellen Besuchen ber Gefangniffe (burch ben papftlichen Sof) fich burch einen hohen Bralaten vertreten zu laffen. Sie gablte zu ihren Mitgliedern faft lauter Bralaten und Abelige. Außer leiblicher Silfeleiftung wibmete fich bie Genoffenschaft insbefondere auch ber Aussöhnung verhafteter Schuldner mit ihren Gläubigern. Aber auch selbst bie Bagno's ber Saleerenftraflinge erhielten haufige Besuche von ihr. Jebes Mitglied fühlte fich gludlich, wenn ihm Gelegenheit geboten murbe, einen Gefangenen der Gesellschaft zurückzugeben und der betreffende Gefangene mar beftrebt, fich der werkthatigen Liebe feines hochgestellten Beschützers murdig zu ermeifen.
- h) Der ausgezeichnetsten und rühmlichsten Erwähnung würdig ist aber unter diesen religiösen Bereinen auch noch die Erzbruderschaft "della misericordia di S. Giovanni decollato" (von der Barm-herzigkeit unter dem Schuße des enthaupteten Johannes des Täusers) zur Borbereitung verurtheilter Delinquenten auf den Tob. Sie wurde 1488 unter Innocenz VIII. von einer Anzahl von Florentinern gegründet, die zu Kom wohnten und offenbar die ähn-

liche Genoffenschaft ihrer Baterftabt (f. oben) auch au Rom in's leben rufen mollten. Das Gericht gab ber Bruberschaft Rachricht von jedem gefällten Todesurtheile. Sofort hatten vier Mitglieber jum Strafling fich ju begeben, um ihm Troft zu fpenden. Sie brachten bie Racht in feinem Gefangniffe zu und verließen ihn vor seiner hinrichtung nicht mehr. War die Stunde für die Execution gekommen, fo fand fich die gesammte Bruberschaft ober boch eine große Bahl ihrer Mitglieber beim Gefängniffe ein, und begleiteten ihn prozessionsweise, mit einem fowarzberhullten Areuze voran, zur Richtftatte. Bu Seiten bes Rreuzes gingen zwei Manner mit brennenben gelben Bachsfakeln. Mit klagender Stimme wurden bie fieben Bugpfalmen nebst einer Litanet gefungen. Rach vollzogener Sinrichtung nahmen fie ben Leichnam bom Balgen ober Schaffote, legten ihn in einen offenen fcmargen Sarg und trugen ihn in ihre Bruberschaftstirche, wo bas Tobtenoffizium gebetet wurde. Am andern Tage fand ein feierlicher Gottesbienst für die Seelenrube bes hingerichteten ftatt.

Wie es näherhin bei einer solchen Theilnahme ber Erzbruberschaft an einer hinrichtung ft et &, auch icon in fruh erer Zeit, bergegangen fein mag, wie auch namentlich bas Bolt fein Mitgefühl mit bem Berbrecher babei bekundet hat, bavon konnen wir uns ein Bild machen, wenn wir uns einen speziellen Fall erzählen laffen, ber noch 1842 in Rom fich zutrug und von einem Augenzeugen folgenbermaßen geschilbert wirb 86): "Morgen follte eine Eretution stattfinden. Um Abende versammelte fich die Erzbruderschaft "della misericordia di S. Giovanni" fehr gahlreich. Einige ihrer Mitglieber, bie Confortatori, begaben fich in bas Befangnis um ju beten. Um Mitternacht trat ein Auffeber in die Belle, um zu revidiren. Beim Schließen ber Thure ließ er einen Zettel fallen: ber Berurtheilte weiß, mas bas ju bedeuten hat. Man läßt ihn einige Zeit allein, da gewöhnlich ber erfte Einbrud einer fo furchtbaren Botichaft ibm nicht geftattet, bie Stimme ber Religion ober ber Freundschaft zu hören. War er einigermaßen ruhig geworben, fo traten bie Confortatrio wieber herein. Ein Pralat und ein Bifchof, Mitglieber ber Bruberfchaft, hatten bie erften Troftungen gu ertheilen. Gebete, fanfte Borftellungen, Zeichen innigfter Theilnahme fanben im Gefängniffe ftatt und murben bis zum letten Augenblid fortgefest.

Unterbessen wurde in der Kirche um Mitternacht das heiligste Sakrament ausgesetzt, und die Bruderschaftsmitglieder nebst zahlreichen anderen geistlichen Genoffenschaften umdrängten dasselbe, um für die Bekehrung der Berurtheilten zu beten. Mit Tagesandruch fand dasselbe in anderen Kirchen durch das Bolk statt. Der hl. Bater selbst verrichtete eine lange Andacht in seiner Hauskapelle.

Gegen halb neun Uhr feste fich ber Trauerzug in Bewegung. Rach einem Biquet Dragoner tam burch bie schweigenbe Wenge bie lange Prozession ber

Bruberschaftsmitglieber, bebedt mit ihrem schwarzen Sacco, eine Fackel in ber Hand tragend und die Sterbelitaneh laut singend. Dann kam der verhängnisvolle Karren mit den zwei Berurtheilten, mit drei Priestern zur Seite. Wie mit einer Stimme rief das. Volk beim Andlick des Karrens: Sono convertiti? Sind sie bekehrt? Für den einen der Berurtheilten antworteten die Priester bejahend, für den anderen durch ein verneinendes Zeichen des Kopses. Da hättet ihr hören sollen, wie das theilnehmende Volk an den Reumüthigen tausend Segnungen richtete: "Sei gesegnet mein Sohn, mein Bruder! Fasse Muth! Ich werde eine hl. Wesse für Dich lesen lassen! Ich opfere für Dich ein neuntägiges Fasten! eine Kommunion! ein Almosen! Wir werden Dich nie vergessen, für Dein Weib, Deine Mutter, Deine Kinder sorgen!"—
so hörte man in allen Tonarten aus der Wenge rusen.

Der anbere, wegen eines Batermorbes Berurtheilte, war bei ben einbringlichsten Mahnungen taub geblieben. Als das Bolt vom Priester vernahm: "Non è convertito!", brach dieselbe Wenge in Drohungen und Verwünschungen auß: "Birbone, Käuber, willst Du wie ein Türke sterben? Roch ein Weilchen und Du stehst vor dem Richterstuhle Gottes! Geh', Unglücklicher, Du wirst auf ewig verdammt sein!"

Schwer ist ber Eindruck wiederzugeben, den die Stimme eines ganzen Bolkes macht, welches zum Boraus das Urtheil ewigen Segens oder Fluches ausspricht. — Der Zug naht sich dem Richtplatze bei der Kirche S. Giovanni decollato, die beiden Delinquenten steigen vom Karren. In einer Kapelle reicht man dem Bußsertigen nochmals die Kommunion und nach zwanzig zur Danksaung bewilligten Minuten empfing er den Todesstreich.

Die Confortatori und Priefter erschöpften fich inzwischen mit Buspruchen an ben Berftodten. Bangft mar bie Sinrichtungsftunbe verfloffen, ber Genter wartete immer noch auf fein Opfer. Es ift ein Bug ber Langmuth, welcher bas papftliche Gefet carafterifirt, indem es jum 3wede ber Betehrung erlaubte, ben entscheibenben Augenblid bis zum Untergang ber Sonne hinauszuschieben. Der Berstodte blieb verstodt. Schon betete man bas De profundis, schon stand ber Genter bereit und inftanbiger murben bie Ermahnungen und Beschwörungen. Da rief er ploglich: "Es ift genug, ich will nicht sterben wie ein beibe, ich will beichten". Er that es unter Thranen, empfing die Wegzehrung, kniete bann bin und fein haupt fiel unter ben lautesten Segenswünschen bes gangen Boltes. Run veranftaltete bie Bruberschaft einen feierlichen Seelengottesbienst für die Beiden". Aus dieser Erzählung geht hervor, wie ein tiefgläubiges Bolk auch ben größten Berbrecher noch zu ben Seinigen gablt, und fich in Bemuhungen fur fein Seelenheil formlich verzehrt. Das kann seine gunftige Rudwirkung auf bie ich limmen Boltselemente nicht verfehlen.

Diefe Bruberichaften verbreiteten fich von Rom (Moreng) aus über alle

Theile Italiens (Die Bruderschaft ber "weißen Brüber" im 16. Jahrhundert zu Reapel), von da nach Frankreich (z. B. 1630 in Lyon die confrairie de la miséricorde, eine ähnliche 1630 in Toulon) und nach Spanien. Selbst in manchen Städten Portugals traf sie Howard auf seinen Reisen an. In Deutschland konnte im 16. und 17. Jahrhundert vor lauter Glaubens- und politischen Händeln die christliche Liebe nicht recht gebeihen.

Julius (Borlesungen, 242 und 347 ff.) knüpft an die Erwähnung dieser alten Bruderschaften die sehr beachtenswerthe und zutressende Bemerkung, daß jene Bruderschaften ein schönes Beispiel dafür geben, wie leicht es sei, auf den altchristlichen, religiösen Grundlagen geschichtlich sortzubauen und das Gute, zeit= und zwedmäßige Reue darauf zu gründen. So seien in Aufstrischung jenes Liedesgeistes der alten Bruderschaften in Turin 1823 und Genua 1825 Ge fängnis vereine gegründet worden, welche sich nicht allein mit den zum Tode Berurtheilten, sondern auch mit der ersprießlichen Behandlung, dem religiösssittlichen Unterrichte, der Anhaltung zur Arbeit, der Speisung und Kleidung aller Arten von Gesangenen beschäftigten. Höchst interessant sind die von Julius zugleich mitgetheilten Auszüge aus den Statuten der "Bruder- und Schwesterschaften der Barmherzigkeit gegen Gesangene", wie dieselben in den genannten Städten in der Wirklichkeit besolgt wurden \*\*).

# 3. Exturs über die Frage nach dem Urfprung unferer modernen Strafanstalten \*).

Bereits oben wurde angebeutet, daß in diesen italienischen geistlichen Genossenschaften die Ansange und Typen für unsere modernen Gesangnisvereine zu erblicken seien. Der unsterblicke Menschenfreund Howard lernte sie kennen, bildete sie in seinem Baterlande nach und von da aus erging alsdann die Anregung und Aufmunterung zu ähnlichen Organisationen an alle zivilissirten Staaten Europas und Amerikas. Und wie Italien — neidlos sei ihm dieses Berdienst belassen! — das erste Beispiel der Bereine zur Förderung und Pslege des leiblichen und sittlichen Wohles der Gesangenen gegeben hat, so erhielt auch der altsirchliche, vom Benediktiner Mabillon im 17. Jahrhundert sür die kirchliche, vom Benediktiner Mabillon vorgeschlagene Buß- und Besserb, seine erste praktisch durch Absonderung, Schweigen, Arbeit und Gebet), seine erste praktische Anwendung auf das staatliche Gesängniswesen gleichfalls in Italien, in der Stadt der Päpste. Wenn auch nicht im Buchstaden unseres Themas gelegen, aber sachlich und logisch da-

<sup>\*)</sup> Bir bitten hier um besondere Berücksichtigung der Anmerkungen 88 ff., die fehr wichtiges, im Text nicht verarbeitetes Material zur Belehrung bieten. Krauß, Im Kerter.

mit verwandt und baber wohl gerechtfertigt, ift bie Erwähnung bes iconen Beugnisses, bas ein unbefangener und vorurtheilslofer Gewährsmann, ber protestantische Amerikaner Georg B. Smith, (in feinem Berke: Bertheibigung bes Spftems ber Einzelhaft. Philabelphia 1838), ber von einem Papfte ergriffenen Initiative gur Reform bes Bollgugs ber Gefangnisftrafe ertheilt hat, und wir konnen es uns nicht berfagen, feine Worte bier anzuführen: "Der Stadt Rom verbankt man die erfte große Reform des Zuchtwesens. Das Gefängnis, worin man bas Bug- und Befferungsfpstem einführte, blieb beinahe ein Jahrhundert lang ein ganz einziges Beispiel ber Wirtsamteit tatholischer Wohlthatig= teit. Rom fand feine Nachahmer in ber gesammten Chriftenheit. Das im Jahre 1703 von Clemens XI. gegründete Gefängnis San Michele war bas erste Rettungshaus in Europa. Freilich find bloke Arbeitshäuser, worin die Arbeiter Berbrecher waren, auch in anderen Ländern errichtet worben, allein obgleich man in einigen ben Unterricht einzuführen verfucht hatte, so machte boch ber Tag und Nacht gestattete verberbliche Umgang, die Bermifchung jedes Alters, Standes und Geschlechts in einer von schamloser Unart vergifteten Daffe, bie Ginfperrung jungerer Deliquenten zu einem unvermeiblichen sittlichen Tobesurtheil 88). Wer als Reuling im Berbrechen bas Befangnis betrat, vollenbete barin feine Erziehung jum Bofewicht und innerhalb der Rertermauern das Chrgefühl, die Scham, alle Selbstständigteit, jeden Antrieb zur Arbeitsamkeit und Tugend zurücklassend, trat er heraus als Eingeweihter ber Berworfenheit, mit nichts unbekannt, als mit feinen Bflichten und bereit, auf Roften ber Gefellichaft bie Lehren bes Berbrechens auszuüben, welche feine Thorheit ihn hatte annehmen laffen. Rach feiner Freilaffung mar er gewiffermaßen gezwungen, bas Verbrechen, bie Rauberei als Gewerbe zu treiben."

"So war der beklagenswerthe Zustand der Gesängnisse, die mit einem so tressenden Ausdrucke Schulen des Berbrech en s genannt wurden, als die schöne Anstalt von S. Micheless) errichtet ward; ihre Fundamente wurden auf die dauerhaste Grundlage der Humanität und einer gesunden Philosophie (eigentlich auf Religiosität und Milbthätigkeit) gelegt. Den großen Uebeln, welche die Trägheit erzeugt, wurde durch beständige Arbeit während des Tages vorgedeugt. Man sührte die Rlassisitätion ein und das Stillschweigen, soweit es in einer zahlreichen Gemeinschaft aufrecht erhalten werden kann. Jeder Gesangene erhielt seine eigene Schlassiste (Trennung bei Racht). Sittensprüche wurden auf Täselchen geschrieben, welche beständig den Gesangenen in die Augen sielen; vor Allem aber wurde religiöse Belehrung ertheilt. Die Bestrasung erfolgte nach den Regeln einer milden, konsequenten, wachsamen und unbeugsamen Zucht. Die Besserung und nicht das Leiden war der Zwed der Anstalt. Der berühmte Grund-

fat bes Alterthums, ben man 1700 Jahre hatte folummern laffen, (vgl. oben das kirchliche Fürspracherecht), kam wieder in die Erinnerung und ward zum erften Male in Ausübung gebracht. Die Inschrift, welche in golbenen Buchstaben über bem Eingange zum Hauptsaale bieser Rettungsanstalt (Strafanftalt) fich befindet, enthält ben hauptinhalt und bas Wefen ber gangen Strafrechtswiffenschaft: "Parum est coërcere improbos poena, nisi probos efficias disciplina", (es hat geringen Werth, die Schlechten burch Strafe zu züchtigen, wenn man fie nicht burch geeignete Behanblung beffert), ein Spruch, ben wir über bem Eingange eines jeben Gefängniffes eingegraben feben möchten". So ein Mann, ber nichts weniger als ein Freund bes Papfithums Aber Ehre einer Regierung, welche querft ben Gebanten erfaßte, bie Strafe zur Befferung ber Berbrecher zu benuhen! Auch ein gründlicher Renner bes Gefängniswesens in unseren Tagen (Dr. Föhring, Sandgerichtsbirektor in hamburg, in feiner Schrift: "Die Reform und ber heutige Stand des Gefängniswesens in Italien", Hamburg 1885, S. 65) raumt offen und rückaltslos ein, daß "nicht Amerika, nicht Pennsplvanien, nicht die Stadt Auburn, sondern Clemens XI. ber Erfinder ber Zelle und bes Schweiggebotes und ber bamit zusammenhangenden Strafvollzugsspfteme" gemefen fei.

(Dieses clementinische System, bestehend in gemeinsamer Arbeit bei Stillschweigen unter Tags und Absonberung in Zellen mahrend ber Racht, murbe 32 Jahre später (1735) von Clemens XII. auch auf die Gefängniffe für Frauen angewenbet, welche ber Papft unter Leitung bes Architekten Juga nach bem Plane bes Fontana ausführen ließ. Die Raiferin Maria Therefia errichtete fodann 1759 gang nach bem römischen Borbilbe, mit hilfe bes Architetten Francesco Croce, ein Gefängnis (casa di correzione) in Mailand. Daffelbe hatte 140 Bellen, barunter 25 für Frauenspersonen und 20 für Jugenb. Liche) 90). Dieses Gefängnis wiederum diente, wenigstens zum Theil, dem 1775 bon berfelben Raiferin zu Bent in ben öfterreichischen Rieberlanben burch ben Grafen Bilain erbauten großartigen Buchthaufe als Mufter. Anstalt aboptirte vollständig bas System Clemens XI. Soward besichtigte und beschrieb dieselbe, und es scheint 91), daß von hier die Englander die Ibee zu ähnlichen Bauten hernahmen, welche, genährt von dem praktischen englifchen Geifte, ihren Weg über's Meer nach Amerita fanb, wo fie alsbalb in manchfacher Weise 92) verwirklicht wurde, um bann als etwas ganz Reues, in ber That aber schon lange vorher in Stalien Bestandenes, nach Europa zurüdzutehren 98).

Wir haben uns zu biefer ausführlichen Darlegung bes Entwidelungsganges ber Gefängnisreform veranlaßt gesehen, weil nach bem erstmaligen Erscheinen bieser Schrift (als kleiner Festschrift) es von einzelnen, namentlich evangelischen Rezensenten ungläubig ober mißfällig aufgenommen wurde, daß wir die Ehre ber Privrität, zu welcher Frage wir übrigens in der solgenden Anmerkung noch nähere Stellung nehmen wollen, einem römischen Papste, ber geschichtlichen Thatsächlichkeit gemäß, zugeschrieben haben. Man war beshalb sogar versucht, dieser unserer Schrift eine "katholische" Tendenz zu unterschieben und boch können wir mit bestem Gewissen versichern, daß uns solche gänzlich serne lag und liegt. In dem Zeitrahmen dieses "Neberblickes" tonnt e eben von hervorragender protest ant isch er Thätigkeit auf fraglichem Gebiete selbst verständ blich erst nur Weniges zu Tage treten, während das 18. und 19. Jahrhundert darüber so viel Rühmliches aufzuweisen haben. Auch von katholischen Zeit saum Nennenswerthes zu berichten. Indessen siener gährungsvollen Zeit kaum Nennenswerthes zu berichten. Indessen seigen zu können, daß wir Alles, was uns inzwischen von protestantischer Seite bekannt wurde, ebenso mit vollster Anerkennung zur Erwähnung bringen. Suum cuique.

# Zweites Rapitel.

# Die Liebesthätigkeit einzelner Personen für Gefangene und Nerbrecher.

Der achten selbstlofen Rachstenliebe ift es eigen, bie Linke nicht wiffen au laffen, mas die Rechte thut; fie fucht in allen ihren Werten nur die Chre Gottes und das Wohl des Mitmenschen, nicht die eigene Ehre, den eigenen Bortheil. Sie posaunt nicht aus, wie viele Thranen sie getrodnet, wie viele Unglückliche fie glücklich gemacht hat. Wenn beshalb in ber Geschichte bie Großthaten und Berdienste hervorragender Perfonlichkeiten auf ben verschiebenften Gebieten bes öffentlichen Lebens mit leuchtenben Buchftaben für bie Rachwelt verzeichnet fteben: bie Großthaten ber barmbergigen Liebe hat fie jum weitaus größten Theile nicht verzeichnet, ja nicht zu verzeichnen vermocht, weil biefe tein Aufsehen erregt haben, sonbern nur bemjenigen bekannt geworben find, ber fie, um in ber Sprache bes Glaubens zu reben, burch feine heiligen Engel im Buche bes lebens aufzeichnen läßt, bas am allgemeinen Bergeltungs- und Abrechnungstage vor aller Welt wird aufgeschlagen werben, bamit Alle, die Guten und die Bofen, daraus erfahren, was nunmehr benen zu Theil werden foll, die auf Erben bem Herrn auch in ben minbeften feiner Brüber in Liebe gebient haben. (Matth. 25, 84 ff.)

Was die suchende, tröstende und rettende Liebe im Laufe der Zeiten für die Gefangenen aller Arten und für die in Bergehen und Berbrechen gesallenen Mitmenschen gethan hat, ist ebenfalls ganz gewiß nur zum kleinsten Theile in den Büchern und Denkmälern der Geschichte, da und dort zerstreut, oft nur mit einigen kurzen Worten, ausgeschrieben worden. Soviel als dem Bersasser hieden erfindlich gewesen, ist in diesen Blättern dem geneigten Leser

vorgeführt. Indeffen ift noch eine Aufgabe zu erfüllen: aus ben fiebzehn Jahrhunberten, die unser Ueberblick umfaßt, find boch auch einige, wenngleich nur wenige Ramen ebelmuthiger Christenmenschen, vielleicht gegen ihren Willen, burch die Geschichte uns überliefert worben, in beren Leben und Wirken auch Sefangene und Verbrecher als hervorragender Gegenstand freiwilliger Liebesund Rettungsarbeit erscheinen. Ihnen foll zum Schluffe eine bescheibene "Chrenhalle" hier errichtet werden 95).

#### 1. Paulinus von Rola, † 431.

Pontius Anicius Vaulinus, Dichter und Kirchenlehrer, mit ben großen Mannern feiner Zeit eng befreundet, murbe 358 gu Borbeaux in Gallien aus vornehmem und reich begutertem Geschlechte geboren 36). Der Dichter Aufonius war sein Lehrer und Erzieher. Bereits im Jahre 378 bekleibete er bie Burbe eines romischen Ronfuls und war nacher Ronfular in Camvanien, wo feine Familie bei Rola ein großes Landaut befaß. Als er feinen einzigen Sohn burch ben Tob verloren hatte, reifte in ihm und seinem gleichgefinnten Beibe Therefia ber Entidlug, ber Belt und ihrem Bompe ju entfagen. Er verzichtete auf seine glanzende Stellung, wurde 392 zu Barcelona Chrift und zwei Jahre nachher Briefter. Dit feinem Beibe zog er fich bann nach Rola zurud, wo er mit ben Seinigen ein ascetisches Leben führte und augleich fich gang in ben Dienst ber Armen und Rothleibenben ftellte. Rola wurde balb ber Zufluchtsort für ganze Schaaren von Elenben aller Art. In feiner letten Bebenszeit wurde Paulinus noch Bischof ber Stadt. Sein ganzes ungeheures Bermögen hatte er nach und nach zu Werken ber Barmberzigkeit verwendet. "Er öffnete seine Scheunen ben Armen, seine Vorrathshäuser ben ankommenben Fremben. Bu wenig war es ihm, Provingen zu ernahren; er rief von allen Seiten herbei, die er nährte und kleidete" — fagt sein Schuler Uranius von ihm. "Wie viele Gefangene hat er losgekauft, wie viele Soulbner ausihren Banben befreit!" - Paulinus felbft war einmal, als die Gothen unter Alarich 410 Rola heimsuchten, nebst vielen Mitburgern gefangen genommen worben. Als bann fpater bie Ban= balen Italien wieberholt überfielen, machten fie viele Taufende zu Gefangenen, die fie nach Ufrita mitschleppten. Da opferte Paulinus Alles, was er befak, um biefe Ungludlichen loszutaufen und einem traurigen Schidfale zu entreißen. Ja, was man feiner unerschöpflichen Liebe gutraute, bezeugt Gregor b. Gr. 97) in ber von ihm ergählten Sage, bag Paulinus, als alle Mittel aum Lostauf ber Gefangenen erschöpft maren, fich felbft für ben Sohn einer Wittwe, ber unter ben Nichtausgelöften fich befand und nach Afrika abgeben follte, ben Banbalen geftellt habe. Allein bie Barbaren, welche ein folder Opfermuth mit Staunen erfüllte, ließen Beibe frei und verstanden sich auch unter billigeren Bedingungen gur Freigebung ber Anderen. - Diejenigen aber, welche von den Bandalen nach Afrika mitgenommen wurden, fanden daselbst gleiches Erbarmen bei

#### 2. Deogratias, Bifchof von Carthago um 480.

Bictor von Bita in Norbafrita, fein Zeitgenoffe, hat uns eine "Geschichte ber afritanischen Christenverfolgungen unter Beiferich und hunnerich" hinterlaffen, worin er auch biefen Deogratias ruhmlichft erwähnt als einen Bater ber Gefangenen. Mehrere taufenb Romer schmachteten bort in ber Gefangenschaft ber Banbalen und murben wie Stlaven graufam behandelt. Bei ber Theilung ber Beute habe man ben Sohn bom Bater, bie Tochter von ber Mutter, bie Sattin vom Gatten getrennt. Rummer und Gram brachten viele bem Tobe nabe und vor Elend waren fie zu Grunde gegangen, wenn nicht Deogratias fich ihrer als liebevoller belfer angenommen batte. Er gab fein Bermogen bin und veraugerte alles werthvolle Rirchengerathe, um mit bem Erlos vielen hunderten bie Freiheit zu erkaufen und forgte auch fur die Uebrigen, zu beren Bostauf die Mittel fehlten, burch Pflege in Rrantheiten, burch Spenbung von Troft und mancherlei fonftige Wohlthaten. Er ließ zwei große Rirchen öffnen, worin er Biele aufnahm, speifte und fie selbst Tag und Racht pflegte. Ueberhaupt habe er fich um die Gefangenen jeberzeit nach Kräften angenommen. (Victor. Vitens., de persecut. Vandal. I, 8.)

#### 3. Severinus, Apostel von Roricum, † 482.

Aus der letten Zeit der Römerherrschaft im heutigen Erzherzogthum Defterreich ift uns in ber Lebensbeschreibung bes hl. Severinus ein Bilb aufbewahrt, welches zeigt, was einzelne von driftlicher Liebe erfüllte und begeifterte Manner auch unter bem Zusammenfturze aller Berhaltniffe zu leiften vermochten. Gine authentische Lebensbeschreibung von ihm haben wir von feinem Schüler Eugippius (Vita Severini), beffen Schrift fehr belehrend ift bezüglich ber Zustände im 5. Jahrhundert. Ueber ber Gestalt des hl. Severin liegt ein eigenthümliches Dunkel; Niemand wußte, wer er war und woher er gekommen. Bahricheinlich murbe er in Italien geboren, lebte eine Zeit lang im Orient und ploglich tritt er in Noricum auf, ohne jemals, felbft ben ihm nabe Stehenben nicht, ben Schleier bon seiner Bergangenheit zu luften. Er bekleibete kein Amt in Kirche ober Staat, und boch wurde er balb, burch nichts als feine Thatfraft und burch die Fülle feiner barmherzigen Liebe legitimirt, die maggebenbe und leitende Berfonlichkeit im Sande. Inmitten ber allgemeinen Roth manbelt ber, wie ber ftrengfte Buger lebenbe, Dann Gottes umber, tröftet und hilft, aber warnt und mahnt auch zur Buge und Tugend. "Durch alle Caftelle und Stabte hin wurben die Armen burch feinen Gifer ernährt, und er felbft glaubte nur bann fatt ju fein, wenn er fab, bag bie

Armen ihren Unterhalt hatten." Durch fein Wort wußte er es bahin zu bringen, daß ihm von allen Seiten freiwillig ber Zehnte geliefert murbe, und bavon theilte er ben hungrigen Brob, den Racten Rleiber aus. Er befreite viele Gefangene aus ben Hänben ber Barbaren und mehrals einmal gelang es ihm, die Eroberer zur Milbe zu ftimmen. Die Gothen, die Rugier, die Sueven, die Heruler und Alemannen, die nacheinander in die Proving eingefallen maren oder diefelbe ummohnten, ehrten und fürchteten ihn. Ihre Könige tamen in Chrerbietung ju ihm uud gehorchten seinem Worte. Gibolb, Ronig ber Alemannen forberte ihn einftens bei einer Begegnung auf, er moge fich eine Gnabe ausbitten. Severin erwiderte: "Das Beste, was ich, nicht für mich, sondern für den Ronig wunsche, ift, bag Du von der Berwüftung bes römischen Gebietes absteheft und bie römischen Gefangenen freige best." Es geschah. Siebzig und balb barauf noch mehrere Gefangene wurden freigegeben. Als die Rugiertonig in einft einige römische Gefangene hart behandelte, und Severin durch Boten um Schonung bat, ließ fie ihm tropig fagen: "Bleibe in Deiner Zelle und mische Dich nicht in die Berfügung über meine Stlaven." Doch balb ertannte fie, von einem ichmeren Unglud betroffen, ihr Unrecht, fanbte eiligst Boten gur Abbitte und ließ alle ihre Gefangenen frei. Rach einem an Tugenden und Verdiensten, insbesondere an Werken ber Barmbergiakeit überreichen Leben, ftarb Severin zu Faviana (Wien.) (Ogl. auch Ratinger, S. 168 ff.)

# 4. Ricetius in Gallien (5. Jahrhunbert).

Von diesem hl. Manne schreibt Gregor von Tours (Vitae patr.): "Wie viele durch den heiligen Nicetius aus dem Kerker (carcorali ergastulo) befreit, wie vieler Gefesselten Retten und Bande burch ihn gelöft wurden, bavon find Zeugen jene Maffen von Gifen, . . . . Ja, ber heilige Mann foll in einer Nacht in sieben Rerkern erschienen sein, die Gefangenen losgelöft und frei von bannen ziehen geheißen haben 98). (Ganz legenbenhaft.)

### 5. Leonhard, in Gallien + 559.

Der Bater biefes Geiligen bekleibete hohe Aemter am hofe bes Ronigs Chlodwig. Leonhard wurde gut erzogen, und in ben Wiffenschaften forgfältig unterrichtet. Als er herangewachsen war, boten sich bem vortrefflich gebilbeten Junglinge bie glanzenbften Ausfichten für feine Butunft bar; aber bereits hatte ber weltflüchtige Beift des hl. Remigius, feines Lehrers und Erziehers, die Herrschaft über ihn gewonnen, so daß er es für beffer hielt, die Bande, die ihn an die Welt feffelten, ju lofen und fich gang dem Dienfte Sottes zu weihen. Balb verschaffte ihm sein heiligmäßiger Wandel die allgemeinfte Hochachtung. Die größte Bewunderung aber erwarb er fich burch bie Liebe, mit ber er fich ber Gefangenen annahm, welche er immer auch auf eine weit gefährlichere Gefangenschaft aufmerksam machte, von ber fie fich losmachen sollten: bie Sunbe. Sehr viele, benen er burch feine Berwendung die leiblichen Fesseln lofte, verbantten ihm baber auch die viel wichtigere fittliche Freiheit. Zum Priefter geweiht, predigte er allenthalben mit einbringlicher Araft bas Wort vom Areuze. Das Loos ber Gefangenen ging ihm stets sehr zu Herzen. Die Franken, ein kriegerisches Bolk, waren fortwährend in blutige Rampfe mit benachbarten Boltern verwickelt. Die Feinde, die fie besiegten und gesangen nahmen, wurden in Retten gelegt und hart behandelt. Beonhard besuchte nun biese Gefangenen, troftete fie und befreite viele von ihnen. Aber feine Liebe zu ben Gefangenen ging noch weiter, so baß er auch in alle Gefängniffe fich begab, wo bie Berbrecher lagen, fie beimfucte und burch feine Bureben befferen Befinnungen juganglich machte. Der Ruf biebon verbreitete fich überallhin und ba bie Sage ging, baß Gott seinem frommen Diener teine Bitte abichlage, fo geschah es, baß felbst aus weiter Ferne Befangene seine Fürbitte anriefen, wie wenn er schon unter ben Seiligen im himmel gewesen mare. Die Legende melbet, daß baraufhin "bie Retten vieler Gefangener bon Sanben und Fügen gefallen und jum Danke von ihnen ju ben Füßen bes Beiligen niebergelegt worden feien." Der bemuthige Leonhard habe fich jeboch hierwegen nicht überhoben, fondern sei nur noch eifriger im Streben nach Vollfommenheit geworben. Später in einem vom König geschenkten Walde bei Limoges als Einsiedler mit wenigen Genossen lebend, fei er von vielen früher befreiten Befangenen aufgesucht worben, die ihm ihre Dienfte antrugen und ihn baten, bei ihm bleiben zu burfen. Er behielt fie bei sich, wies ihnen Strecken Waldes zum Ausreuten und Anbauen an, damit fie in biefer Weise ihren Unterhalt verdienen konnten. Daneben ertheilte er ihnen heilsamen Unterricht und leitete fie zur Gottesfurcht an. Go bewahrte ber einfichtsvolle Mann fie vor weiteren Berirrungen; benn Arbeit und Frommigkeit sind die fichersten Schutwehren gegen Thorheit und Sunde. (Mägler, Leben ber Beiligen. Landshut 1838. II. Banb. Freiburger Rirchenlegiton, 1. Aufl., Erganzungsband unter "Geonhard".)

Leonhard's Gebächtnis lebte in Frankreich fort und heute noch nennen sich baselbst manche Gefängnis- und Schutvereine: "Oeuvres de Saint Léonard".

#### 6. Rahmunbus Ronnatus, † 1240.

Wurde geboren 1204 zu Portelli, einem Flecken in Catalonien, von angesehenen Eltern. Der Name Konnatus (non natus = nicht geboren, nach Art anderer Kinder) wurde ihm beigelegt, weil er erst nach dem Tode seiner Mutter auf chirurgischem Wege an das Tageslicht gebracht wurde. Als Jüngling sand er Aufnahme in dem kurz vorher von Petrus Kolascus gegründeten Orden B. M. V. de Mercede redemptionis captivorum, den wir bereits kennen gelernt haben. In Barcelona empfing er das Ordenskleid und

wurde balb als ausgezeichneter Kanzelrebner befannt. Zweimal reifte er mit Rolascus und breimal in Begleitung anberer Orbensbrüber in bas Gebiet ber Mauren, um gefangene Chriften zu befreien. 3m Jahre 1226 erlöfte er in Balencia 140, im Jahre 1229 in Algier 150 und im Jahre 1239 zu Tunis 228 folder Ungludlichen. Dabei hatte er bie schwerften Drangfale, Entbehrungen, Safterungen und Dighandlungen zu erbulben; allein biefes erhöhte nur feinen liebevollen Gifer für bie Rettung feiner gefangenen Glaubensbrüber, wie nicht minder für bie Berbreitung ber driftlichen Religion unter ben Ungläubigen. In Algier jog er fich ben Born bes bortigen Fürften ju, ber ihn burch Schläge mighanbelte und in's Gefangnis werfen ließ, in bem er acht Monate Unfägliches leiben mußte. Sogar bie Lippen Raymund's ließ ber Barbar burchbohren und mit einer Rette zusammenschließen, um ihn am Prebigen zu hindern. Zur Freiheit und balb zur Kardinalwürde gelangt, ftarb Raymund an den erlittenen Unbilben schon im 36. Lebensjahre zu Corbova. (Rach mehreren Lebensbeschreibungen, insbes. Baillot, vies des Saints, 31. Août.)

# 7. Carl Borromans, Erzbischof von Mailand, + 158499).

Die im ersten Abschnitt erwähnten, icon bon ber nicanischen Rirchenversammlung vorgeschriebenen, Procuratores pauperum (Sachwalter ber Armen), ju beren Amte auch bie Gefangenenpflege gehörte, tauchen im 16. Jahrhundert in dem genuesisch en und mailandisch en Staatswefen als besonderes, weltliches Rollegium wieder auf und wir finden zu Genua bie "protettori und avvocati de' poveri carcerati" (Beschützer und Vertheibiger armer Gefangener), sowie die "protettori de' carcerati della malapaga" (bie Beschützer ber verhafteten schleten Sahler) als zwei Behorben, beren Mitglieder fammtlich bem Laienstande, besonders bem Stande der Rechtsgelehrten angehörten und ihr Amt als Ehrenamt unentgeltlich belleibeten. Der Senat hörte beibe Rollegien jeweils vor Abfaffung feiner Beschluffe. Genua verpflanzte fich, ebenfalls schon im 16. Jahrhundert, das Kollegium ber "Beschützer ber Gesangenen" (congregatio protectorum carceratorum) nach Mailand. Wie treu bie 15 Mitglieber biefer Behorbe ihr beschwerliches Amt unentgeltlich verwalteten, ergiebt fich aus einem Beschluffe bes mailandischen Senates vom Jahre 1554, ber wegen ber Mühfeligkeit jenes Amtes es zu einem zweijährigen machte, nachbem es vorher als lebenslängliches Amt übertragen worden war.

In bieser weisen und milben Strafrechtspsiege zu Mailand wetteiserte nun aber mit der weltlichen Regierung in rühmlichster Weise unter dem Erzbischof Carl Borrom aus (1588—1584) auch die kirchliche Gewalt. Dieser dem ebelsten Geschlechte Mailand's entsprossene Kirchenfürst, einer ber größten Beiligen ber tatholischen Rirche, mar ebenso eifrig in ber Wieberherstellung ber Kirchenzucht, und ber Erhaltung ber katholischen Kirchenlehre, wie in Werten ber Wohlthatigkeit. Bekannt ift feine helbenmuthige Aufopferung mahrend ber Zeit, wo die Peft im Mailandischen wuthete. Wöhrend seiner Amtsführung hielt er nicht weniger als fechs Brovingialkongilien (Harduin., Collectio Concil. X. Banb) und elf Dibgefaninnoben ab, auf benen eine Reihe von Befcluffen über bas gefammte Armenwefen, insbesondere auch über die Beaufsichtigung der unter firchlicher Leitung und Berwaltung ftehenden Gefängniffe und die Behandlung ber Befangenen gefaßt worben find. Ein protestantifcher, bem tatholifden Glauben fonft feindlich gegenüber ftebenber Schriftsteller (Vaughan, Thomas, the Visitation of prisoners. Oxford 1825) jagt von diesen Beschlüffen, baß bieselben "bezüglich ber forgfältigften Berüdfichtigung ber Forberungen ber humanitat, sowie ber Beburfniffe bes Gefangenen niemals übertroffen worben finb". Sie bilben ein kleines Gesethuch für fich, gründen in ben oben aeschilberten Gebrauchen, Borfchriften und Einrichtungen ber alten Rirche und segen auf bas Genaueste bie Pflichten und Befugniffe ber "Beschützer ber Gefangenen" (protectores pauperum), bes weltlichen und geiftlichen Borstehers ber Berhafteten, ber Aufseher und Schließer auseinander. (Acta eccl. Mediolanensis. Bergomi 1738. Bei Julius l. c. finben fich bie, bie Gefangniffe betreffenben, Berorbnungen gufammengeftellt. Gine wortliche Uebersetzung würde zu vielen Raum beanspruchen.) So konnen die Protektoren nach Rudfprache mit bem Richter einen Jeben, ber Jemanben unrechtmäßig in ben Rerter bringt, jum Erfat ber bem Berhafteten erwachsenen Untoften berurtheilen. Sie haben jederzeit Einblid in die Befangenenliften, worin auch ber Grund ber Ginsperrung angegeben fein muß. Alle Gefangenen ohne Unterschieb, auch bie im schweren Rerter, burfen fie jeder Reit ungehindert iprechen, Schulbgefangene bei gegebener Gewährleiftung für Bezahlung ber Schuld entlaffen. Die Mitglieder bes Protektorenkollegiums versammeln fich jeben Freitag im Saale bes Gefängniffes ("Malae mansionis") zur Berathung aller, auf die Berwaltung des Haufes und das Wohl der Gefangenen fich beziehenden Fragen. Doch fteht ihnen nur die Untersuchung ber Borichriftsmäßigteit ber Gefangenhaltung, teineswegs bie Entscheidung über bie rechtliche Seite ber Detention zu.

Der "Vicarius criminalis" sodann muß jede Woche unan = gemelbet die Gesangenen besuchen, nach ihren leiblichen und geistlichen Bedürsnissen sich erkundigen und in Abwesenheit des Gesangenwärters und anderer Bediensteten sie sorgsältig über ihre Behandlung befragen; er darf Berbesserungen entweder selbst verfügen oder durch den Erzbischof oder seinen Generalvikar anordnen lassen. Er muß ferner ein Rotizbuch anlegen und sühren, worin er die Namen der Eingelieserten, den Tag der Einliese-

rung, die Ur fache ber letteren, bann auch bas gefällte Urtheil eventuell ben Tag ber Entlaffung einzutragen bat. Desgleichen eine Sifte (indicem) mit ben Ramen ber angerufenen und geladenen Beugen ober auch ber Mitfculbigen. Diefes Buch nebft ber Lifte muß er jebe Woche burchlesen, damit er Borforge treffen tann, daß die Berhafteten nicht aus Nachläffigkeit langer als gebührend feftgehalten, sowie daß fie rechtzeitig einvernommen werben. Ueberdies hatte er (ber Kriminalvifar) ein Buch, worin er ben Thatbeftanb ber Berbrechen genau beschreiben mußte. - Auch bie Raffenbeamten erhalten von Carl ihre genauen Inftruttionen, welche Bücher fie führen muffen u. bal.

Der geiftliche Proteftor foll jeweils ein Kanonitus ber Mailanber Rirche und vom Erzbischof auf zwei Jahre ernannt fein. Er hat alle anderen Beborben und Angestellten ber Gefängniffe ju tontroliren, bamit alle ihre Pflicht erfüllen und nichts zum Rachtheil ber Gefangenen thun. Insbesonbere foll er auch die Seelforge mahrnehmen, ebenfo die leibliche Pflege der Gefangenen und auf Beschleunigung ber Berhandlung ihrer Sache bebacht fein. Dinbeftens zweimal wöchentlich muß er jeben einzelnen Gefangenen, auch bie abgesonberten, besuchen. Defters in ber Boche bespreche er fich mit bem "geiftlichen Prafetten" ber Gefangniffe (Hausgeiftlichen) über Alles, mas jur Befferung ber Sitten beitragen tann, auch über sonftige Bedürfniffe ber Gesangenen. Die übrigen Ranoniker sollen ihn mit allen Mitteln in Civilwie in Rriminalsachen ber Armen unterftugen. Immer foll einer ber geiftlichen Rechtsgelehrten Mailand's zur Führung ber Bertheibigung armer Inhaftirter bereit fein - ftets im Benehmen mit bem geift lichen "Broteftor".

Weiterhin wird eine andere Gefängnisbehörde, die ber "procuratores pauperum carceratorum", instruirt, die Allen (ben Protektoren, Abofaten und Profuratoren) gemeinfamen Obliegenheiten werden festgesett, bie Dienftvorschriften für bas 20 art per fon al aufgeführt, sowie Beftimmungen über bie monatlichen, burch ben erzbischöflichen Generalvitar in Begenwart aller Gefängnisbehörben und -beamten vorzunehmenben "G e n e ralvisitationen" gegeben.

Ein großer Theil ber Berordnungen ift aber endlich ben Funktionen ber Befangnisfeelforge gewibmet. Die Stellung ber Befangnisgeistlichen zu ben übrigen Angestellten wird genau fizirt, und ber tägliche Bottesbien ft angeordnet. An den Sonntagen foll der Geiftliche die Gefangenen und die einzelnen Raume, worin fie fich befinden, mit Beihwasser besprengen, die Isolirten aber nur burch die Deffnung ber Bellenthure, ohne ju ihnen hineinzugeben. Be icht en follen bie Befangenen minbestens vier Dal im Jahre und so oft sie ce fonft noch verlangen. Bur Aushilfe foll er einen anderen bemahrten Priefter rufen. Die Bollmacht zur Abfolvirung von ben vorbehalten en Fällen fei ihm zu ertheilen. Bur oft erlich en Zeit muffe jeber Gefangene feine Rommunion machen und barüber Buch geführt werben. Wenigstens einmal wöchentlich muß ber Gefängnisgeiftliche prebigen und einmal im Monat burch andere geeignete Beiftliche predigen laffen. An ben Festtagen und öfter unter ber Boche foll religiöfer Unterricht, auch in ben burgerlichen Befangniffen, ertheilt werben. Es ift bafur ju forgen, bag in ben einzelnen Befangnisraumen bie Bilbniffe bes Erlofers und ber bl. Jungfrau und amifchen beiben bas Bilb bes bl. Seonharb, bes Fürbitters ber Gefangenen, fich befinden. Cbenfo einige religiofe Buch er, bie vom General= vitar genehmigt find. Die Gefangenen in ben bürgerlichen Saftlotalen (es wird immer awischen ben Rertern für Verbrecher und bem burgerlichen Arrest, ber mohl auch Schulbarrest bezw. libera custodia mar, unterschieben) sollen täglich fruh und Abends mit gebogenen Anieen Litaneien beten und an Fefttagen noch eifriger bem Gebete obliegen. Ferner übermache ber "geiftliche Brafett" bas Berhalten ber Gefangenen, namentlich ber weiblichen; er forge bafür, bag ben erfrantten Gefangenen weber ein Arzt noch Arznei noch sonftige Pflege fehlen. Ueberbies gebe er Acht, bag bie Nahrungsmittel ben Gefangenen unverfälscht verabreicht werben und in der gehörigen Portion. Nach der vorgeschriebenen Taxe soll man ihnen Speise und Gerathe und anberes Nothwendige abgeben. Salt er nach irgend einer Richtung eine besondere Borkehr und Abanderung für nöthig, so wende er sich an den geistlichen "Protektor". Deshalb befuche er täglich bie burgerlichen und anderen Gefängniffe und rebe mit jebem Infaffen einzeln; zu ben Abgefonberten ba= gegen gehe er nur mit Erlaubnis bes Ariminalvikars. Auch erkundige er fich banach, wie die Gefangenen vom Wartpersonal behanbelt werden. In die Untersuchung gegen Angeklagte mische er sich aber nicht ein, sonbern über= laffe dies bem Protettor, bem Bertheibiger und bem Profurator. — Enblich werben noch Anordnungen für Diejenigen gegeben, welche in abgesonberten festen Lotalen lebenslängliche ober zeitliche Strafen verbüßen.

Lieft man biese borromeischen Instruktionen burch, so glaubt man fast, ber hl. Carl habe eine moderne "Dienst- und Hausorbnung" für Gesängnisse und Strasanstalten als Muster vor sich liegen gehabt. Das Umgekehrte ist aber wohl schon ber Fall gewesen und insbesondere die Gesängnissgeistlichen von heutzutage sinden ihren Dienst beinahe vollständig schon in der Instruktion für den "geistlichen Präsekten der Gesängnisse" zu Mailand, wenn wir auch nicht mehr so verschwenderisch mit dem Weihwasser umgehen müssen und um Küche, Arzt und Apotheke für die Gesangenen uns nicht mehr ex officio zu kümmern brauchen.

Enblich aber erhalten auch bie Bischofe felbft von Carl einbringliche Mahnung, ihre Pflicht an ben Gefangenen in ihren Rertern zu erfüllen. "Der

Bischof soll nicht bloß burch bestimmte Personen, wie wir früher angeordnet haben, sondern auch selbst einmal im Jahr bas Gefängnis besuchen, bie Inhaftirten mit vaterlicher Liebe tröften und fromm im Geren ermahnen. Auch febe er barauf, daß ihnen nichts zur leiblichen Unterhaltung und zu einer billigen Fürsorge fehle, insbesondere auch nicht die Lesung in einem geiftlichen Buche, haufige Aufmunterung burch religiofe Personen, überhaupt nichts zum Beile ihrer Seele. Ebenfo forge er (ber Bifchof) bafur, bag bie, welche in "freierer haft" (liberiori custodia) find, wenigstens an ben Sonn- und Jefttagen die Deffe horen. Bo es geschehen tann, foll zu biefem Behufe neben bem Gefängnis eine Rapelle erbaut werben. Derfelbe Dienft foll überbies auch jenen erwiesen werben, welche von bem burgerlichen Richter in "freierer haft" (liberiori carcere) gehalten find. Enblich übersehe er auch nicht, bak alle die öfterliche Kommunion mit Andacht und Rugen empfangen 100)."

## 8. Johannes "ber Sünber", in Spanien **† 1600.**

Johannes Grande, ein spanischer Raufmannssohn, geboren um 1506, fruhzeitig einem frommen Bugerleben ergeben, batte aus Demuth feinen Familiennamen Granbe (ber Große) abgelegt und bafür fic "Beccabor", ber Sunder, genannt. Er lebte als Eremite bei bem fpanischen Stadtchen Darcena. Gines Tages fab er zwei frante Bettler am Wege liegen und von Mitleiben gerührt, trug er fie auf feinen Schultern in ein Saus gur Berpflegung. Bon ba an erwachte die Samariterliebe in ihm und es bulbete ihn nicht langer mehr in der Einfamkeit; vielmehr erkannte er, von oben erleuchtet, es als feinen Beruf, ben Armen und Rranten zu bienen, jur Linderung bes menfchlichen Elenbes beizutragen. In ber Stadt Xereg, wohin er fich begab, hoffte er einen geeigneten Wirtungstreis zu finden. Gin Franzistanerpater, so wird erzählt, bem er sein Gerg eröffnete, habe ihm aber gerathen, ftatt ber Aranten ber Gefangenen fich anzunehmen. Er ging alfo, mit Bollmachten berfeben, in die Gefängnisse und bald hatte er unter den Unglücklichen daselbst so viel Sutes geftiftet, daß man ihm erlaubte, im Gefangnis felbst zu wohnen, bamit er Tag und Racht jum Dienfte ber Gefangenen bereit sein konnte. Zuerst suchte er durch liebevolle Theilnahme ihr Vertrauen zu gewinnen; er brachte ihnen allerlei Erquidungen, die er für sie zusammenbettelte und erwirkte Manden biefe und jene Bergunftigung. Oft leiftete er ihnen bie niebrigften Dienfte. Daneben war er eifrig in einbringlichen Ermahnungen und heilfamen Belehrungen. Bei vielen gelang es ihm auch, ihre verharteten herzen zu erweichen und für Gott zu gewinnen; aber es gab auch verftodte Seelen, bie feine Gute migbrauchten, mit Frechheit von ihm Unterftuhung begehrten und bei deren Berweigerung ihn beschimpften, selbst mighanbelten. Doch Johannes ertrug jowohl ben üblen Geruch ber Rerterzellen wie die Robbeit und Bosbeit ihrer Bewohner mit unerschütterlicher Gebulb. "Ein Blid auf bas Kreuz bes Herrn tröstete, stärkte und ermuthigte ihn, brei Jahre im Gefängnis zuzubringen." Späterhin sehen wir ihn lange Zeit im Spitale mit Pflege ber Kranken beschäftigt. Er war jett nicht nur, sonbern hieß auch "barmherziger Bruber", nachdem er in biesen durch Johannes "von Gott" gestisteten Orden (ber "barmherzigen Brüber") sich hatte aufnehmen lassen. Auch Hausarme und verlassen Kinder seine Gegenstand seiner barmherzigen Liebe gewesen.

Indessen vergaß der eble "Sünder" über all diesen Werken keineswegs seine Gefangenen; er besuchte sie noch immer und tröstete sie. Mit besonberer Sorgsalt war er auch stets bemüht, die zum Tode Verurtheilten auf den Gang in die Ewigkeit vorzubereiten und fast immer hatten seine Bemühungen den besten Erfolg. Er starb zur Zeit einer Pestseuche, in Auszüdung seines Samariterwertes von der Krankheit selbst dahingerasst. (Rach mehreren Lebensbeschreibungen.)

### 9. Friedrich von Spee, + 1685.

Wer tennt sie nicht: bie entseklichen Berenprozesse, biese grauliche Berirrung bes Menschengeistes, biesen untilgbaren Schandflecken im Lichtbilbe ber driftlichen Religion! Im icauerlichen Berließe ichredlicher Rerter murben die Opfer des blutgierigen Wahnes vorläufig untergebracht, um nach ben Regeln des fluchwürdigen "Hegenhammers" (malleus maleficarum, verfaßt 1487 vom Dominitaner Sprenger) verhort, b. i. gefoltert und bann verurtheilt zu werben. Wo das Hexenwesen recht florirte, gab es besondere "Begenthurme". Der lutherische Weftphale Anton Pratorius entwirft in seiner erstmals im Jahre 1602 erschienenen Schrift: "Bon Zauberen und Zauberern" als Augenzeuge folgendes Bild von den hergefangniffen feiner Zeit: "Die Gefängniffe find gemeiniglich in biden, ftarten Thurmen, Pforten, Blodbaufern, Gewölben, Rellern ober fonft tiefen, finfteren, engen, ungeheuren Löchern. In benselbigen find große bide Hölzer, entweber zwei ober brei übereinander, ba fie an einem Pfahl ober Schrauben auf- und niebergeben. Durch bieselben find löcher gemacht, bag Arm und Bein barinnen liegen können; etliche haben große eiserne ober hölzerne Kreuze, baran fie die Befangenen mit bem Sals, Ruden, Arm und Bein anschließen. Etliche haben starte eiserne Stabe, fünf, sechs ober fleben Viertel an der Elle lang, baran zu beiben Enden eiserne Banben find, barin fie die Gefangenen hinten an ben Sanben verschließen; bann haben bie Stabe in ber Mitten große Retten in ber Mauer angeschlossen, bag bie Leute ftettigs in einer Lage bleiben muffen. Etliche machen ihnen noch bazu große, schwere, eiserne Steine an die Füße, baß fie bie weber ausreden noch an fich ziehen konnen. Etliche haben engere Löcher als hundeftalle, in benen die Menfchen taum fteben, figen ober liegen

können. Etliche haben 15, 20, 30 Rlafter tiefe Gruben wie Brunnen, auf's allerftärifte gemauert, oben ein Gewölb mit Löchern, baburch fie bie Gefangenen auf- und ablaffen. Rachbem nun bergleichen Ort, Gruben, Löcher und Ställe find, figen etliche in fo großer Ralte, bag ihnen bie Fuge erfrieren, ober gar erfterben; etliche liegen in fteter Finfterniß, baß fie ben Sonnenglanz nicht feben und nicht wiffen konnen, ob es Tag ober Racht ift; fie find ihrer Gliedmaßen gar nicht mächtig, haben immerwährenbe Unruhe, liegen in ihrem eigenen Dift und Geftant (bem "squalor" carceris, ben ber "begenhammer" als besonders fraftiges Mittel für ungeftanbige Begen empfahl. D. B.), unflätiger und elender als das Vieh, werden übel gespeift, konnen nicht ruhig ichlafen, haben baber ichmere Gebanten, große Rummerniß, bofe Traume, Schreden und Anfechtung, werben von Ungeziefer geplagt und überbies noch täglich mit Schimpf, Spott, Bedrohung von Stodmeistern, Henkern und Senterstnechten tribuliret, geangftiget, ichwer- und kleinmuthig gemacht". -Wahrlich, biefe Kerker mit ihrem Dunkel, ihren Ketten, ihren Kröten und Ratten, ihrer Ralte und Raffe und feuchten Luft maren gang geeignet, die Insaffen murbe, die Berhörrichter und Folterinechte thaten bas Uebrige, um fie "geftanbig" zu machen. Dann folgte bie "Ginafcherung". - Belde Abideulidfeiten bei ben Untersuchungsmanipulationen (nach fogenannten Berenmalen) vortamen, tann man fich leicht benten. Buttel und Benterstnechte befriedigten an ben Ungludlichen viehische Gelufte und festen diefelben bem Teufel auf Rechnung. Go ergablt ber muthenbe Berenrichter Remigius in feiner "Daemonolatria" (1595) von einem ber 800 Opfer, die er binnen 15 Jahren, von 1580-1595, in Lothringen habe verbrennen laffen, von einem unreifen Mabchen, Ratharine geheißen, baffelbe mare im Rerter wieberholt bergestalt vom Teufel genothzüchtigt worben, daß man es halbtobt vorgefunden! -

"Das Schredlichste ber Schreden" war und ist eben stets und überall "ber Mensch in seinem Wahn". Und hier war es ber religiöse Wahn, geweckt und genährt von den Dienern der Religion! Die Bernunst schien aus den Köpsen, das Erbarmen aus den Heligion! Die Bernunst schien aus den Köpsen, das Erbarmen aus den Herzen der Menschen, nein der "Christen, der "tatholischen" wie der "edangelischen" Christen, gewichen zu sein. Bergebens tauchte da und dort eine bessere Erkenntniß auf. Der rheinische Arzt Johann Weier (eigentlich Wier), Beibarzt des aufgeklärten Herzogs Wilhelm von Cleve, trat 1563 mit einer Schrift gegen den Hexenwahn auf (De praestigiis daemonum et incantationidus et venesicis). Ja, schon das 15. Jahrhundert hatte seine Hexenbekämpser. Einer der ältesten war Ulrich Molitor, der 1489 in seinem "Schon Gesprech von den Onholden" das ganze Hexenwesen auf "Fantastigkeit und Eynbildung" zurücksührte, wenngleich "sollich böse Weiber" als des Todes würdig erklärte, von wegen "ihrer Abtrünnigkeit und ihres verkehrten Willens". Agrippa

von Rettesheim (geb. 1486) regte 1520 bie Inquisition und die Monche in Meh gegen sich auf, da er eine Hege vertheidigte. Der 1593 zu Mainz verstorbene katholische Pfarrer Cornelius Soos mußte seinen Eiser gegen die Hegenversolgung bei Gesahr seines eigenen Lebens widerrusen. In Italien machte sich 1515 ein gewisser Ponzivibius als Vertheidiger der "Hegen" bemerkdar; später der katholische Pfarrer Michael Stapirius zu Hirführer in Westsalen. Aus diese Männer verdienen hier rühmliche Erwähnung. Indessen ihre Stimme, die sie gegen den Greuel erhoben, verhallte ungehört in der Wüste des allgemein verbreiteten Hegenspudes. Noch manche Jahrzehnte mußten verstreichen, dis es einem hochherzigen Priester gelang, besserrer Einsicht die Bahn zu brechen. Und sonderbar, gerade in der Zeit des menschenvernichtenden, dreißigsährigen Arieges, wo Deutschland einer physischen und moralischen Wildniß glich und der unduldsamste Glaubenseiser das Bolt entmenschte, wagte ein Priester, gegen jene Barbarei auszutreten. Er war ein Jesuite, dabei zugleich einer der ebelsten Menschen:

Friebrich von Spee ist sein gesegneter Name. Wir kennen ihn Alle und auch sein Leben und Wirken. Bom Lehrstuhl der Philosophie und Moraltheologie, den er zu Köln inne hatte, rief ihn sein Oberer nach Franken, um dort die verurtheilten "Sexen und Zauberer" zur Richtstätte zu begleiten. Ein trauriges Amt! Im Berlause weniger Jahre hatte er Zweihundert auf ihrem letzten Gange beobachten können; aber auch seine Haare waren inzwischen erbleicht und sein Herz blutete ihm; denn er erkannt, daß unter all' den Opsern des religiösen Irrsinnes kein einziges schuldig war. Da drängte es den auch dichterisch reich veranlagten Priester, aus qualvoller Brust zu beten:

> "Bor Traurigkeit im Herzen Seufz' ich aus tiefem Grund, Bor innerlichen Schmerzen Ruf' ich all' Tag und Stund'.

Die Zähren mir verrinnen Wie sanfter Regenguß, Und meine Augen schwimmen Wie steter Wassersluß.

D, wann wird er erscheinen Der vielgewünschte Tag, Bann ich von stetem Weinen Einmal aufhören mag?"

Eines Tages fragte ihn sein Freund, Canonicus Johann Phil. von Schönborn: "Woher kommt es boch, daß Euer Haar grauer ist als Euer Alter erwarten läßt?" Wehmuthsvoll erwiderte Spee: "Das will ich Euch, meinem liebsten Freunde, wohl sagen: es kommt von den vielen "Her, die ich zum Scheiterhausen begleitet habe". Und nun erzählte ihm Spee, wie er zur

vollsten Ueberzeugung gekommen, daß bei keinem der Aermsten, die er vor ihrer Berbrennung feelsorgerlich behandelt und genau beobachtet habe, auch nur ein Scatten von Grund vorhanden gewesen sei, fie der Zauberei für schulbig zu erklaren. Diese Ueberzeugung habe er insbesondere aus ben letten Beichten ber hinzurichtenden geschöpft, an beren Aufrichtigkeit er nicht zweifeln konnte. Schwere Rampfe bereiteten ihm babei ber Wiberftreit bes jum ftrengften Beichtgeheimniß verpflichteten Priefters mit bem bom innigften Mitleiben erfüllten Meniden. Bas habe er maden fonnen, wenn ihm bie Ungludlichen Angefichts bes Tobes bekannten, bag nur bie Folter ihnen bas "Geftanbniß" erpreßt habe, ober wenn fie bon bem qualenben Bewußtsein befreit werben wollten, burch ihre unwahren Angaben auf der Folter noch andere Unschuldige in's Berberben gezogen zu haben? Ihr Jammern und Weinen mit anhören, alle bie Greuelscenen anfeben zu muffen, bas habe ihn bor ber Zeit gealtert. Tief erfduttert borte Schonborn zu und als er fpater Erzbifchof und Rurfürst von Maing wurde, ba traten ihm die Worte feines langft geftorbenen Freundes Spee wieber vor die Seele und er beeilte fich, die herenprozesse in seinem Lande zu verbieten.

In seinem bekannten Buche: "Cautio criminalis seu de processibus contra sagas liber" (Rinteln 1631) erhob sich Spee mit der ganzen Gewalt der Religion und der Wahrheit gegen den Glauben an Hegen und Hegenwert, der durch ihn gebrochen wurde. Sein Buch hatte auch Anderen Muth gemacht, gegen den Hegenwahn anzukämpsen; doch loderten die Scheiterhausen immer noch lange Zeit zum entsetzen himmel empor. Schwer hält es eben, tief eingewurzelte, überdies von religiöser Autorität unterstühte, Wahnibeen auszurotten — und der eble Spee konnte von Glück sagen, daß er nicht selbst verbrannt wurde. Er starb, vom Fieber verzehrt, im schönsten Mannesalter zu Trier 1635, nachdem er auch dort durch viele Liebeswerke allgemeine Verehrung sich erworden hatte. —

Der nächste hervorragende, noch bebeutenbere Rampfer, welcher entschieben gegen ben Hexenprozeß auftrat und ber, wie Friedrich ber Große sich äußerte, "ben Weibern bas Recht zusprach, alt zu werben", war

#### 10. Christian Thomasius, + 1728,

geseierter Rechtslehrer zu Leipzig, ber, von ber Orthodoxie versolgt, nach Halle übersiedelte, wo die außerordentliche Frequenz seiner Borlesungen den ersten Anstoß zur Umwandlung der dortigen Ritterakademie in eine Universität gab, deren erster Rektor er geworden ist. Sein Hauptbestreben ging darauf aus, die Wissenschaft mit dem Leben in Werbindung zu sehen und so gemeinnühig zu machen. Insbesondere betonte er das Naturecht, dessen Bestimmungen er von den Gerichtshösen angewendet wissen wolkte. Dieser erleuchtete Denker war es, der dem Hegenprozeh in Deutschland vollends den

Tobesftoß verfette. Furchtlos icheute er fich nicht, es "mit bem berenteufel aufzunehmen". Gine Zeit lang war er zwar felbst bem Wahne zugeneigt und sprach einmal in einem Prozesse sich gegen die Beklagte aus; allein bald prüfte er bas Verfahren bei biefen Prozeffen gründlicher und zeigte bann bas Berengespenft vor aller Welt in seiner absoluten Wefenlofigfeit. In zwei Schriften legte er bas Ergebnig feiner Forfdungen nieber, ("Aurge Lehrfage bom Safter ber Zauberei" unb "Unterfuchung bom Urfprung und Fortgang des Inquisitionsprozesses gegen bie Begen", Galle 1704), und wies tlar bie Richtigkeit alles beffen nach, was Theologen und Juriften als untrügliche "Rennzeichen ber Zauberei" zu lehren pflegten. Nicht minber entschieben sprach fich Thomafius gegen die Anwendung ber Folter aus, bie bekanntlich nicht nur über Beren, sonbern über alle wegen eines Berbrechens Angeschulbigten verbangt murbe, benen man ein "Geftandniß" erpreffen wollte. — Thomasius wurde selbstverftanblich heftig angesochten; allein er kummerte fich wenig um bas Retergeschrei ber Dunkelmanner. "Bor bem Teufel foll man fich huten, aber nicht fürchten. So hute ich mich auch bor meinen Safterern, aber ich fürchte fie nicht", - und er gog über fie bie volle Lauge bes ihm angeborenen Wiges aus. Der treffliche Mann erlebte es noch, bag Ronig Friebrich I. von Breugen die Brandpfahle aus feinen Sanden verschwinden ließ. Der Tob ereilte ihn 1728. — (Rach verschiebenen Biographieen, insbesondere Buben, Chr. Thomasius nach f. Schicksalen und Schriften, Berlin 1805.)

Friedrich von Spee und Christian Thomasius, diese Vorkampser für Ausklärung und Menschenliebe, haben die Sesangnisse von den Heren, die Folterkammern von den erbarmungswürdigenOpsern eines unseligen Aberglaubens und einer unmenschlichen Sesühllosigkeit geleert: — sie verdienen gewiß auch in unserer Chrenhalle einen blumenbekränzten Plat 102).

#### 11. Claubius Bernarb, † 1641.

Claube, der arme Priester oder Pater Bernard genannt, machte im 17. Jahrhundert in Paris, ja in ganz Frankreich nicht geringes Aussehen und wurde von Vielen sür einen Heiligen gehalten. Seine Geschichte hat Aehn-lichkeit mit der des hl. Franz von Assel. Gedoren am 26. Dez. 1588 zu Dijon, Sohn eines angesehenen Rechtsgelehrten, studirte Bernard die Jurisprudenz und war bald wegen seiner Lebenslust und seines Humors der Liebling aller Gesellschaften. Aber plötzlich verwandelte sich der Lebemann in einen Asteten und Busprediger. Sein verstorbener Vater war ihm in einer Visson erschienen und hatte ihn gewarnt. Von nun an lebte Bernard zu Paris als Vater der Armen, denen er Alles, auch eine Erbschaft von 400000 Franken schenkte und für die er überdies selbst bettelte. Seine seurigen Predigten wurden mit Begeisterung und Ersolg gehört. Seine übrige Zeit brachte er in

Spitälern und Gefängnissen zu, um womöglich jede Seele zu retten. Endlich erlag er seinen Mühen. Er hatte einen verstockten Verbrecher zum Galgen begleitet und sich dabei so start angegriffen, daß er ein heftiges Fieder bekam, das seinem Leben am 23. März 1641 ein Ende machte. Sein Andenken lebt in Frankreich fort. (Sein Leben beschrieb u. A. der Jesuite Lempereur, Paris 1708, — schwer erhältlich.) — Bon Claudius stammt, gelegentlich bemerkt, das dem hl. Bernhard von Clairdaux mit Unrecht zugeschriebene berühmte katholische Gebet: "Memorare o piissima virgo". (Freiburger Kirchenlex.)

#### 12. Bincena bon Baul, 1576-1660108).

Ein Beiliger, auf ben Frankreich und die Rirche mit allem Rechte ftolg find! Geboren am 24. April 1576 in bem Dorfchen Poup, bei ber Stabt Dag in ber Gascogne, als Sohn eines Landmannes, ber nichts befaß als ein Sauschen und einige Grunbftude, von beren Ertragnig er feine gabireiche Familie ernahren mußte. Da ber Anabe fruhzeitig reiche Beiftesgaben offen. barte, entschloft fich ber Bater, feinen Bincens ftubiren zu laffen. Rach vielen Mühen und Entbehrungen gelangte ber arme, aber fleißige und willenstraftige Student gludlich jum Ziele und murbe 1600 jum Priefter geweiht. Sofort batte er eine kleine Pfrunde bekommen; allein weil ihn die Befignahme berfelben in einen Prozeg verwidelt hatte, verzichtete er barauf und fette feine Studien zu Touloufe fort. Dort vermachte bem armen jungen Abbe eine fromme Berson, welche seit Langem an seinem tugenbhaften Wandel fich erbaut hatte, ihr ganges Bermögen. Ginen Theil ber Erbschaft mußte er in Darfeille erheben, wohin er fich benn auch begab. Auf ber Rudreise aber, die er eine Strede weit ju Baffer bis Rarbonne machen wollte, wurde bas Fahrzeug von tunefischen Seeraubern weggenommen und Vincenz zu Tunis als Stlave an verschiedene Herren, zulett an einen Renegaten verkauft, der ihn auf einer Besitzung, nabe an ber Bufte, als Arbeiter verwendete. Es wird nun ergablt, wie Binceng burch fein fanftes und gottfeliges Benehmen eine ber Frauen des Renegaten und burch jene diesen felbst bekehrt habe, wie er mit Beiben nach Frankreich zurudtehrte, wo zu Avignon bie Neubelehrten burch ben papftlichen Vicelegaten feierlich in bie Rirche aufgenommen worben Diefer Pralat intereffirte fich febr für ben jungen Priefter, beffen schwere Schickfale sein volles Mitleiden erregt hatten. Er nahm ihn mit sich nach Rom und versprach, ihm ein Benefizium zu verschaffen. Den Aufenthalt in ber ewigen Stadt benütte Vincenz zu Studien sowie zur Befestigung seines frommaläubigen Sinnes. Der Prälat war in allen Gesellschaften voll bes Lobes für ben trefflichen jungen Mann und so lernte ihn auch ber franzöfische Botschafter beim papstlichen Stuhle naber tennen und schaken. Dieser hielt Bincens für eine fehr paffenbe Berfönlichkeit, um feinem Rönige Heinrich IV. eine

180

Angelegenheit von größter Tragweite, die man bem Papier nicht anvertrauen tonnte, binterbringen zu laffen. In Baris angelangt, entlebigte fich Binceng feines Auftrages beim Ronig, ber fofort auch bie großen Gigenschaften bes Beiftes und Herzens in bem beiligmäßigen Priefter erkannte. Bei einigem Ehrgeig mare es biefem ein Leichtes gewesen, raich zu hoben Burben aufzusteigen. Allein bies wollte er gerade nicht und zog sich beshalb bald in bie Berborgenheit zurück, wo er die Plane der Borsehung abwarten wollte. In der Nahe bes Hofpitales ber Charité eingemiethet, besuchte Bincenz, bem Drange feines mitleibsvollen herzens folgenb, taglich bie Aranten in biefem hofpital, troftete und ermagnte fie, ja er erbat fich von den Rrantenpflegern die Erlaubniß, fie in ihren Berrichtungen unterftugen zu burfen. hier fant er fich heimisch und bereitete fich auf feinen funftigen Beruf, ein Apoftel ber Biebe und Erbarmung für gang Frankreich ju werben, in aller Demuth vor. Doch wurbe ihm zu jener Zeit auch eine harte Brufung zugefügt. Aus Sparfamkeit bewohnte er gemeinsam mit einem Landsmanne, einem Juriften, eine Diethwohnung. Der lettere mar eines Tags fehr fruh ausgegangen und vergaß, ben Schrank zu schließen, worin er eine Summe von 400 Thalern aufbewahrte. Binceng lag frank im Bette und erwartete Argnei. Der Apothekerjunge brachte ihm biefelbe, suchte in bem Schrant nach einem Glas, um fiehineinzugiefen, bemerkte bas Gelb, nahm es rafch an fich und ging mit ber unbefangenften Miene hinweg. Bei feiner Rudfehr entbedte ber Jurift ben Diebstahl und begichtigte beffelben ohne Beiteres ben guten Binceng, beffen Armuth feinen Argwohn noch beftartte. Bergeblich maren alle Betheuerungen bes Berbachtigten, daß er von der Sache nichts wisse und nichts wahrgenommen habe. Der "Banbsmann" wies ihm schließlich in schimpflichster Beise bie Thure und verbreitete bei allen Bekannten feine Annahme, bag Binceng ber Dieb fein muffe. "Gott weiß die Wahrheit", - war Alles, mas biefer zu feiner Bertheibigung vorbrachte und Jebermann glaubte ihm auch. Behn Jahre verftrichen. Eines Tages wird ber Jurift, ber inzwischen Richter zu Borbeaux geworben war, in ein Gefängniß gerufen, wo ein Gefangener ihn zu sprechen verlangte. Es war jener Apothekerjunge, welcher, von Gewiffensbiffen gefoltert, sein Berbrechen eingestand. Inständig bat alsbann ber Richter ben Bincenz um Berzeihung wegen bes schlimmen Berbachtes und ber ausgesprengten Berleumbung.

Gewarnt burch eine fo traurige Erfahrung, zog sich Vincenz nur noch mehr von der argen Welt zurück, ganz dem Dienste Gottes und der Armen lebend. Da er damals schon bei den Reichen um Liebesgaben für Nothleidende bettelte, wurde er durch ihren Sekretär der Königin Margaretha, Gemahlin Heinrich's IV. bekannt, die ihn als Almosenier unter ihren Hosstaat aufnahm. Gine angebotene Abtei schlug er aus, nahm aber auf Zureden seines geistlichen Freundes und Führers Berulle nach einiger Zeit die kleine Pfarrei

Clichy bei Baris an, wo er mit heiligem hirteneifer in ber Gemeinbe burch Wort und That Allen Alles zu fein bestrebt war. Doch nach einem Jahre schon rief ihn sein Beichtvater Berulle nach Paris zurud und bewog ihn, im Saufe bes Grafen Philipp Emanuel Gondi die Stelle eines Sauslehrers und Erziehers für beffen brei Sohne anzunehmen. Balb mar Bincenz ber Liebling bes ganzen Saufes und insbesondere war ihm die fromme milbthätige Brafin bon ganger Seele jugethan. Rach borübergebenber Bermaltung einer zweiten Pfarrei (Chatillon les Dombes) kehrte er zu bem Grafen zurud und nun beginnt unfer Beiliger, nach ben verschiebenften Richtungen bin ben unerschöpflichen Schat ber hingebenbften, suchenben, rettenben und bewahrenden Liebe, der in feiner Bruft verborgen gelegen war, zu entfalten. Bas er geleistet hat, steht mit golbenen Buchstaben in ber Geschichte Frankreichs geschrieben und hunderte der gemeinnützigsten Anstalten und Organisationen find bie Denkmaler feines unvergleichlichen Wirkens. Er eiferte gegen bie Duelle, richtete Boltsmiffionen ein, grundete eine Genoffenschaft bon Diffionsprieftern (Lagariften), die Rongregation ber barmbergigen Schwestern, bie heute noch seinen Ramen tragen, ben Berein ber Tochter und ber Damen von der cristlichen Liebe, errichtete Anstalten für Findel= und Baisenkinder, Magdalenien für gefallene Frauenspersonen, eine Reihe von Hofpitälern. Auch die von Kriegs- und allerlei sonstiger Roth beimgefuchten Provingen murben Zeugen feiner allumfaffenben Liebesarbeit. Beinahe unglaublich klingt, mas 3. B. von den großartigen Silfeleiftungen berichtet wird, die durch die raftlose Obsorge des hl. Bincenz den Bewohnern von Bothringen zu Theil geworden find. Wo er felbst nicht helfend eingreifen konnte, ba war ihm keine Thure zu vornehm, wo er nicht als Fürbitter ber Rothleibenben angeklopft hatte. Die "Damen ber chriftlichen Liebe" steuerten ihre letten Kleinobien zusammen, die Herzogin von Aiguillon, bie fog. Schahmeisterin bes großen Armenvaters Binceng, burch beffen Sand aus ihrer Raffe viele Millionen zu guten Zweden gefloffen find, bie Ronigin Anna, die er bat, vergeffen zu wollen, daß fie Königin sei. um sich nur an ihre Pflichten als Christin zu erinnern, der König Ludwig XIII. selbst, ben er bat, die Wunden zu heilen, die seine blutige Politik geschlagen habe - furz Alles, mas helfen tonnte, murbe von Bincenz um hilfe angerufen. Die Hilfsquellen, welche sich ihm auf folche Weise eröffneten, setzten ihn balb in Stand, ben Ginwohnern von 25 lothringifden Städten und einer großen Zahl von Fleden und Dörfern, die dem Berhungern nahe waren, bas Leben au retten. Richt weniger als 14 Millionen Livres hatte Binceng an Unterftühungsgelbern allein für Lothringen zusammengebracht! Und als die Picarbie, bie Champagne und andere Landestheile vom Rriege und von ben in seinem Gefolge befindlichen Geißeln verheert murben, ba öffnete sich für ben allgemeinen Nothhelfer ein neues Arbeitsfelb feiner barmherzigen Liebe.

Inbeffen: wir haben nicht die Aufgabe, eine eingehende Lebensbeschreibung des hl. Vincenz hier unfern geneigten Lefern zu bieten. Rur in flüchtigen Umriffen haben wir fein fegensreiches Wirken gezeichnet, um als wohl begreiflich erscheinen zu laffen, mas mir jett erzählen wollen von feiner Liebe zu ben Gefangenen und Berbrechern.

Im Jahre 1617 trat Binceng, wie icon oben ermahnt murbe, von feiner Pfarrei Chatillon hinweg wieder beim Grafen Gondi ein, wo er die Erziehung ber heranwachsenben Söhne bes Hauses nur noch im Allgemeinen zu leiten und zu überwachen, im Uebrigen aber die Stellung eines hochverehrten Hausfreundes und Zeit zu allerlei edlen Beftrebungen hatte. Der Graf Gondi war ber Leiter bes frangöfischen Gefängniswesens und führte ben Titel eines "Generals ber Galeeren\*). Bon ihm borte Binceng manch' rührende Schilberung vom leiblichen und geistigen Elende der armen Galeerensträflinge und fühlte sich infolge beffen zu einem bewunderungswürdigen Werke begeiftert. Um fich felbst von ben Zuftanben zu überzeugen, stieg er zu Paris in die Kerkerraume hinab, wo die zur Galeere Berurtheilten vor ihrem Abgange nach Marfeille aufbewahrt wurden. Da bot fich ihm ein fo schredliches Schauspiel bar, baß es alle feine Befürchtungen überftieg. Er eilte jum General Gonbi und außerte ihm sein Entsegen und sein Mitleiben. Zugleich entwarf er einen Plan zur Abhilfe, ben ber General mit Freuden billigte und nun ging Binceng ungefaumt an's Wert. Er miethete ein haus in ber Rabe ber St. Rochustirche, ließ alle Baleerenftraflinge babin bringen und mar junachft barauf bebacht, unter Mitwirfung bes Bischofes von Paris, für ihre bringenbften forperlichen

<sup>\*)</sup> Baleeren hießen die Rriegeschiffe, mit benen im Mittelalter fast alle Seeschlachten geliefert wurden. Sie waren alle gleichmäßig außgeruftet und hatten 25 Ruberbanke. An jedem Riemen (Ruber) arbeiteten fünf Mann gleichzeitig. Da bas Rubern eine fehr schwere Arbeit war, zu ber sich wenig Freiwillige melbeten, fo verwendeten die driftlichen Staaten baju meiftens fcwere Berbrecher ober turtifche Rriegsgefangene. Diefelben wurden mit Retten an ihre Bante geschloffen und ihr Lood mar ein fehr graufames. Die Befatung jeder Galeere betrug 450 Mann, barunter jeweils etwa 220 Sträflinge zum Rubern. Die Galeerengenerale waren febr gut bezahlt und hatten teinen anstrengenben Dienst, weßhalb es meistens Gunftlinge ber Sofe waren, benen man besonders wohl wollte. Die lette Seeschlacht mit Galeeren wurde 1770 zwischen Ruffen und Türken bei Ischesme an ber fleinaffatischen Rufte geschlagen. Bur Zeit bes hl. Bincenz waren die Galeeren in Frankreich zum Bollzuge ber schwerften gegen Verbrecher erkannten Freiheitsstrafen beftimmt, waren alfo zugleich eine Art von Gefängnis. Gegen Enbe der Regierungszeit Ludwigs XIV. traten an ihre Stelle die berüchtigten Bagnos. Dieses Wort bezeichnete ursprünglich die Baber bes Serails zu Konstantinopel, bei benen fich ein Gefängnis für Stlaven befand. Die französischen Bagnos waren massive Gebaube in ber nahe ber Safen und waren gur Ginsperrung ber gu ichweren Bafenund Arfenalarbeiten verurtheilten Berbrecher bestimmt. Die Bagnos in Tunis und Algier, von benen unten bie Rebe ift, bienten lediglich gur Aufbemab= rung der von den Türken und Barbaresken für den Ruderdienst verwendeten Christensklaven.

Bedürfnisse zu sorgen. Dann richtete er sein Augenmert auf ihre Seelen. "Er behandelte sie mit so großer Sanstmuth, Liebe und Geduld, ja selbst mit solcher Achtung, daß diese Unglücklichen, welche bis jest der rücksichsesten Behandelung unterworfen waren, ihre Augen dem Lichte der Religion und ihre Herzen der Reue öffneten, so daß ihr Aufenthaltsort, der sonst einer Hölle geglichen, sich zu einem Himmel umgestaltete". In der ganzen Stadt und selbst bei Hospsprach man von den Erfolgen dieser Liebesthätigkeit. Der General war der erste, der ebenso erbaut als überrascht den Entschluß saßte, alle Galeeren Frankreichs diesen wohlthätigen Einflüssen zu eröffnen. Er begab sich zum König Ludwig XIII., schilderte ihm die Thatkrast und den Eiser des heiligen Priesters in so vortheilhastem Lichte, daß der König 1619 unsern Vincenz zum wirtelichen Generalalmosenier (Obersten aller Geistlichen) sämmtlicher Gaeleeren und Gefängnisse ernannte.

Rachbem er so mit ber amtlichen Sorge für die Wohlfahrt aller biefer Ungludlichen fich betraut fah, ging Bincenz sofort nach Marfeille, wo fich bamals die meiften von ihnen befanden. Wie in Paris wollte er auch bier felbft ben Umfang ber Rothlage ermeffen, um bann bie zwedmäßigften Beilmittel anwenden zu konnen. Das Uebel war aber bort noch weit größer als in ber hauptstadt. In Paris fand er wohl Berbrecher, aber noch nicht berborben durch das Galeerenleben, hier traten ihm in Sunde und Saftern ergraute Straflinge entgegen, mehr Beftien als Menschen abnlich, welche Bott und ihr Dafein verfluchten, von Religion und Buge nichts horen wollten. Um recht ungehindert und grundlich die Sachlage zu erforschen, wollte Binceng ungefannt bleiben, fleibete fich banach und entzog fich fo ben Aufmertfamteiten, die dem "Generalalmosenier" zu Theil geworden waren. Allein dieser Umftand führte nach Gottes Rathschluß auch bazu, daß Vincenz, nach bem Borbilbe bes gottlichen Beilandes, querft an feiner eigenen Berfon die Leiben und Bunben tragen mußte, bevor er fie beilte. Wie er eine Beit lang felbft ein Chriftenftlave unter ben Mauren mar, um bann fpater mit um fo größerer Liebe fich all' biefer Stlaven annehmen zu tonnen, wie er felbft einmal unschulbig angeklagt worden, um an fich zu erfahren, wie wehe bas thut, fo follte er auch einige Zeit bas Loos bes Galeerenftraflings tragen und empfinden, um alsbann nur um fo theilnehmenber mit allen Straflingen empfinben gu tonnen. (Sebr. 13, 3.)

Als Bincenz eines Tages sich wieber an bas Meer zu ben Galeeren begab, traf er eine alte Frau jammernd und in Thränen gebabet. Auf sein Befragen theilte sie ihm mit, daß sie ihren Sohn beweine, den man soeben auf eine Galeere gebracht habe. Vincenz suchte und fand mit leichter Mühe ben jungen Mann, den er daran erkannte, daß dieser verzweislungsvoll gegen die Aussehre sich wehrte und troß allen Schimpsworten und Beitschenhieben sich gegen die Anlegung der Ketten sträubte. Vincenz ging auf ihn zu, redete

fanft ihn an und erkundigte fich nach seinem Schicksal. Lange wollte ber Ungludliche ihm teine Untwort geben; enblich von ber Theilnahme bes Seiligen ergriffen, erzählte er ihm, bag er wegen unüberlegter Theilnahme an einem Betruge, ben fein Meifter verübt habe, hierher verurtheilt worden fei. Er habe zu Hause ein junges Weib und kleine Rinber, welche jett bem größten Elend preisgegeben feien. Tief erschüttert beugte fich Binceng nieber, um mit ben heiligen Bahren bes Mitleibens bie Retten bes Berzweifelnben zu beneben. Dann hob er die Augen gen Himmel, wie um sich Raths zu erholen und da fand er nur einen Weg, um Jenen zu retten. Er eilt auf den wachehabenden Offizier zu, der voll Rührung die ganze Szene mit angesehen hatte, bittet und beschwört ihn bei ber Liebe des Erlösers, von seiner strengen Pflicht nur dieses eine Mal abweichen und gestatten zu wollen, daß er den Plat des armen Sträflings einnehme. Zubem habe er ja die bestimmte volle Zahl von Gefangenen und follte auch bas Gefchehene entbedt werben, wer wird es magen, ihn zu verurtheilen? Der Offizier vermag nur burch Thranen zu antworten und Vincenz, ohne eine ausbrückliche Zustimmung abzuwarten, stürzt auf ben Befangenen zu, löft feine Feffeln, füßt fie und legt fie fich an die eigenen Füße. Der Sträfling will es anfänglich nicht zugeben, boch Vincenz brangt ihn und schließlich fiegt die Liebe zu Weib und Rind. Er verläßt die Galeere und eilt nach Hause, um die Seinigen zu beglücken, Bincenz aber trägt seine Retten und lebt nun mitten unter ben verworfenften Berbrechern!

Es wird erzählt, der Heiland habe mehreren Heiligen verliehen, seine Wundmale an ihrem Leibe zu tragen. Nun Vincenz trug die Male der Liebe, herrührend von dieser helbenmüthigen Hinopserung, sein Leben lang an sich: — bis in sein spätestes Alter sah man an seinen Füßen die Spuren und Narben der erlittenen Kettenwunden 104).

Unterbessen war man in Paris allgemein auf's Höchste bestürzt über bas plögliche Verschwinden des Heiligen, überall forschte man nach ihm, Niemand wußte etwas von ihm. Ginige Wochen vergingen. Da ließ die Gräfin Gondi die genauesten Nachstragen anstellen und endlich entbeckte ihr Bruder ihn, mit Retten beladen, auf der Ruderbank der Galeeren. Raum hatte der Befehls-haber bavon gehört, als er staunend über eine so erhabene That, herbeieilte und Vincenz die Fesseln abnehmen ließ.

Letterer hatte seinen Aufenthalt in Marseille wohl benützt. Nicht nur, baß er an sich selbst bas Schicksal ber Galeerensträstlinge erprobte, hatte er auch offene Augen und Ohren für alle Vorgänge unter seinen Genossen. Viele wußte er für sich einzunehmen und sie erzählten ihm ihre Lebens- und Leidensgeschichte. Besonders waren sie Alle über die unmenschliche Behandlung erbittert, welche man ihrer ohnehin so schweren Strafe hinzusügte. Deshalb trat jett Vincenz als "Generalalmosenier" auf, machte den Offizieren und Angestellten des Bagno (Aufbewahrungsort für die Galeerensträsslinge) eindring-

liche Vorstellungen und begreislich, wie sehr es ber Menschlichkeit und bem Christenthume widerstreite, das an sich schon so entsetzliche Strasübel der Galeere durch grausame Behandlung der Aermsten noch zu erschweren. Er saud ein williges Gehör und die Gesangenen verspürten bald den milden Einsluß des geistlichen Oberhirten. Sie ertrugen nunmehr ruhiger und geduldiger ihre Strase und Vincenz konnte jetzt an die Seelsorge denken. Unterstützt von den ihm unterstellten Priestern, welche nun zum ersten Male den Sträslingen sich nähern konnten, ohne mit Lästerungen und Verwünschungen empfangen zu werden, verkündete er ihnen das Wort Gottes, spendete ihnen die Sakramente und mehrere Wohamedaner nahmen den christlichen Glauben an, als sie solche Früchte besselben sahen. Aurz, er brachte es dahin, daß das Bagno, diese "Schandhöhle aller Laster, in einen Tempel umgeändert erschien, in welchem aus dem Nunde derselben Wenschen, die vorher nur Gotteskästerungen und Fluchworte auszustoßen gewohnt waren, jetzt tagtäglich das Lob Gottes erscholl".

Gerne hatte Vincenz selbst noch langer auf diesem neu eroberten Sebiete gearbeitet, aber die Abreise des Grasen Gondi und der beständige Wechsel der Galeeren, benen damals noch kein sesten Standort angewiesen war, nöthigten ihn, nach Paris zurüczukehren. Indessen schon im folgenden Jahre setze er das in Marseille begonnene Werk fort und unternahm eine große Mission auf den Galeeren. Er ging nach Bordeaux, wohin kurz zuvor der General zehn Galeeren von Marseille aus hatte sühren lassen. Er sand dort mehrere Sträslinge wieder, die er schon für Gott gewonnen hatte und freute sich sehr, sie so standhaft in ihrer Bekehrung zu sehen.

Der Erzbischof von Borbeaux stellte Vincenz zu seinem Borhaben 20 Orbensgeistliche zur Berfügung, von benen dieser alsbann je zwei auf eine Saleere schickte. Vincenz selbst behielt sich die Oberleitung vor, griff überall ein, wo er am nöthigsten war, um Sünder zu erschüttern, Betrübte zu trösten, Ungläubige zu belehren. Auch seine Mitarbeiter, durch sein Beispiel begeistert, leisteten Außerorbentliches und die Mission hatte einen unglaub-lichen Ersolg.

Nach Paris zurückgekehrt und in ben Besitz bes Alosters St. Lazarus gelangt, behnte Vincenz seine Liebesthätigkeit für die Gesangenen noch weiter aus und die Saleerensträslinge waren unter den ersten, die daraus Rugen zogen. Er suchte ein Haus zu erwerben, das ausschließlich für sie bestimmt und eingerichtet werden sollte, und als ihm von dem König und der Stadt der St. Bernhardsthurm zu diesem Zwecke überlassen worden, richtete er ihn zu einem Hospitale für Galeerensträslinge ein, welches er der Obsorge seiner Missionspriester und der "Töchter der christlichen Liebe" (der barmherzigen Schwestern) übertrug. Zehn Jahre mußte Vincenz ganz allein die Mittel für ihre Verpstegung ausbringen, dis eine milbthätige Person ihm zu diesem Zwecke bei ihrem Tode eine Kente von 6000 Frcs. vermachte.

Um dieselbe Zeit bachte Bincenz an den Bau eines Hofpitales für bie Galeerenstraflinge zu Marfeille. Mit hilfe Richelicu's und feiner schon erwähnten hochberzigen Nichte, der Herzogin von Aiguillon, brachte er 1643 bieses Werk zu Stanbe und die Straflinge sammt ben fünf Miffionspriestern (Lazariften), welche an ihrem Seelenheile arbeiten follten, konnten einziehen. Bunberbar mar ber Erfolg ber Arbeit biefer Briefter. Die Berzogin erwirkte ein konigliches Detret, wodurch Binceng und seinen jeweiligen Rachfolgern in ber Oberleitung ber von ihm gegrundeten Lazariftengefellicaft für immermahrende Zeiten das Amt eines Generalalmoseniers der Galeeren übertragen murbe. Das hospital und die Mission zu Marseille murben bom Ronig feierlich bestätigt und mit reichen Ginkunften ausgestattet. Run mar bauernb für bie Sträflinge geforgt, fowohl in gefunden wie in kranken Tagen. Stets wandte Vincenz ihnen seine Theilnahme zu, wenn er auch nicht mehr perfonlich unter ihnen thatig war. Ram einer nach feiner Entlaffung an der Pforte von St. Lazarus vorüber, so hatte der Beilige jeweils ein aufmunterndes Wort und ein fraftiges Almosen für ihn. Auch fuhr er fort, über bie im St. Bernharbsthurm Befindlichen zu machen. Er vermittelte auch ben Bertehr mit ihren Familien und fpornte feine Diffionspriefter unablaffig an, jum Beile biefer Straflinge ju wirten. Aber auch in fonftige Gefangniffe fanbte er feine Briefter und in allen mar bie Dube nicht ohne Segen\*). Richt minder haben auch die vincentinischen barmherzigen Schwestern in Anstalten für Bermahrlofte und Berbrecher Berwendung gefunden, in ben Aderbautolonien und in ben verschiebenften Gefängniffen.

Enblich sei auch noch ber großartigen Liebesthätigkeit gedacht, welche ber bl. Vincenz gegenüber ben Christenstlaven, die in die Gefangenschaft ber Barbaresten gefallen waren, in's Leben rief. Seitdem er selbst Gefangener und Stlave in Tunis gewesen war, hatte er diese Unglücklichen nie mehr vergessen und eidlich vor Gott gelobt, denselben so bald als möglich zu Hille zu konnte er auch 40 Jahre lang nur für sie beten, da ihm die Mittel zur Aussührung seiner liebevollen Absichten sehlten, so zog er doch sortwährend Erkundigungen über die dortigen Berhältnisse ein. Entsetzlich, so erfuhr er, sah es in den Bagnos von Tunis und Algier aus, wo die von den Corsaren gesangenen Christen angehäuft waren. Das Unternehmen des hl. Vincenz war jedoch zunächst nicht darauf gerichtet, diese Stlaven loszukaufen, odwohl er in seinen letzten 15 Lebensjahren über eine Million Livres dazu verwendete und beiläusig 1200 Gesangenen die Freiheit

<sup>\*)</sup> Auch von dem berühmten Kanzelredner Bourdaloue († 1704) las ich jüngst, daß er in den letzten Jahren seines Lebens, unter ausdrücklichem Hinweis auf das Beispiel unseres Heiligen, sich vielsach mit dem Besuche der Gefängnisse beschäftigt habe. (Brockhaus, Konvers.-Lexis. Artikel B.)

erkaufte. Sein Streben ging vielmehr bahin, ihnen leibliche und geistige Pflege zu verschaffen, Almosen und Trost zu spenden, sie im Glauben zu erhalten, in den Bagnos die Seelsorge auszuüben. Zwar geschah dis dahin Manches in dieser Beziehung und die gesangenen Christenstladen entbehrten keineswegs ganz des religiösen Beistandes. Allein die Trinitarier und Nolasker hielten sich mit Ausnahme ihrer Spitalverwalter immer nur kurze Zeit in jenen Raubstaaten auf, wo man sie nur aus Habsucht duldete; und hatten sie die für den Loskauf gesammelten Summen ausgegeben, so sahen sie sich gezwungen, nach Europa zurüczukehren, um neue Liedesgaden zusammenzubringen. Dann dursten sie wiederkommen. Der Gottesbienst und die Seelsorge in den Kapellen der Bagnos und der christlichen Hospitäler wurden gewöhnlich durch Priester versehen, die selbst unter den Gefangenen sich befanden, deren Glaube und Sitten aber leider nur zu ost durch die Gesangensschaft gelitten hatten und deren Bollmachten zweiselhaft waren.

So ftand es, als Vincenz an die Verwirklichung eines seiner altesten und heißesten Wünsche ging. Durch das Entgegenkommen des französischen Konsuls in Tunis war es möglich, anfänglich zwei seiner Ordensmitglieder (Lazaristen) hinüberzusenden, die in den Bagnos, wie rettende Engel vom Hinüberzusenden. Sie übten, bald durch weitere Mitarbeiter unterstützt, die Seelsorge auch außerhalb des Bagno an den zerstreuten Christensstützt, die Seelsorge auch außerhalb des Bagno an den zerstreuten Christensstützten, kauften viele, besonders Frauen und Mädchen, los, brachten Trost und Segen in Tausende verlassener und verzweiselnder Seelen. Doch waren sur die Priester große Gesahren mit dieser Thätigkeit verbunden und mancher büßte sein Leben ein.

Bom Jahre 1668 ab waren bie Lazaristen auch in Algier auf gleiche Weise thätig und trot aller Berfolgungen verließen die Söhne des hl. Bincenz keineswegs das von ihrem Bater begonnene Werk. Sie besorgten den Gottesdienst in den Kapellen der Bagnos und in den sonstigen Kapellen und brachten den christlichen Gefangenen und Sklaven Hilfe aller Art. Die Revolutionszeit wurde auch dem Lazaristenorden verhängnisvoll und erst 1842 bezog er wieder seinen Posten in Algier, wo seine Priester, gemeinsam mit den "Töchtern der christlichen Liebe", der Armen- und Krankenpslege sich widmen, Missionen abhalten, Waisen erziehen und die Gefängnisse besuchen.

Der hl. Bincenz, ber "Hohepriester bes dristlichen Erbarmens", starb im hohen Alter von 84 Jahren ben 27. Septbr. 1660. Sein Lebensbild gehört nicht blos zu ben ruhmreichsten, sonbern auch zu ben lieblichsten in ber ganzen Geschichte ber Kirche und mit Recht sagte von ihm ein neuerer Kirchengeschichtschreiber: "Rach ben Aposteln gibt es vielleicht keinen Mensichen, welcher ber katholischen Kirche und ber ganzen Menscheit größere Dienste erwiesen hätte". —

Heiermit schließen wir unsern "Ueberblid": wir stehen an der Grenze der Neuzeit, mit der auch die Morgenröthe besserr Justande für die Gesangenen und die Sefängnisse hereinbrach. Nun wurde die Kirche Mitarbeiterin des Staates und ihr in der vom Staate angerusenen und als ein Hauptsaktor in den gesammten Strasvollzugsorganismus eingesügten Gesängnisseelsorge die vorzügliche Ausgade übertragen, den mit der Sühne verdundenen Straswed der Besserung, welche zugleich die wirksamste Abschreckung ist, zu verwirklichen. Und neden dieser "amtlichen Thätigkeit" der christlichen Kirche sür die Gesangenen in unserer Zeit 106), sehen wir, von England und Amerika ausgehend und in Deutschland durch den hochverdienten evangelischen Pfarrer Fliedner in's Leben gerusen, auch die reichste "freiwillige Liebesthätigkeit" für unsere Unglücksichen, aus einem weitherzigen interkonsessichen nud Ansfalten blühen und gesegnete Früchte bringen.

# Drittes Buch. Die Gefängnisse der Kirche.

"Quia peccator, corripe quia homo, miserere". Für ben Günber Hüche tigung; für ben Menfchen Erbarmung. (Decr. Gratian. P. II. C. XXIII. qu. 4. cap. 35.)

#### Un ben Befer!

In den Bereich der Gefängnissen nde gehört unstreitig auch die Renntniß des tirchlichen Gefängnisses, seiner Stellung im kanonischen Strafrecht, seiner Beschaffenheit sowie der Art und Weise des in ihm erfolgten Strafvollzuges.

Daß auch ber Gefängnis ge i ft liche fich mit ber Gefängniskunbe, als einer Wiffenschaft, vertraut machen muß, ift felbstverständlich und wenn ber Geiftliche speziell auch bas tirchliche Gefängniswesen zum Gegenstand seiner Studien macht, so wird man diese Wißbegierde wohl sicherlich ganz begreislich finden. Und wenn er endlich die Ergebnisse wohl sicherlich ganz begreislich finden. Und wenn er endlich die Ergebnisse beiefer Studien nicht in seinem Schreibtische verschlossen halt, sondern weiteren Kreisen bekannt gibt, so ift Niemand berechtigt ihm bafür andere Motive unterzuschieben, als eben nur die Absicht einen gewiß Vielen erwünschten Beitrag zur Gefängnisstunde zu liefern.

Indem wir uns daher erlauben, im Nachstehenden dem geneigten Leser einen Einblick in dieses noch ziemlich dunkle Gebiet der kirchlichen Strafrechtspstege zu gewähren, bitten wir, das Vorgetragene lediglich als die objektive Wiedergabe geschichtlicher Thatsachen aufzusaffen und zu beurtheilen. Unser Bestreben ist, nur die verbürgte Wahrheit zu sagen, nur Thatsächliches zu schildern, dagegen alle Ausgedurten romantisch oder konfessionell erhitzter Phantasieen aus dem Bilde ferne zu halten.

Die Kirche bebiente fich bes Gefängniffes sowohl gegen Orbenspersonen, als gegen Weltgeiftliche und Laien. Demgemäß handelt biefes Buch in brei hauptstuden vom Klostergefängnis, vom kirchlichen Gefängnis für 28 eltgeistliche und vom kirchlichen Gefängnis für 28 aien. —

# Grftes Hauptfluck. Das Kloftergefängnis.

# Grfter Abschnitt. Geschichte des Bloftergefängnisses.

§ 1. Das Rlofter - ein Gefängnis.

In den Alöstern kann man die Bordilder und Anfänge unserer modernen, insbesondere unserer Zellen-Gesängnisse erbliden. Das erste "Rloster" (claustrum, von claudere, einschlichen) war im weiteren Sinne auch das erste kircheliche "Gefängnis", worin der altsirchliche Bußgedanke durch Einsamkeit, Schweigen, Beten und Arbeiten verwirklicht wurde<sup>1</sup>). Allerdings war und ift das Aloster ein fre i will ig aufgesuchtes "Gefängnis", welches die "Gefangenen Jesu Christi" (Eph. 3, 1) einschließt, die Leib und Seele gesangen geben, um "Christus zu gewinnen" und die "Freiheit der Kinder Gottes" zu erringen.

Bon Aegypten aus verbreitete sich, geförbert burch ben lebenbigen Bußeifer ber alten Christen, bas Klosterwesen rasch über Borberasien und Afrika und von ba über bie verschiebenen Länder Europas?). Beide Geschlechter erfasten es mit gleicher Begeisterung. Die Fundamentalregel für alle klöster-lichen Bereinigungen bilbeten aber die sogenannten evangelischen Kathe von der Selbstverleugnung, von der Entsagung auf die Güter dieser Belt, um besto leichter und sicherer die ewigen zu erlangen. (Matth. 19, 21. 29. 19, 12. I Kor. 7, 1—9. Offenb. 14, 8. 4. Matth. 16, 24.) Die Regeln der verschiedenen Orden waren nur praktische Anwendungen dieser allgemeinen Lehren, modifizirt nach Ort, Zeit, Personen und besonderen Ordenszweigen.).

In einer Frage insbesondere aber waren die Gründer klösterlicher Bereinigungen in den frühesten Zeiten unter sich uneinig, nämlich ob die strenge Absonderung von Anderen (vita solitaria, anachoretica) oder das Zusammenleben gleich gesinnter und nach dem gleichen Ziele strebender Menschen (vita communis, coenobitica) zur Erlangung der

Bollfommenheit bienlicher fei. Der bl. Bafilius von Cafarea († 379), ber einflufreichfte Berbreiter bes Monchslebens im Orient, befaßte fich in feinen Orbensregeln auch mit biefer Frage und wir wollen feine Ausführungen im Wefentlichen bier wiebergeben: Rachbem ber große Bifchof feine Bruber zuerft auf die Gefahren der Gemeinschaft mit lafterhaften Menschen aufmerkfam gemacht und bavor gewarnt hatte, lagt er fie fragen, ob benn nicht wenigstens bie Buten ohne Befahr ein gemeinfames Beben mit einander führen tonnten ober ob fie fich von einander abgefondert halten follten. Darauf antwortet er4): "In vielen Studen halte er es fur nuglich, ein gemeinfames Beben mit benen zu führen, welche eines Sinnes und e i n e & Willens find; benn er ft e n & , wie am menfolichen Rorper bie eingelnen Glieber fich gegenseitig ergangen, unterftugen und für einander forgen muffen, bamit bas natürliche leben erhalten werbe, wie weber ber Fuß für fich allein noch fonft ein Blied für fich allein, ohne Mitwirtung ber übrigen, feinen 3med erfüllen tonne, fo fei auch in ber flofterlichen Rorperschaft ber Eine auf ben Anderen angewiesen. Gin Isolirter konne bagegen mit feinen Fähigkeiten Niemanden nüten und was ihm felbst fehle, konne er von keinem Anderen fich aneignen. Sobann aber verftoge bas Alleinsein gegen ben apostolischen Sat: "Die Liebe ist nicht felbstfüchtig" (I Kor. 18, 5); benn ber Menfc, ber stets auf fich allein angewiesen sei, werbe in ber That ein Egoist, ber um Andere sich nicht fummere. Ferner aber erschwere die Isolirung die Selbsterkenntniß, weil Riemand ba fei, ber die Rehler vorhalte und table, fo bag fich leicht erfullen konnte, mas gefdrieben fteht: "Beffer ift's, daß zwei zusammen find, als einer . . . . Rallt ber eine, so hilft ihm ber andere auf; webe aber bem, ber allein ift! Denn wenn er fallt, hat er feinen, ber ihn aufrichtet". (Pred. 4, 9.) Aber auch bie fittlichen Gebote unb Borfdriften werben in ihrer Gefammtheit von Dehreren leichter erfüllt, als von Einem; benn indem biefer eine Pflicht ausubt, wird eine andere verhindert. So g. B.: wie kann ein Ifolixter einen Aranten besuchen, wie einen Fremdling beherbergen? Wir alle find ber Gine Beib in Chrifto und eintrachtig follen alle Glieber im bl. Geifte zusammenarbeiten. Da barf teiner seinen besonderen Reigungen nachbangen. Bon Anderen getrennt: wie tann Giner fich freuen mit ben Frohlichen und weinen mit ben Weinenben (Rom. 12, 15), ba er ja die Bedürfniffe feiner Rebenmenschen nicht tennt? Cbenfo tonnen nur im Vertehre mit anberen Menfchen bie, nach Maggabe bes Blaubens und ber geiftigen Rrafte verschiebenen, Gnabengaben bes bl. Geiftes zur Auferbauung ber Gesammtheit verwerthet werben. In ber Ginsamkeit bagegen wird manche Gabe unnüt bleiben wie ein vergrabenes Talent. Das Evangelium (Matth. 25, 14ff.) sagt uns, wie gefährlich bies ift. Noch andere Bortheile bietet bas Zusammenleben heiligmäßiger Menschen, die ich hier nicht alle anführen tann. Aber auch gegen die Anfechtungen bes bofen

Reinbes gewährt bie Gesellschaft mit Anderen manchen Schut. Beichter wird ba Einer aus jenem Schlafe gewedt, ber zum Tobe führt. Und wenn Einer gefehlt hat, wird er es leichter einfehen, wenn fofort Debrere ibn gurechtweisen, wie ber Apostel schreibt: "Es genügt einem Solchen biese Buchtigung, die von Bielen geschehen" (II Ror. 2, 6). Ebenso ermachft fur bas Bebet feine geringe Anregung aus bem Mitbeten Anberer. — Bisweilen aber entspringen aus bem einsamen Beben birekte Gefahren: Bundoft bie Gefahr ber Selbsttauschung, inbem man fich für gang bolltommen zu halten geneigt werben tann, wenn feine Prufung feiner Sandlungen ftattfindet. Und ba teine Bewährung burch Rampf und Uebung möglich ift, so erkennt der Abgesonderte weber recht, was ihm an wahrer Tugend fehlt, noch was er an Fehlern noch an fich hat. Richt minber ausgeschloffen bleibt beim Einfiedlerleben bie prattifche Unterscheidung ber Werte nach ihrer Gute, ba zur Berrichtung ber Werke jebe Gelegenheit mangelt. Wie will Giner feine Dem uth erproben, wenn er Riemanden um fich hat, gegen ben er bemuthig fein tann? Wie feine Bebulb, ba Riemand feinem Willen wiberfpricht? Will aber Jemand sagen, es genüge ihm die Lehre ber Schrift, um banach fein Leben zu beffern und fich zu vervolltommnen, (bie Theorie ohne die Braris), so scheint mir ein Solcher ahnlich zu handeln, wie wenn Einer fortwährend in ber Runft bes Zimmermanns ober bes Maurers fich be lehren ließe, ohne jemals felbst ein Gebaube aufzuführen. Siehe, auch bem Berrn genugte es nicht, uns nur feine Lehren au ertheilen, fonbern er wollte auch burch die That uns ein Borbild werben in ber Demuth, indem er, mit einem Leintuch gegürtet, bie Fuße feiner Junger mufch. Du aber, weffen fuße willft Du maschen?, wem ein Diener sein, ba Du allein lebst? Aber auch bas Wort bes Psalmisten (Ps. 132, 1): "Siehe wie gut und wie lieblich ift es, wenn Bruber beifammen wohnen", - bas feiner Bortreff. lichkeit wegen mit bem Salbol verglichen wirb, bas vom haupte auf ben Bart Aarons herabtraufelt, tann im einsamen Leben fich nicht verwirklichen. Das einmuthige Busammenwohnen Gleich gefinnter forbert bie Tugendübung, und hat in fich eine Achnlichkeit mit jener Gemeinschaft ber Seiligen in ber apostolischen Zeit, von ber es heißt: "Alle Blaubigen waren beifammen und hatten Alles gemeinschaftlich". (Apg. 2, 44.) — (Diese Ausführungen bes bl. Bafilius konnen von den heutigen Bertheibigern ber Be = meinich afte haft für bie Insaffen unserer Gefängniffe teineswegs zu Bunften ihrer Anschauungen angerufen werben; benn ber bl. Orbensftifter bat lediglich die anregende und aufbauende Gemeinschaft ber Buten im Auge).

#### § 2. Aeltefte Rlofterftrafen.

In ben ersten Zeiten bes Chriftenthums gab es in ben Alöstern, wo eben bie menschliche Unbolltommenheit und Schwäche auch vielsach an beren Be-

wohnern zu Tage trat und die Einführung von Zuchtmitteln und Strafen nothwendig machte, noch tein Gefängnis. Unter ben Strafen für Rachläsfigkeiten und verschiedene Verfehlungen, welche in ben Orgensregeln genau vorgeschrieben waren, ftanben oben an die Chrenftrafen, welche durch Befcoamung zu beffern fuchten. Schon bie alteften, theilweife noch bem vierten Jahrhundert angehörigen, Regeln erwähnen fie häufig und die Mösterliche Prazis machte bavon umfassenben Gebrauch b). Der Bruber 3. B., ber beim Zeichen ber Glode nicht sofort alles Andere liegen ließ, weil bem Gebet nichts vorgehe, und nicht zum Oratorium eilte, also zu spat tam, wurde ausgeschloffen und mußte an ber Thure warten, um beschämt zu werben (foras excludatur "confundendus", ober "ut erubescat"), ober er mußte an einen Strafplat fich ftellen, wo Alle ihn feben konnten b). Wer trot wieberholter Mahnung und Ruge sich nicht befferte, mußte ben letten Blat in der Reihenfolge einnehmen "). Wer Ctwas durch Unachtsamkeit verlor, wurde öffentlich gurechtgewiesen. Waren es Theile feiner Rleibung, fo mußte er fie einige Wochen zur Buge entbehren. Wer frembe Sachen sich aneignete, mußte, bas Geftohlene auf ben Schultern tragend, öffentlich Buße thun und beim Effen ft e hen. Wer ohne jebe Urfache ober wegen einer Aleinigkeit aufgeregt und gornig wurde, sollte feche Dal ermahnt, beim fiebenten Mal von seinem Plage entfernt und unter die letten gesett werben. Gelobte er Befferung bor brei Zeugen, fo burfte er feinen alten Blat wieber einnehmen, wo nicht, follte er benfelben für immer verlieren und ftets unter den letten sein. Der Borsteher, der nicht nach Wahrheit und Gerechtigteit, sondern nach Gunft und Laune seine Untergebenen gurecht wies, mußte von seinem Chrensit herabsteigen, bis er "vom Schmute der Ungerechtigkeit" fich gereinigt habe. Wer die Gewohnheit hatte, zu murren und über jedes ihm aufgetragene Geschäft als eine zu schwere Zumuthung fich zu beklagen, follte fünf Mal eines besseren belehrt werben. War er bann immer noch berselbe, so wurde er unter die Rranten bes Alosters versett, wie ein Aranter behandelt und mußiggebend mit ber nöthigen Nahrung verseben 8). Fructuojus, ber ftrenge Erzbischof von Braga in Galigien, (aus bem toniglichen Geschlechte ber Weftgothen, Berfaffer zweier Orbensregeln, + 675), befahl paberaftisch gefinnte Monche total tabl ju scheeren, ihrer Tonsur ju berauben und zum öffentlichen Sohn und Spott fie anzuspeien (coronam capitis amittat decalvatusque turpiter opprobrio pateat) 9). Die Tonsur mar bas Chrenzeichen des Ordensgeiftlichen, feine Krone; ihr Berluft galt als eine große Entehrung 10); auch in fpateren Zeiten 11).

Außer biesen Chrenstrasen lernen wir aus ben alten Alosterregeln als weitere Disziplinarstrasen kennen: Ermahnung, Warnung, Beslehrung, Berweis. Letterer wurde balb in milberer, balb in strenger Form ertheilt. Dabei hatte der Gemaßregelte sich ruhig und demuthig zu ver-

halten und durfte nicht widersprechen 12). Ein scharferes Rorrettionsmittel mar bie Extommunitation, b. h. im Sinne ber Regeln ber theilweise ober gangliche Abschluß vom Berkehr mit ben Brübern (vom gemeinsamen Tisch, vom gemeinsamen Gebet u. A.) 18), sobann die Auferlegung von allerlei, entweber im Beheimen ober öffentlich zu verrichtenben Bugmerten (poenitentiae), leichteres und strengeres Fast en 14). Im uralten, vom bl. Servanus a. 448 in Schottland geftifteten, Rlofter Rilros (Culros) ftand auf bem geringften Bergeben ichwere Buge. So wenn Giner, entgegen bem tommuniftischen Geifte bes Monchthums, fich Etwas als Privateigenthum vindigirte, g. B. fagte: "Das ift mein Buch", fo mußte er entfleidet bis an ben hals im Waffer fteben und langere Zeit barin verweilen, um jebe Regung bes Eigenwillens und ber Selbstsucht auszulöschen 15). Saufig wurben auch für tleinere Berfehlungen Bugpfalmen vorgefchrieben in beftimmter Bahl (24, 15, 12)16). Enblich ift noch bie weiter unten naber gu besprechende körperliche Büchtigung als fehr empfindliches uraltes Rlofterauchtmittel zu ermahnen. Salf Alles nichts, fo erfolgte, wenn auch bas vereinigte Gebet ber Bruber bie Befehrung und Befferung bes Sunbers nicht bemirten tonnte, die Ausstogung aus der Alostergemeinschaft, (bas "ferrum abscisionis") 17).

#### § 3. Die Einsperrung als flofterliches Disziplinarmittel.

Sehr frühzeitig war aber, außer den oben angeführten Zuchtmitteln, im Morgen- und Abendlande auch die Einsperrung strafmurbiger Monche gebrauchlich, aber noch nicht als eine in ber allgemeinen Befetgebung begrunbete Rirchen ftrafe, sondern nur als ein Mittel gur klösterlichen Buß = übung. Gleichwie die Welt-Rlerifer und Laien in abgesonderten Raumen die auferlegte Bufe leifteten, fo thaten bies bie Alofterleute in ben klöfterlichen, baju beftimmten Lokalitaten. Begen Ende bes vierten Sahrhunderts berichtete ber Erzbischof Simerius von Tarragona 18) nach Rom, bak Monche und Nonnen mit völliger Hintansekung ihres Gelübbes im Seheimen unerlaubte Beziehungen unterhielten und fich nicht scheuten, ihre Unfittlichkeit burch Erzeugung von Rinbern öffentlich jur Schau zu ftellen. Der Bifchof frug an, wie gegen diefe Erzebenten zu verfahren sei. Darauf bestimmte Bapst Siricius (384—389) in einem Schreiben an Himerius: "Wir befehlen, bag biefe schamlofen und verabscheuungswürdigen Personen aus ber Möfterlichen und kirchlichen Gemeinschaft auszustoßen seien. Sie sollen in ben ergastulis (Arbeitshaufern) ber Alöfter eingefperrt werben und bort ihre Berbrechen unausgesett beweinend, bieselben burch bas Reinigungsfeuer ber Buße (purificatorio poenitudinis) auslöschen, damit ihnen wenigstens beim Tode, lediglich aus Barmherzigkeit, durch die Darreichung der hl. Kommunion Verzeihung gewährt werben fann".

In ber Orbensregel bes hl. Benedict, ber im Jahre 529 bas Rlofter Monte Cafino bei Reapel grunbete, finbet fich 19) als Strafe für einen Bruber, ber ein ichweres Bergeben fich hatte zu Schulben tommen laffen, bie Ifolirung von feinen Mitbrubern. Ginfam folle er bie befohlene Arbeit verrichten und in ber Bufe verharren (Solus sit ad opus sibi injunctum et in poenitentiae luctu), so lange der Abt es wolle. Hier wird die eigene Zelle als Bufort gebient haben. Dem Irlander Columba, ber im Jahre 590 auf ber hebribischen Insel Sp (St. Jona) ein Rloster gegrundet, wird die "Regula cujusdam patris ad monachos" zugeschrieben, bie im Codex Holstenius erscheint. Darin wird (Rap. 1 u. 4) der Ungehorsam mit Rerter bedroht ("mittendus in carcerem") 30). — Columban, geb. 550 in Irland, als Gründer und erfter Abt bes berühmten Rlofters Bobbio in ber Lombarbei, i. 3. 615 gestorben, brobt in seinem ftrengen Bugbuch außer ber torperlichen Buchtigung für allerlei Bergeben, auch ben Rerter an und zwar hauptfächlich ben hoch müthigen Monchen (superbus carcere damnandus est). Und wer im Bertehr mit feinen Brubern fich hochfahrend und ftreit füchtig benehme, folle "in feiner Belle jur Buge abgesonbert" werben, bis er fich gebeffert habe 21). Chrobegang, Bifchof von Det († 757), hat in feiner Regel als Bufe für schwerere Bergeben (fornicatio, adulterium, furtum) die körperliche Züchtigung mit barauffolgender einfamer Rerkerhaft ober Berbannung 22). -

Auch in den morgenländischen Klöstern kam die Einsperrung als Bußmittel sehr frühe vor. Palladius, geb. um 368 in Galatien, wurde in Alexandrien mit dem Anachoretenthum bekannt; und dafür begeistert, lebte er selbst längere Zeit als Eremite in der nitrischen Wüste. Später in die Welt zurückgekehrt, wurde er Bischof von Hellenopolis in Bithynien und ein Freund des hl. Chrysostomus. Auf Veranlassung des Statthalters von Rappadozien, Lausiaca, continens vitas S. Patrum". Das Wert, von Rufinus aus Aquileja in's Lateinische übersetzt, ist eine Hauptquelle für die Geschichte des Mönchthums, da es aus eigener Ersahrung und Anschauung geschrieden war. Dieser Palladius erzählt uns nun 28), daß die beiden Mönche Valen und se na und Hero, welche in frechem Hochmuth jede Belehrung und selbst die Sakramente verschmähten, von ihren Vorgesetzten gebunden und en und in eisernen Ketten auf ein Jahr gefangen gehalten worden seien.

Ein Jahrhundert später haben wir einen zuverlässigen Gewährsmann für eine ähnliche Runde in dem hl. Johannes Climacus. Geboren um 525, war er lange Zeit Eremit am Fuße des Berges Sinai, wegen seiner Heiligkeit berühmt, wegen seiner Wissenschaft auch Scholast icus genannt. Später wählten ihn die Mönche des Klosters auf dem Berge Sinai zu ihrem

Abte. Seinen Namen und größten Ruhm verbankt er einer ascetischen Schrift mit dem Titel "Κλίμαξ παραδείσου", himmelsleiter (scala paradisi), worin er die allmähliche Entwickelung und Vervollkommnung des gottgeweihten Lebens barftellt 24). In biefer Schrift ergablt er nun von einem Monche, ber megen falider Anschuldigung eines Mitbruders aus bem Alofter verftoffen und nachher auf bringenbes Bitten unter bie Rlaffe ber Büger wieber aufgenommen Man habe ihn an ben abgelegenen Ort, wo die Ponitenten weilten, abgeführt. "Diefer Ort", fo fcreibt unfer Gemahrsmann, "war einen Steinenwurf weit ober 1000 Schritte vom Aloster entfernt, carcer (φολαχή) genannt, trostlos und jeglicher leiblichen Ergöhung entbehrend. Riemals wurde dort Rauch aus einer Ruche aufsteigen gesehen, tein Wein wurde verabreicht, kein Del an die Speisen gethan. Nichts Anderes außer Brob und färglichem Gemufe tam auf ben Tifch. In diefen Ort fcolog man biejenigen, die nach abgelegter Profeg in ichwere Gunden gefallen maren, ber Art ein, daß fie keinen Jug bewegen konnten. Jeber wurde einzeln ober bochftens noch mit einem Zweiten aufammen verwahrt. Und hier mußten fie fo lange aushalten, als ber Borfteber für Jeben es bestimmte".

## § 4. Das Rloftergefängnis in ben germanischen Staaten.

In ben germanischen Staaten, wo überhaupt bie Befangnisftrafe guerft auch in bas geltenbe Rirchenrecht aufgenommen wurde, tam bie Einfperrung verbrecherischer Monche und Nonnen von Anfang an viel häufiger in Uebung als im Orient und anderwarts. Dies entsprach gang ber bürgerlichen germanischen Rechtsprazis, in welcher, wie wir früher gehört haben, die Gefängnisftrafe eine fehr umfaffenbe Berwendung fand. (Oben 6.127f.). Rongilien nahmen fie in ihre Ranones auf. Das Rongil von Caragona im westgothischen Reiche (v. 3. 516) gestattete in can. 1 ben Monden, ihre Bermanbten zu unterftugen und ihnen bas Rothige zu reichen; aber fie follten bei ihren biesfallfigen Besuchen von einem zuverlaffigen Zeugen begleitet sein, ihren Aufenthalt möglichst abkurzen und namentlich bei ben Angehörigen nicht wohnen. Wer biefe Borfdrift nicht beachte, foll in feiner Belle eingesperrt werben und Buge thun bei Waffer und Das Concilium Germanicum, die große beutsche Nationalspnobe, von König Karlmann und Bonifazius 742 einberufen, bestimmt in can. 6 als Strafe für un jüchtige Monche breimalige Geißelung mit folgendem ein jahrigem Befangnis. Ebenjo fei bie unteufche Ronne zu bestrafen und es folle ihr überdies ber Ropf tahl gefcoren werben 26). Die Parifer Synobe vom Jahre 846 bedrohte "Sanktimonialen (Ronnen), welche eines finnlichen Lebens überwiesen finb", mit ber Detention an Orten, wo fie vor Zeugen wurdige Buge thun könnten. Aehnlich verlangte bie Synobe von De a ur (Conc. Meldense) vom

Jahre 845 in c. 67, daß Ronnen, die fich hatten entführen und beirathen laffen, "locis congruis retrudantur", in geeigneten Raumen eingesperrt und zur Wieberannahme bes habits gezwungen werben follten 27). Das Aachener Rongil (Conc. Aquisgranense) vom Jahre 817, an welchem außer ben Bischöfen auch alle Alebte bes Reiches, aus Frankreich, Italien und Deutschland, theilnahmen, verordnete im can. 40 ebenfalls bas "Ergastulum" (Arbeitshaus) für verbrecherische Monche. Dieses Ergastulum sollte in einem vom Rlofter abgesonberten hause (domus remota) fich befinden, worin bie auferlegte Arbeit zu verrichten war 28). Aehnliches verfügte bie Synobe von Tribur im Jahre 895 im can. 23. Die Spnobe von Touch (i. 3. 860) beftimmte im can. 2: "Gottgeweihte Jungfrauen und Wittwen follen, wenn fie insgeheim Unzucht treiben ober öffentlich beirathen, lebenslang. lich eingesperrt werben und Buge thun" (Befele IV, 216). - Stefan Baluzins schreibt in seinen "Capitularien ber frankischen Könige" 29): "Die Rlofter hatten von jeber Rerter, in welchen ichlimme Monche gur Leiftung ftrenger Buge eingesperrt wurden. Zahlreich find bie Belege bafur". -Das Rongil von Berneuil vom Jahre 844 endlich verbot, Monche, bie ihren Sabit abgelegt hatten, forperlich ju juchtigen; man folle fie vielmehr in die Ergastula einschließen und ihnen Bugen auferlegen, bamit fie unter harter Arbeit an ber Seele wieber gefund würben." — Daß auch die Papfte mit bem Rloftergefängnis bamals icon fich befaßten, zeigen uns ber icon citirte Brief bes Papstes Siricius, sowie bas Capitulare bes Papstes Zacharias pom Jahre 747 c. 26, worin die firicianische Strafbestimmung wiederholt ift 80). - Selbstverftanblich konnen wir uns aber am Beften aus ben berichiebenen Orbensregeln über bie Frage orientiren und wir werben weiter unten eine Menge berfelben tennen lernen. hier, wo es fich nur um eine turze Darftellung ber geschichtlichen Entwidelung bes Rloftergefangniffes handelt, wollen wir, zur Bermeibung von Wiederholungen, Citate aus jenen Regeln unterlaffen. Wir konnten uns aber bis jest überzeugen, bag bie Ginfperrung ein fehr altes Bucht- und Bugmittel in ben Manner- und Frauenflöftern gewesen ift.

#### § 5. Das Rloftergefangnis als gefetliche Rirchenftrafe.

Als bie Gefängnisstrase anfing, eine gemeinrechtliche kirchliche Strase zu werben, erhielt sie biesen Charakter auch gegenüber ben Mönchen und Ronnen. Aus ber vorausgegangenen vielhundertjährigen Bußpraxis nahm das mit dem Erscheinen der kirchlichen Gesethücher (im 12. und 13. Jahrbundert) in der Hauptsache zum Abschluß gekommene allgemeine Kirchenrecht die Gesängnisstrase für Ordenspersonen einsach auf und behielt sie für die Zukunst bei. Im Decretum Gratiani sinden sich zwei Stellen darüber, welche aber lediglich die von der Synode zu Tribur (i. J. 995)

neu eingescharfte Straffentenz bes Papftes Siricius gegen unteusche Monche und Nonnen wiebergeben 81). In ben Gregorianischen Decretalen (vom Jahre 1234) wird die Klosterhaft ebenfalls zweimal erwähnt. An ber einen Stelle 82) ermahnt Gregor IX. die Aebte und Prioren ber Rlofter, fie follen die baraus entwichenen ober verstogenen Monche alljährlich mit Sorgfalt aufsuchen und wenn die Orbensregel es gestatte, sie in's Rlofter wieber aufnehmen. Bebe bies nicht an, fo follen fie bafür forgen, baf fie in ber Nahe bes Alosters in bagu bestimmten Raumen (apud eadem monasteria in locis competentibus) jur Leiftung ber Bufe mit bem nothwendigen Bebengunterhalt verfeben murben. Die andere Decretale 88) ift eine Entscheidung bes Papftes Sonorius III. auf eine Anfrage bes Erzbischofs von Tours. Letterer wollte vom Papfte wiffen, was er mit ben Apoftaten84) thun folle, bie, wenn fie inhaftirt feien, (quum in custodia detinentur), weder burch Drohungen, noch burch Gute sich bazu bewegen ließen, ben abgelegten Monchshabit wieber anzunehmen. Der Papft erwiderte ibm: "Solche Personen tannft Du nach Gutbunken in ftrengen Gewahrsam nehmen (sub gravi custodia carcerare) und ihnen barin nichts laffen, als was nothig ift, um ein elendes Dafein zu friften, bis fie ihren Starrfinn aufgeben und Bernunft zeigen".

Aus diesen beiden Decretalen geht hervor, daß die Rerkerhaft wenigstens gegen flüchtige und ausgesprungene Monche auch gemeinrechtlich julaffig war. Aber die Berordnungen verschiebener Kongilien vom 18. Jahrhundert ab zeigen uns, bag bie Befangnisftrafe gegen Orbensperfonen auch megen allerlei fon ft i ger Bergeben, balb außerhalb ber Alöfter burch bie Bifcofe, balb innerhalb berfelben burch bie Borfteher, als gesetliches Buchtmittel in Anwendung gebracht murbe. Gine Rolner Synobe bom Jahre 1260 (sess. XIII c. 1) bedroht Monche, die Frauenspersonen in ihre Zellen mitnehmen, mit ftrenger Rerterftrafe. Das Dainger Rongil bom Jahre 1261 36) verordnete in can. 34, daß jeder Bifch of neben feiner Rathebrale ein Gefangnis fur verbrecherische Alerifer und unverbefferliche Donde und für Apostaten haben solle. Daffelbe Konzil sette als Strafe für fcmelgerifche Monde, welche Gaftmabler für Weltleute im Rlofter gaben ober zu folchen außerhalb bes Rlofters fich einlaben ließen, achttägiges Gefängniß feft. Der Erzbischof Ronrab von Roln36) verorbnete in seinen Statuten vom Jahre 1260 (de vita et conversatione monachorum), daß jebes Rlofter feinen eigenen Rerter habe, in dem die Berbrecher gemäß ben Regeln zu beftrasen seien (in quo delinquentes regulariter puniantur). Die Salaburger Spnobe bom Jahre 1274 beftimmte in c. 2: "Monche, welche in ber Welt umberftreifen, muffen in ihre Rlofter gurudgerufen werben. Auch muß jebes Rlofter einen Rerter haben für unverbefferliche ober schwer fich verfehlende Monche" 87). Im 14. Jahrhundert forderte das Prager Konzil vom Jahre 1349 can. 12. jede Diözese zwei Gefängnisse, eines für Kleriker und das andere für Mönche, ein milberes und ein strengeres. —

Wie allgemein und häusig die Kerterstrafe in ben Klöstern angewendet wurde, werden wir aber bald aus den Ordensregeln selbst ersahren. (Doch gab es nicht wenige Orden, welche sie in ihren Regeln nicht vorgesehen haben; wie 3. B. die Karthäuser, die Zesuiten, die Templer und Malteser. —)

Das Ronzil von Trient (1545—1563) hat an dem bezüglichen Strafrecht nichts geandert. In der Sessio XXV c. 14 (de regularibus et monialibus) heißt es: "Ein Ordensgeiftlicher, ber keinem Bischof untersteht, foll, wenn er außerhalb bes Rlofters öffentlich ein Berbrechen begeht und bem Bolte Mergernif gibt, auf Bebeif bes Bifcofs von feinem Obern, innerhalb ber vom Bifchof festzusetenden Frift, strenge bestraft werden (severe puniatur) und ber Obere foll ben Bischof von ber vollzogenen Bestrafung benachrichtigen". Dit bem "strenge bestrafen" will bas Ronzil offenbar auf die bis babin beftandene Praxis b. h. auf die ftrenge Alosterhaft hinweisen. Biele auf bas Tribentinum folgende Provingialkongilien, fo bas von Mailand (1565), von Rouen (1581), Tours (1583), die fich gerade die Durchführung ber tribentinischen Beschlüffe zur Aufgabe gestellt hatten, erwähnen unter ben Strafen gegen Monche und Ronnen ausdrücklich die Gefängnißstrafe und befehlen, unbedenklich bavon Gebrauch zu machen 88). Auch die "Congregatio cardinalium concilii Tridentini interpretum" erließ im Laufe ber Zeit etliche Entscheidungen, worin ber Alosterkerter für unverbefferliche Monche sogar ftrengftens verlangt wirb. Man solle fie nicht ganglich ausstoßen, damit fie in ber Welt nicht noch tiefer finten und Anberen Aergerniß geben 89). Ferner hat die nämliche Kongregation mit Defret vom 21. Sept. 1624 beschloffen 40), daß alle Regularen, welche ohne Erlaubniß ihrer Oberen aus dem Aloster entweichen ober ihre Orbensproving verlaffen, ober aus ihrem Rerter burch Lift ober Gewalt entfliehen, von ben Bischöfen, in beren Diogefen fie fich aufhielten, in bas Gefangnis geworfen und ihren Oberen gur weiteren Bestrafung nach ben Orbensregeln ausgeliefert werben sollen. Ober wenn ber Ausreißer in einem anderen Alofter eintehrt, muß ber betreffende Borfteber ibn sofort eintertern und feinem rechtmäßigen Oberen bavon Anzeige machen. 3m gleichen Detret murbe über augenfcheinlich un berbefferliche Monche verfügt, daß fie, wenn alle Ariterien und alle Beweise ihrer Incorrigibilität vorlagen, namentlich auch wenn fie minbeftens ein Jahr im Gefangnis ober Ergaftulum zur Probe zugebracht und bann immer noch kein Beichen und teinen Borfat ber Befferung geaußert hatten, vielmehr hartnadig in ber Unbuffertigfeit verharren wollten, endlich boch aus bem Orben völlig ausgestoßen werben könnten. -

Die Ranoniften bes 17. und 18. Jahrhunderts endlich behandeln bie

Sefängnisstrafe gegen Mönche und Konnen als etwas allgemein Uebliches und Selbstverständliches; so Gonzalez Tellez, Prosessor zu Salamanca und apostol. Inquisitor, († 1649)<sup>41</sup>), Fagnani, Prosessor zu Rom und Sekretär der Congregatio Concilii († 1687)<sup>42</sup>), Reiffenstuel<sup>48</sup>), Ban-Espen<sup>44</sup>) u. A.

Das Alostergesangnis bestand und besteht fort dis herad auf unsere Zeit. Doch kümmerte sich allmählich auch die weltliche Gewalt um diesen Segenstand. So z. B. gestattete der Großherzog Peter Leopold von Tostana die Alosterterter nur unter der ausdrücklichen Bedingung (Dekret vom 2. Juni 1770), daß die oberste weltliche Serichtsbehörde die Oberaufsicht ausüben müsse<sup>45</sup>). In Destreich verbot Maria Theresia die früher üblichen Alosterterter und bestimmte als Detentionslotal für die Kapularen beiberlei Seschlechts eine "abgesonderte saubere und gesunde Zelle". Nach einer österreichischen Verordnung vom 7. August 1869 dürsen Mönche wider ihren Willen nicht in Haft gehalten werden. Die Bischöse oder Klostervorsteher haben dem Kultusminister von jedem Falle einer berartigen Bestrasung Kenntniß zu geben 46).

### 3meiter Abschnitt.

### Die Gefängnisstrafe in den Ordensregeln.

#### § 1. Saufigfeit ber Anwenbung. Wirtungen.

Wie häusig die Alosterhaft für Mönche und Ronnen im Gebrauche war, beweisen uns am klarsten die zahlreichen Bestimmungen darüber in den meisten Ordensregeln. In manchen heißt es ausdrücklich: "Die Kerkerstrase kommt häusig in den Regeln unseres Ordens vor" (frequens poena carceris in constitutionibus nostris)<sup>47</sup>). Vielsach ist in den Regeln vorgeschrieben, daß jedes Kloster einen Kerker, bisweilen sogar, daß es deren zwei, einen milderen und einen strengeren, haben solle. Wieder andere verlangen ein Gesängnis wenigstens für jeden Visitationsbezirk (circarium), oder für jede Ordensprovinz eines oder mehrere, und die Klöster werden namentlich angeführt, in welchen diese Kerker sich besinden sollten (Strastlöster!). Die Unterhaltungskosten mußten die Provinzialklöster gemeinsam tragen <sup>48</sup>). Die Ordenskapitel drangen von Zeit zu Zeit auf die genaue Beobachtung der bezüglichen Ordensvorschriften und bedrohten säumige Klostervorsteher oder Provinzialen mit Strasen.

So häufig nun auch der Klosterkerker in Anspruch genommen wurde, so sehr erscheint anderseits diese Strafe boch immer als eine der schwersten Klosterstrafen, gleich der körperlichen Züchtigung, und wurde nicht selten von den Ordensregeln mit der Verstroßung aus dem Kloster oder mit der Verbann nung auf gleiche Stufe gestellt. So heißt es in mancher Regel, der betreffende Culpant soll entweder ber dem Kerker überliefert ober, wenn er

nicht Buße thun wolle, ausgest oßen werden (foras projiciatur, ab ordine ejiciatur, propulsetur, expellatur, carcerem vel exilium patiatur) <sup>49</sup>). Die Camalbulenserregel (1018 vom hl. Romuald gegeben) erklärt geradezu, in diesem Orden gebe es keine schwerere Strase, als die Rerkerstrase (in religionidus nulla major videtur poens carceris) <sup>50</sup>). Und Achnliches sagt eine Stelle in den Konstitutionen der vom hl. Hieron hmus Aemilianus a. 1528 gestisteten Rongregation der Somaster (so genannt nach dem mailändischen Städtchen Somascha): "Die schwerste Schuld verdient auch die schwerste Strase; eine derartige ist die Verstoßung in den Kerker "<sup>61</sup>). Wer ein Verbrechen begangen, das nach den weltlichen Gesehen der höchsten Strase würdig sei, soll in den Kerker geworsen werden <sup>52</sup>).

Die Gefängnisstrafe hatte auch für ben Monchen eine entehrenbe Wirkung. Wer biefe Strafe erlitten, galt fast fein Leben lang für ehrlos (delinquens monachus ob eam [sc. poenam carceris] infamis toto ferme tempore vitae suae haberi solet) 58). Aehnlich brudt sich die Regel ber von Johannes Gualbertus i. J. 1038 zu Ballombrofa im Lostanischen gegrundeten Benebittinertongregation ftrengfter Obserbang aus: "Der formale Rerter (la carcere formale) erzeugt in unserer Rongregation die In famie und verfchließt bem Entehrten bie Pforten gur Erlangung irgend einer Würde" 54). Unter "carcer formalis", welcher Ausbruck auch in anderen Regeln fich findet, 3. B. in ben Konstitutionen ber "Fratres Eremitae ordinis S. Hieronymi" (gestiftet 1880 burch Petrus von Pisa) 55) hat man nach Reiffen stuel ben eigentlichen Strafkerker zu verstehen. "Die Ginterferung," fagt biefer Ranonift, "tann zu einem boppelten 3med verhangt werben: erftens lediglich ber Bermahrung (Sicherungshaft) wegen, custodiae causa, wenn Fluchtverbacht vorliegt ober bumit ber Bang ber Untersuchung nicht gestört werde; zweitens zur Strafe. Im letteren Falle fagt man, ber Betreffenbe ift "formaliter" eingekerkert, er ift "in formali carcere" 56). — Die Infamie machte entweber lebenslänglich ober zeitmeise rechtsunfähig (privatur actibus legitimis), entzog bas attibe und paffive Wahlrecht im Orben, bewirtte bie Sufpenfion vom Beichthoren, Predigen, ben letten Plat im Ronvent, ober ganglichen Ausschluß aus ber Gemeinschaft (vita communis) ber Brüber, ben zeitweisen Berluft ber Rapuze ober des Stapuliers, Eintrag des Namens in ein Register, liber infamium, bas jahrlich im Generalkapitel gur Befchamung für ben Beftraften und gur Barnung für Andere vorgelefen werben mußte, u. a. m. 57). Selbft ber Untersuchungshaft tlebte meistens schon bie nota infamiae an 58). 3mar wirb in ben Regeln bes Frangistanerorbens ausbrucklich bemertt, bağ lettere haft teine Infamie nach fich ziehebe); bie Dominitanerregel (1216 vom bl. Dominitus gegeben) befagt bagegen: "Wenn ber Angeklagte gang ober boch fo eingeftanben bat, bag feinem Geftanbnig eine

gemiffe Bemeistraft zutommt, fo foll er in ben "Arreft" abgeführt werben. Dabei ift aber vorsichtig zu verfahren. Ift er nämlich eine Person von hervorragendem Ansehen und Rufe, aus beren Ginterterung dem Orden mehr Schaben ober Schande entstünde, als aus bem Bergeben, beffen er ohnehin nicht völlig überwiesen werben tann, und ist zubem auch teine Fluchtgefahr vorhanden, fo schreite ber Untersuchungerichter nicht zur wirklichen Berhaftung (ad realem detentionem); benn lettere (also schon die Unter = suchungshaft) schließt eine nicht wieber gut zu machenbe Unbill sowie eine Entehrung in fich, welche ftets an ber Perfon und an ber Orbensgemeinbe hasten bleibt, (injuria irreparabalis et infamia, quae nunquam ex persona et communitate aboletur), auch wenn nachher der Angeklagte burch richterliches Urtheil freigesprochen murbe. Anders liegt die Sache, wenn ber Angeschuldigte nieberen Ranges und offenbar fluchtverdächtig ift" 60). — Die entehrende Wirkung ber Gefängnißstrafe mag wohl auch ein Grund sein, weshalb fie bei ben geiftlichen Ritterorben gar nicht in ben Regeln erscheint, und nur die körperliche Züchtigung sowie außersten Falls die Ausftokung aus bem Orben als schwerste Strafen angebroht werden 61).

## § 2. Verfahren vor bem Strafertenntniß. Vergeben, auf benen Gefängnißstrafe stanb.

Weil die Gefängnißstrafe allgemein als eine der schwersten Strafen betrachtet wurde und weil sie so tief eingreisende Folgen für den Bestraften nach sich zog, wird in den meisten Regeln und Bersassungen der einzelnen Orden strenge eingeschärft, in der Untersuchung sowohl als bei der Urtheilstäulung gerecht, gewissenhaft, gründlich sowie unter Würdigung der individuellen Verhältnisse zu versahren.

Schon im gemeinen Recht — wir möchten dies auch für das später zu Behandelnde (die Gefängnißstrafe gegen Cleriker und Laien) sestzuhalten bitten — wird den kirchlichen Richtern dieses Versahren anbesohlen. Der Richter soll vorsichtig und umsichtig sein; nicht blos die That an sich, sondern auch alle Umstände genau erwägen: Alter, Geistesdildung, Geschlecht, Lebensweise, Zeit und Ort, kurz Alles, was zur allseitigen Beurtheilung des Falles dienlich ist; denn ein und dasselbe Vergehen ist hiernach beim Einen schwerer als bei einem Andern zu bestrafen 63). Und an einer andern Stelle 68) wird dem Bußrichter nahe gelegt, auch die bekundete Reue des Deliquenten beim Ausmaaß der Buße zu berücksichtigen, welche nur dann die angemessenste sei, wenn sie auch einen Rußen hervordringe. — Diese Grundsähe sinden sich auch in den Klosterregeln. In den Konstitutionen der Kamalbulenserkongregation wird vom Prälaten bei Ausübung der Strasgewalt vor Allem Klugheit gesordert, Kenntniß der verschiedenen Charaktere und Naturanlagen, um für die einzelnen Fehler die entsprechenden Seilmittel sinden zu können.

Der Pralat soll alle perfonlichen, örtlichen und zeitlichen Berhaltniffe ermagen. Er foll als Richter auf bem Bfabe ber Gerechtigkeit bleiben und weber zur Rechten noch zur Linken bavon abweichen, fo bag er keinen verurtheile, beffen Schulb nicht völlig erwiesen sei 64). Wir konnten aus ben allermeiften Regeln Belege bafür anführen, baß ju aller möglichen Borficht im Berfahren gemahnt wirb. In wichtigen ober in schwierigen, von ben Regeln nicht ausbrudlich vorgesehenen, Fällen wird die richterliche Gewalt nicht dem Borfteber allein, sondern einem durch ben Prior oder einen andern Dignitar, ober burch bie Senioren, ober burch alle Konventualen erweiterten Kollegium übertragen. Bei Berurtheilung ju langerer Rerferftrafe, g. B. über bie Dauer von feche Monaten 65), mußte ber Bralat die Genehmigung bes Pater Generals ober bes Visitators einholen. Auch burfte nur in ben von ben Regeln namentlich angegebenen und mit Rerter bedrohten Fallen auf letteren erkannt werben. - Jebem angeschulbigten Bruber ftanb bas Recht ber Bertheibigung zu. Richter, welche bem entgegenhandelten, follten beftraft werden und eine Sentenz ohne vorherige Anhörung des Angeklagten mar ipso facto nichtig. Das Recht ber Bertheibigung murbe von ben firchlichen Gerichten (bisweilen unter Berufung auf Apg. 25, 16) überhaupt allen Angeklagten im weiteften Umfange zugeftanden. "Die Bertheidigung", fo heißt es beshalb auch in ber Dominitanerregel, "ift nach ber Ertlärung ber Doctores fo nothwendig, daß fie felbst nicht bem Teufel, wenn er vor's Gericht gelaben würbe, verweigert werden bürfte (ut neque ipsi diabolo, si adesset in judicio, deneganda esset)"66).

Beil fobann bie Befangnisftrafe eine ber fcmerften Strafen mar, fo murbe fie auch nur beim Borliegen einer fcmeren ober fehr fcmeren Schulb ("culpa gravis, gravior ober gravissima") verhängt. Die Regeln führen biefe Bergeben in außerorbentlich manchfacher Anzahl einzeln auf. Wir verzichten aber darauf, fie hier wiederzugeben, ba wir mit bezüglichen Citaten nicht zu Enbe famen. Wer bie einzelnen Orbensregeln im Codex Holstenius, von ben altesten an, burchzugehen fich bie Dube geben will, ber tann fich überzeugen, daß kaum ein Berbrechen, selbst ber schänblichsten ober ruchlosesten Art, bentbar ift, für bas nicht Gefängnif- ober anbere Strafen vorgesehen maren 67). - Als "culpa gravissima" wird häufig die Unverbesserlichteit bezeichnet und bisweilen das Kriterium berfelben angegeben, 3. B. dreimaliger Rudfall, breimalige fruchtlofe Bestrafung 68). Saretische Donche murben bei Sartnadigfeit in lebenslanglichem Rerter festgehalten ober bem Inquisitionstribunal übergeben 69). - Auch gegen Rlofterpralaten haben bie Regeln für allerlei Berfehlungen und Pflichtwibrigkeiten entsprechenbe Strafen. (Solften. II 211, Camalbul. cap. 4.)

Dag auch die Ronnentlofter für verschiedene Bergeben die Gefang= nißstrafe tannten, zeigten uns bereits oben (1. Absch. § 4) bie Berordnungen

mehrerer germanifcher Rongilien; aber auch bie Orbensregeln fcreiben biefe Strafe bor. In ben Frauentlöftern bes Gilbertinerorbens, (von dem im 3. 1189 geftorbenen hl. Gilbertus von Simpringham bei Lincoln in England gestiftet, baber auch Ordo Sempringensis genannt), beftand bie Strafe für eine unteufche Nonne barin, bag fie in einem befonberen, im Rlofterhof weitab von ben übrigen Zellen gelegenen Sauschen (domuncula infra curtem monialium longe a ceteris habitaculis parata), eingeschloffen werben follte, um nie mehr bis jum Tobe baraus entlassen zu werben. Darin folle fie mit Faften und Beten und anberen ftrengen Bußwerken ihr fcanbliches Bergeben fühnen und nach Borfdrift bes Priors ben nöthigen Lebensunterhalt nur burch ein Fenster hineingereicht erhalten 70). Bei ben Dominitanerinnen, follten biejenigen, welche burch tein Buchtmittel mehr zu beffern waren, nach ihrer Orbensregel 71) in einem abgesonderten und gur Rorrettion geeigneten Orte eingesperrt werben. Die Regel bes im 13. Jahrhundert burch Innocenz III. gegrundeten Ordens "Sancti Spiritus de Saxia" bestimmt im cap. 31 (de poenis fornicantium): "Wenn eine Orbensschwefter bei ber Unzucht ertappt wirb, so soll fie erstmals auf ein Jahr eingesperrt werben und die gange Zeit hindurch tein Fleisch und teinen Wein erhalten. Um Schluffe ber Strafzeit foll fie torperlich geguchtigt und wenn reuig, in die Gemeinschaft ber Uebrigen wieder aufgenommen werben. Wird fie rudfällig, so treffe fie die nämliche Strafe auf zwei Jahre. Beim britten Fall aber foll fie zu lebenslänglicher haft verurtheilt werben" 72).

#### § 3. Dauer ber Rlofterhaft.

Aus bem Bisherigen geht bereits hervor, bag bie Gefängnißstrafe balb eine zeitige balb eine leben slängliche war. Ronzilien 78) und Regeln enthalten auch über die Dauer ber Strafe genaue Bestimmungen. Am haufigften wird jeboch die Strafbauer in bas Ermeffen ber Oberen gelegt ober auf unbestimmte Beit, bis jum Gintritt ber Befferung, ausgesprochen. So z. B. heißt es in ber "Regula cujusdam Patris" (S. Columbae): "Wenn ein Bruber bem Abte ober bem Detonomen ben Gehorsam verweigert, jo foll er im Rerter bugen, fo lange als ber Senior es beschloffen hat 74). Bei ben Camalbulen fern follte ben rüdfälligen Karten- und Bürfelfpieler ober einen Intorrigibeln ober einen reuigen Apostaten Gefängnishaft treffen nach Butbunten bes Pater Generals ober ber Bifitatoren 75). Die Cifterzienseräbte "burften biebische Monche ergreifen und in Fesseln legen laffen, wenn ihnen dies 3 weckd i en lich erschien" 76). Aehnliche distretionäre Strafgewalt raumen bie Regeln ber Coleftiner, Pramonstralenser, Somaster u. A. ein77). Fructuofus befiehlt in seiner Regel, den Hochmuthigen fo lange einzusperren, bis er seiner Anmagung entsagt, "donec omnem arrogantiam deneget". Andere Regeln fagen: bis ber Betreffenbe

"zur Einsicht gekommen", "bis er bemüthig Besserung gelobt hat" u. bgl. m. <sup>78</sup>). Ober aber die Strafzeit wird für einzelne Bergehen in den Regeln von vornhere in fest gesetzt: Wer dies oder jenes begeht, soll eingesperrt werden "auf eine Woche", "auf 20 Tage", "auf 40 Tage", "auf 1, 2 bis 6 Monate", "auf ein Jahr", auf ein "bionnium", "triennium" u. s. w. <sup>79</sup>).

Le ben slängliche Strafe ist in den Regeln nur auf die schwerzsten Berbrechen gesetzt, z. B. auf das Berbrechen des Mordes, der Säresie, der Gäresie, der Giftmischerei, des thätlichen Angrifses auf den Prälaten, gewohnheitsmäßige Unzucht, widernatürliche Unzucht. Bisweilen wird aber Begnadigung und nach Umsluß von 15 oder 20 Jahren Rerkerhaft, nach Berathung und mit Zustimmung des Generalkapitels oder der Definitoren oder sonstwie titulirten höhern Ordensoberen, sür zulässig erklärtso). Manchmal wird als Grundsatz ausgestellt, daß, wenn ein Ordensegeistlicher was immer für ein Berbrechen begehe, auf das nach weltlichem Sesetz die Todes sir a se gesetzt, er im Rloster mit "ewigem Kerker" zu bestrasen seistrase geistliches Rlostergefängniß über Ordenspersonen nur in Fällen verhängt werden burste, wo nach dem bürgerlichen Recht die qualificirte Todesstrase eintrat. Einzelne Regeln nehmen darauf Bezug 88).

#### § 4. Bestimmung und 3 med ber Rlofterhaft.

Die Ginfperrung im Rloftergefangnis war entweber Sicherungsober Unterfucungs - ober Brufungs - ober Strafhaft. Die Bramonftratenferregel befiehlt 88), einen Mond, ber fortgefest fich verfehle und feine Bufe thun noch fich beffern wolle, ein ft weilen festzunehmen und im Rerter bei Waffer und Brot zu verwahren, bis bas Generalkapitel ober ber Generalobere entschieben habe, mas fernerhin mit ihm zu thun fei. Aehnliche Sicherungshaft ift in ber Frangistanerregel ermahnt und in ber 1729 beftätigten Berfaffung ber Sierony miten vorgesehen 84). -Bas die Untersuchungshaft betrifft, fo wird z. B. in ber Camalbulenferregel bestimmt, bag ein Mond, ber wegen ichweren Diebstahls entwichen sei ober ber außerhalb des Rlosters ein Berbrechen begangen, selbst mit hilfe ber weltlichen Gewalt aufgesucht und bann im Rlofter eingesperrt werben solle, bis die Sache unter sucht und im nächsten Rapitel barüber entschieden sei. Zugleich wird bem Pralaten anbefohlen, bei jeder Untersuchung tlug vorzugeben. Der Inquirent selbft aber fei mahrenb ber Untersuchung nicht im Kerker, sondern in seiner Zelle zu verwahren 85). Die Ronftitutionen bes unter P. Alexanber IV. im J. 1264 enstandenen Augustiner-Eremitenordens besagen: "Wenn Jemand wegen eines Bergehens verrufen ober angezeigt wirb, das im erwiesenen Fall ihm Gefängnisftrafe zuzoge, fo foll ber Obere ihn, wenn er fluchtverbachtig ift,

in sesten Gewahrsam nehmen; sogar in ben Rerker barf er ihn (non per modum poenze, sed per modum custodiae) einschließen, wenn bie eigene Zelle nicht sest und sicher genug ist und ihn sessen, bis das Untersuchungsversahren nach Borschrift beendigt ist. Betteres soll ungesamt und thunlichst schnell erledigt werden \*\* 86). Das Generalkapitel der Domini-tanet vom J. 1320 zu Rouen (Rotomagum) unterscheidet streng zwischen den Untersuchungsgesangenen (separati vel arrestati genannt), die nur "ad inquirendam veritatem" in Haft sich besänden und zwischen den Straf-gesangenen, durch richterliche Sentenz zum Kerker verurtheilten (proprie carceri mancipati \*\*). Die Konstitutionen der undeschuhten Trinitarier (eines strengeren Zweiges der Trinitarier Rodempt. Captiv., gegründet 1594 vom hl. Johannes Baptissa a Conceptione) verordnen, daß, wenn ein Keligiose vom Richter behuss der hinreichenden Beweiserhebung wegen eines Verbrechens eingesersert worden sei, man ihm im Kerker den weißen Dabit ausziehen und mit einem schne schusse ihn bekleiden solle \*\*8).

Ferner wurde das Gefängnis auch als Probestation benütt, um bie Un verbefferlichteit verbrecherischer Monche mit Gewigheit feftftellen zu tonnen. In ber Frangistanerregel ift zu lefen: "In jeber Proving werbe ein besonderer Gefängnisraum (carceris seu ergastuli locus ad hunc duntaxat effectum) ju bem 3mede hergestellt, um unverbefferliche Bruber barin ju vermahren. Dabei muß aber bas Detret ber hl. Congregatio Concilii vom 21. September 1624 89), die Inforrigibeln betreffend, unverlett beobachtet werben, bamit feiner aus bem Orben ausgestoßen wird, ber nicht wahrhaft unverbefferlich ift. Für wahrhaft unverbefferlich (vore incorrigibilis) barf aber nur berjenige erklart werben, bei bem alle gesehlichen Rennzeichen biefer Gigenschaft zusammentreffen. Namentlich auch muß er vorher in einem Privatterter ober, wenn dies vorgezogen wirb, im Ergaftulum ein Jahr hindurch mit Saften und Buge jugebracht haben. Ift nach Ablauf bes Jahres immer noch teine hoffnung auf Befferung vorhanden, bann foll er, wie ein giftiges Glied, unter Einhaltung ber in unseren Regeln und in den bl. Kanones vorgeschriebenen Berfahrens, aus bem Orben entfernt werben" 90). Bang ahnlich lautet eine bezügliche Stelle in ben Regeln bes Rolaster = und Bramonftraten ferorbens 91).

In den weitaus meisten Fällen aber diente das Alostergefängnis zum Bollzuge der erkannten Freiheitsstrafen, — als Strafgefängnis. Wir haben bereits vernommen, wie die Ordensregeln auf alle möglichen, schweren und leichten, Vergehen die Kerkerstrafe (poens carcoris) von längerer oder kürzerer Dauer gesetzt haben. —

Fragen wir weiterhin nach ben 3weden (Zielen, Absichten), welche gemäß ben Orbensregeln bie Rlofteroberen burch biese Strafe zu erreichen suchen sollten, so finden wir in sammtlichen Orbensregeln, welche überhaupt die Ge-

fangnisstrafe enthalten, in Uebereinstimmung mit ber kirchlichen Auffaffung bes Zwedes einer jeden irbischen Strafe, auch benjenigen ber Rerferftrafe bahin ausgebrudt: "Der Gefangene foll Buße thun (Suhne leiften) und fich beffern". Schon ber hl. Benedift gibt in feiner Regel bem Rlofterborfteber folgende icone Ermahnung: "Mit aller Sorgfalt behandle der Abt die fehlenden Brüder (delinquentes fratres); benn "nicht die Gefunden bedürfen bes Arztes, fonbern bie Rranken" (Matth. 9, 12). Er verfahre gang wie ein verftanbiger Argt; er ichide zu ben Fehlenben altere, weise Bruber, bie als feine Gefellicafter (sympaectae) im Geheimen ihn aufrichten und zur bemuthigen Suhneleistung (humilitatis satisfactionem) ermagnen follen. Sie sollen ihn liebevoll troften, bamit er nicht völlig in Trauer fich verzehre. Die Hauptsorge bes Abtes bestehe barin, bag teiner ber ihm anvertrauten Schafe verloren gebe. Er foll bebenten, bag er bie Obhut über schwache, nicht die Tyrannei über gefunde Seelen übernommen hat. Das Beifpiel bes guten hirten, ber bem verirrten Schafe nachgeht und bas gefundene auf feinen Soultern gur Beerbe beimtragt, fcwebe ibm ftets vor Augen."

Die Gefängnisstrafe gegen schulbige Monche und Nonnen ift sobann aber auch in ihrer Beziehung zur firchlichen Bugbisziplin aufzufaffen. So lange biefe auch in ber späteren Zeit noch in Uebung war, galt bie Ginsperrung im Aloster als Erfat ber öffentlichen Rirchenbuße, die fonft außerhalb ber Aloster zu leiften mar. Wenn mit letterer eine zeitweise ober lebenslängliche Ausschließung aus ber Kirchengemeinschaft und vom Verkehr mit Anderen verbunden mar, bann konnte biefer Ausschluß für die Bewohner ber Rlöfter nicht anders erreicht werben, als baburch, daß fie an einem besonberen Orte ("domus semota", wie ber Aachener Ronzil vom J. 817 im can. 40 bestimmte, ober im carcer ober in ber cella propria) von ber Gemeinschaft ber Bruber abgeschloffen gehalten murben. Dort mußten fie im Beheimen die vorgeschriebene Bufe (poenitentia injuncta) verrichten und in einzelnen Regeln wird beftimmt, daß ein ober mehrere Bruber wahrend biefer Ginfcliefung ben bugenben Bruber besuchen, feine Bugleiftung überwachen mußten 92), abnlich wie bie bugenben Weltleute ber fog. Bugpriefter ju kontrolliren hatte. Chrobegang ichrieb fogar bor, bag ber aus bem Rerter Entlassene, nach Ermeffen bes Oberen, auch noch ber öffent. lich en Rirchenbuße unterzogen werben könne (egressus de carcere agat adhuc publicam poenitentiam). Er burfte nicht celebriren und die kanonischen Tageszeiten nicht mit den Uebrigen beten. Am Gingang der Rirche wies ber Prior ihm einen Plat an, wo er, in ganger Leibeslange auf ben Boben hingestredt, bie Gin- und Ausgehenden über fich hinwegschreiten laffen mußte. Dazu tamen noch Fafttage. Niemand burfte ihn grugen, bis bie Wiederaufnahme (reconciliatio) in feierlicher Weise vollzogen war 98).

Als sobann mit ber Entwidelung bes gemeinen firchlichen Strafrechts Rraus, 3m Rerter. 14

auch bas Gefangnis als Strafmittel für fammtliche Glieber ber Rirche eingeführt wurde, hatte basselbe eben auch für die belinquirenden Ordenspersonen biesen Charakter einer Rirchen strasse; aber immer und immer wiederholt sich in den Ordensregeln der Strasswed der Buße und Besserung war das vornehmste Ziel, das durch die Strase erreicht werden sollte. "Praecipua insligentium poenas intentio debet esse peccantium correctio", heißt es in der Regel der Augusstiner-Eremiten <sup>94</sup>).

### Dritter Abichnitt.

## Beschreibung des Klostergefängnisses.

### § 1. Die flöfterlichen Saftlotale.

Die Dertlichkeiten ober Raume, bie jur Inhaftirung benütt murben, waren nach ben Zeiten und Verhaltniffen, nach ben Besonderheiten ber einzelnen Orben und Alöster, nach ber Art bes Bergehens, sowie auch nach ben Personlichkeiten febr verfchieben. In ben alteften Regeln tommt baufig bie Ginsperrung in ber eigenen ober einer gewöhnlichen anberen, gerabe verfügbaren Belle vor. Schon Columban befiehlt im Poenitentiale c. 10, bag hochmuthige widerspenstige Donche in einer Belle gur Bugleiftung abgesonbert werben follen (in cellula ob poenitentiam agendam separentur). Unb in ber "Regula cujusdam patris ad virgines" (bes hl. Columba) c. 19 wird für die zur Strafe erkommunizirte Ronne die "reclusio in cellula", die Ginfperrung in einer Belle, vorgefdrieben, wo fie vom Bertehr mit anberen getrennt und ohne von einer Schwester besucht zu werben, die festgesetzte Strafgeit verbringen muffe. In ber Regel bes bl. Donatus (B. von Befançon, † 624) heifit es c. 73: Leichtfertige Ronnen follen in einer Zelle vermahrt werben, bis fie guten Willen zeigen (in cella retrudantur, quousque bona voluntas cognoscatur). Aehnliches bestimmt die Regel des hl. Cafarius von Arles († 502) und die "Reg. communis" des hl. Fructursus (mittatur solitarius in cellam obscuram, in una cella solus recludatur) 95). Die Ronftitutionen ber Camalbulenfer unterscheiben an mehreren Stellen genau zwischen Zellen = und Rerterhaft. Balb beißt es: "es werbe ihnen bie eigene Zelle als Rerter angewiesen" (assignetur talibus cella propria pro carcere); wenn ein jungerer Bruber einen alteren beschimpfe, so foll "feine eigene Rammer 15 Tage hindurch fein Rerter fein", (propriam cameram pro carcere habeat ubi clausus manserit); andererseits aber werben die Vorsteher ermahnt, nur bann auf "carcer", auf wirklichen Rerter au erkennen, wenn die Schuld mehr als schwer (plus quam gravis) sei, sonst solle stets die eigene Zelle dem Delinquenten als Rerker dienen; benn bie Rerferstrafe sei die schwerste Strafe im Orben. Deshalb burfe auch ber

Borfteber für fich allein, ohne Zustimmung höherer Oberen, niemals eine langere als fechsmonatliche Gefängnisstrafe verhängen 96). Bei ben Auguftiner-Eremiten follte ber Berbachtige (si infametur de aliquo crimine) nur bann mahrend ber Untersuchung "in carcere" testgehalten werden burfen, wenn seine Zelle nicht fest genug sei (si cella ipsius tuta non fuerit), und auch zur Strafe burfte bas Befangnis nur in ben von ber Regel ausbrudlich bezeichneten Fallen angewenbet werben, in allen übrigen nur bie colla propria. Wer bei ben regulirten Augustinern (gestift. 1095) bem Oberen ungehorfam, wer betrunken ober unehrlich war, follte eine Woche lang in feiner Schlafzelle eingeschloffen merben (in suo cubiculo reclusus). In ber Theatinerregel (1524 von Clemens VII. bestätigt) gehörte zu ben "schwereren Strafen" (poenas graviores) zweimonatliche Isolirung "in propriis cellulis". Ebenbaselbst wird bestimmt, bag zur Strafe ober mabrend ber Untersuchung bie Borfteber mit Buftimmung bes Rapitels bem Delinquenten eine "beftimmte Abtheilung bes Orbenshaufes" (certam domus partem) jum Zwangsaufenthalt auf brei Monate ober langer anweisen können, die er nicht verlaffen burfe. Die Ronftitutionen ber Rongregation ber "minberen Regulartleriter", (gegründet von einem Genuefer. 1588 von Siztus V. bestätigt), hatte in dem Buffanon auch die Einsperrung "in cubiculo", für Inforrigible "in arcto cubiculo". Rurz, die Zelle ober ein sonstiger abgesonderter Raum wird in einer ganzen Reihe von Regeln als Haftlokal bezeichnet, (so auch bei ben Hieronymiten, den unbeschuhten Trinitariern, ben Bernabiten u. A. 97).

Dagegen befanden sich sowohl schon in der alteren Zeit als selbstverstandlich fpaterhin auch wirkliche, zu ihrem 3wede besonders eingerichtete und unterhaltene Gefängniffe in ben Rlöftern. Bereits Columba, Columban unb Fructuosus ermahnen in ihren Regeln ben "carcer", die "carceralis augustia", ben "squalor carceris", bie "carceris custodia", bas "ergastulum" und ben "murus" 98), Bezeichnungen, die in den folgenden Regeln wiederkehren. Von "murus" kommt "immurare", wörtlich = "einmauern", welches Wort zu ber Schauermahre bom "lebendig eingemauert werben" Beranlaffung gab. In ber That war aber "immurare" nach Du Cange (Glossarium s. v. murus und immurare) nur ein technischer, allgemein üblicher Ausbruck für "einferfern" 99). (Richt ein einziger vollgiltiger Beleg ift uns bafür erfindlich geworben, daß jemals eine tatholische Orbensperson lebendig völlig eingemauert worben mare, fo bag ber Tob fofort hatte eintreten muffen.) Sfibor von Sevilla († 686) rebet in seiner "Regula monachorum" c. 17 bon "Dertlichkeiten", welche fur die gur Buge extommunigirten Monche beftimmt feien und bie weber fie felbst verlaffen noch Andere betreten burfen. Darunter hat man jebenfalls auch besondere Saftlotale fich vorzustellen. An ebenfolche Botale wird man benten muffen, wenn in den Konstitutionen der

Dominikanerinnen c. 21 die Bestimmung sich findet: "Eine unverbesserliche Konne soll, des Schwesternhabits entkleidet und von den Uebrigen ausgeschlossen, "in loco separato ac segregato ab aliis" eingesperrt werden". Ebendaselbst wird verlangt, daß zur Bestrasung und Besserung solcher Schwestern "loca apta", passende Orte, bereit sein sollen, worin auch sluchtverdächtige und kontagiöse Konnen zu verwahren seien. Das waren zweiselsohne kerkerähnliche Gelasse 100).

In ben meisten Klöstern waren, wie schon aus vielen bisher angeführten Stellen hervorgeht, beide Haftarten: Zellen-,(Zimmer-)arrest und eigent-liche Gefängnisse vorgesehen; ersterer für leichtere, letztere für schwere Bergehen. Die Olivetanerregel bestimmt für scherzweise ausgesprochene Häresieen zwei Monate Zellenarrest; wer aber im Ernste solche Reden führe, solle "in ben carcer geworsen werden, aus dem er vor Jahressrist nicht entlassen werden dürse". Die Theatiner hatten die "separatio in propriis cuiusque cellulis" sowie die "detentio in carceribus". Die Hieronymiten hatten für geringere Fleischesssünden die "reclusio in cella per mensem", sür schwerere die "carceratio" 101). Die Regel der undeschuhten Trinitarier bestimmt sür eine Anzahl gröberer Bergehen entweder dreimonatliche Kerkersstrafe oder die im Kapitel vom Borsteher und der Genossenschaft vorzunehmende Flagellation, mit darauf solgender Einschließung in der Zelle bei Wasser und Brod 102).

Aber die Kerker selbst waren in den Alöstern mancher Orden wieder unter sich verschieden. Wie das oben (I. Abschn. § 5) erwähnte Prager Konzil verordnete, daß jeder Bischof für Kleriker und Mönche zwei Kerker haben solle, einen mil beren und einen strengeren (carceres minores et magis rigidos), so gab es auch in den Klöstern leichtere und schwere Kerkerhast. Die Prämonstratenserregel z. B. schreibt vor, daß "jedes Kloster thunlichst einen milderen und einen strengeren Kerker haben solle" ("alium mitiorem, alium severiorem") und weiterhin wird verordnet, daß jeder Regulare, der einem eingekerkerten Bruder zur Flucht verhelsen wolle, aber vor deren Bewerkstelligung entdeckt wurde, im nämlichen Kerker, "vel alio fortiori" 40 Tage lang eingesperrt werden solle <sup>108</sup>). Nehnlich bestand bei den Cölestinern die Strase für Blasphemie in ein=, bei Rücksall zweimonatlichem Gesängnis; wer dagegen das Beichtsiegel verletzte, solle außer den gemeinrechtlichen Strasen noch dazu auf drei Jahre "in atrociorem carcerem", in einen schressenkerter verstoßen werden <sup>104</sup>).

#### § 2. Beschaffenheit und Lage ber Rloftergefangniffe.

Aus ben alteren Zeiten ift hierüber Weniges befannt. Oben hörten wir bie Beschreibung bes Johannes Climacus von bem "locus poenitentium" (ber Bufftation) eines orientalischen Rlofters. Wie bie flösterlichen "Erga-

stula" (Arbeitshäuser, von έργάζεσθαι, arbeiten), welche frühzeitig und häufig in ben Regeln ermähnt werben, beschaffen sein mochten, ist aus ben vorhandenen Nachrichten nicht beutlich zu erseben. Schon Fructuosus verlangte, daß hochmuthige Starrköpfe "in orgastula coarctati", in den Ergaftula eingeschloffen, baselbft verbleiben follen, bis ihr Starrfinn völlig gebrochen fei. Gleich nachher rebet er von ber poena "carceris", fo bag angenommen werben muß, baß icon bamals bas Ergastulum ein vom carcer verschiedener Ort mar 105). Der lettere mar nur mit Entbehrungen und Entziehungen (privationes), bas Ergastulum überbies mit 3mangsarbeit (Strafarbeit) verbunben. Auch die Franzistaner- und die Trinitarierregel unterichieben zwischen carcer und ergastulum, welch letteres als bie ichmerere Freiheitsftrafe erscheint und ber Baleerenftrafe (triremes) gleichgestellt wirb 106). Die Ergastula maren im Sofe bes Aloftere fur fich bestehenbe größere ober Heinere Arbeitshäuser. Fructuosus rebet in ber "Regula monachorum" 107) von unguchtigen Monchen, welche, nach vollzogener außerst ftrenger Beftrafung in ber "carcerali augustia", noch weitere fechs Monate zur Nachhaft, unter ber Aufsicht bes senior spiritualis, in einer abgesonberten "corticula" zubringen mußten, mit Arbeit und Gebet beschäftigt. Diefe "Corticula" 108) mar ein kleines Hofgebaube, morin gearbeitet murbe. Das ichon ermahnte Machener Rongil bom Jahre 817 ftellte ein Statut für Monche auf, worin (c. 40) bas Ergastulum als ein "abgesonbertes Saus" (domus semota) bezeichnet wirb. Mabillon bespricht biefes Statut und bemerkt beauglich bes Ergastulum, fluchtverbächtige ober schwer gravirte Monche sollten in biefer "domus semota" vom Berkehr mit ber Alostergemeinde isolirt werben. Im Winter mußte barin geheigt und in einer Salle (atrium) die auferlegte Arbeit verrichtet werben. Mabillon fügt hinzu, die Aachener Bater hatten alfo bie engen, finfteren Ergastula gewiß nicht gutgeheißen, welche ju feiner Zeit manderorts exiftirten, worin bie Ungludlichen ohne Beschäftigung bem Berberben bes Mugigganges preisgegeben murben und im Winter ohne Feuer au erfrieren Gefahr liefen 109). - Die Ergastula waren somit besondere, mit ben Aloftern verbundene Werthäufer, die auch jum Bollzug ber burch Zmangsarbeit verschärften Freiheitsftrafen gegen Monche und Ronnen benütt murben 110). -

Ein eigenthümliches Haftlokal, speziell für Ronnen, finden wir in einer Verordnung (c. 6) der unter A. Pipin i. J. 755 abgehaltenen ersten Synode von Verneu il erwähnt. Dieselbe lautet: "Sind in einem Aloster Ronnen, welche die Regel durchaus nicht beobachten wollen und nicht würdig find, mit den anderen zusammenzuleben, so soll der Bischof oder die Aebtissin einen passenden abgesonderten Ort im "Pulsatorium" ihnen anweisen, sie daselbst einschließen und Handarbeiten ihnen auferlegen" <sup>111</sup>). Dieses "Pulsatorium", (von pulsare, anklopsen, nämlich um Aufnahme), war das

Novizen haus ber Klöster 112). — In einzelnen it alien ischen Klöstern wurden Ronnen, die das Keuschheitsgelübde brachen, in die "Gynäceon" verwiesen, wo Mägde und Frauen Wollenkleider fertigten. Dadurch aber seien sie verleitet worden, anstatt "cum uno, cum pluridus moecharo". Deshalb sei dieser schändliche Gebrauch von Kaiser Lothar verboten worden 113). Vielleicht war das Gynäceum da und dort in den Frauenklöstern der Ersatslüt das sehlende Ergastulum. Auch Schmalzgrueder 114) hat solche Lotalitäten im Auge, indem er sagt, in diese Werkhäuser, wo kneckliche Arbeiten verrichtet wurden, seien ehemals unzüchtige Ronnen eingeschlossen worden. —

Was die Beschaffenheit bes gewöhnlichen und eigentlichen Rloft erterters betrifft, fo fagen 116) g. B. die "älteren Gebräuche" ber Clugniacenser furz und bündig: "Carcer est talis, in quem cum scala descenditur, nec ostenditur ostium nec fenestram habet" - also ein unterirdisches Gemach, in bas man auf einer Beiter hinabstieg, ohne Thuren und ohne Tenfter. Die nach bem Mufter von Clugny i. J. 1069 vom Abt Wilhelm gestiftete einflugreiche Rongregation von bir sau unterscheibet, jenes buftere Bilb erganzenb, "ein boppeltes Gefängnis. Das le ichtere war eine Zelle in einem Binkel bes Aubitoriums, gerabe groß genug, einen Menschen aufzunehmen, mit Binfen beftreut, welche bem Strafling zugleich als Stuhl, Tisch und Bett bienten. Bei Tag war bas Gelaß offen, bei Racht von bem Wächter, ber nebenan wohnte, geschloffen-Das hartere, für die schwerften Bergeben bestimmte Gefängnis hatte weber Thure noch Tenfter und war nur von oben mittelft einer Leiter zugang= lich. Sierher murben bie Berurtheilten, wenn nothig, mit Gewalt gebracht und mußten beim Eintritt bas Meffer ablegen, welches bie Monche am Gurtel au tragen pflegten" 116).

Petrus Benerabilis, Orbensreformator und Abt von Clugny († 1156), ber große Bisitationsreisen in ben Rlöstern seines Orbens gemacht hatte, beschreibt die Behanblung, welche ber Cluniacenser-Prior Wathaus im Rloster ad St. Martinum de Campis seinen Wönchen, die schwer gesehlt hatten, zu Theil werden ließ: "Mit blutigen Streichen züchtigte er sie, mit eisernen Ketten und Fesseln aller Art hielt er sie in Schranten, warf sie in einen sinstern Kerter, ja er ging einmal so weit, einen Delinquenten auf Bebenszeit zu begraben (sepultura perpetus cohibebat). Einen unterirdischen käsigähnlichen Raum ließ er für den Berbrecher herrichten, den er als todt für die Welt betrachtete, da er durch sein Berbrechen bereits geistig oder sittlich gestorben war. Und wie man für den Beichnam ein Grab bereite, so müsse man dem Berbrecher einen ähnlichen Ort bereiten, der ihn stets an seinen elenden Zustand erinnern solle" 117). Dieser strenge Wathäus starb 1117 als Bischof von Albano. — Das liest sich Alles recht entsehend. —

Durchforschen wir aber nunmehr bie Orbensregeln felbft, so enthalten manche febr genaue Borfdriften über bie Befcaffenheit und Ginrichtung ber Alosterterter, welche uns zeigen, baß biefelben bei allen Rudfichten ber Sumanitat immerhin im Großen und Gangen fehr buftere Aufenthaltsorte gemefen fein muffen. Die Rolasterregel fagt: "Je haufiger bie Rerterftrafe in unfern Konftitutionen vortommt und je barter fie ift, um fo größerer Liebesforgfalt bebarf es, bamit fie ben Brubern nicht in fo graufamer Beife gugefügt wirb, bag je be Erbarmung und Milbe ausgeschloffen mare. In jeber Rirchenproving find auf gemeinsame Rosten, die der Provingial von den ein= zelnen Ronventen einzutreiben bat, Gefängniffe zu errichten, ausgeftattet mit je ber Art von Fesseln, bamit nach Bebarf ber Delinquent barin festgehalten werben tann. Die Befchaffenheit bes Ortes biene aber mehr ber Sicherheit als ber Unmenfchlichkeit. Auch muß er burch genugenbes Bicht erhellt fein, bamit ber Gefangene am Tage bas Brevier beten und geiftliche Bucher lefen fann" 118). Faft gleichlautenb ift eine Beftimmung in ber Coleft in erregel. Die Ronftitutionen ber Augustiner=Eremiten verlangen, bag in jebem Rloster, bas einen Subprior habe, ein ringsum wohlbermahrtes und festes (undique munitus et tutus) und nur ju biefem 3mede bienliches Gefangnis fein folle. Seine Lage sei aber nicht so abscheulich und schredlich (non adeo tetro atque horrendo situ sit), bag bie Brüber barin um tommen. Sie follen vielmehr nur bie angemeffene Buchtigung erleiben 119). Strenger lauten ichon bie Borichriften ber Splveftinerregel (v. J. 1231). Die "Observatio critica" im Codex Holstenius bemerkt über biefe Regel: "Arctissima erat omnibus monachis disciplina . . . vestis aspera . . . . crebrae verberationes . . . . et caet." An einer Stelle heißt es: "Ueberall in unferm Orben baue unb unterhalte man einen fehr ftarten und festen Rerter, mit allen nöthigen Bertzeugen, als ba find Schliegblode, Sanbichellen und Retten, um die Berbrecher abtöbten (mortificare) und ficher vermahren zu tonnen" 120). Rach ben Ronftitutionen ber Olivetaner follen bie in allen Rlöftern vorhandenen Rerter "jur Beruhigung und jum Soute ber Guten und jur Abichredung ber Bofen bienen" 121). Die Rerfer der unbeschuhten Trinitarier endlich sollen "feft und ficher, aber nicht fo hart fein, daß bas Beben ber Inhaftirten in Befahr tomme". - Angefichts jener rauben Zeiten, mo fonft die Rerter im graulichften und entsetlichften Buftanbe fich befanden, tann ber Beift ber humanitat, ber aus biefen Forberungen theilweise spricht, nicht verkannt werben. Inbeffen liegt gerade in ber nachbrücklichen Betonung solcher menschlichen Ruckficten, die boch für fromme Genoffenschaften eigentlich fich von selbst verstanden hatten, die Andeutung, daß diese Rücksichten nicht überall beobachtet, vielmehr auch in ber Anlage und Ginrichtung ber Rlofterferter bie Grenzen ber vernünftigen Strafgerechtigfeit ungebührlich weit überschritten worden feien. Ein

Sauptgrund aber, weghalb über bas Innere ber Rlofterterter nach außen wenig bekannt wurde, liegt unferes Erachtens in bem Umftande, bag ber Rerker einen Theil ber fog. Rloftergeheimniffe bilbete (und auch heutzutage vielfach noch bilbet!). Unter schweren Strafen verbieten bie Regeln, diefe Geheimniffe gu offenbaren, aus ber Schule zu schmäßen. So bebroht bie Somascherregel mit schwerer Buße (Zellenhaft, Ausschluß vom Chor und Tisch, und Fasten) biejenigen, welche "wichtige Dinge, bie für bie gesammte Kongregation ober für ben Einzelnen fclimm ausgelegt werben konnten, an Weltleute verrathen". Die Konstitutionen ber Franzistaner Konventualen, vom P. Urban VIII. i. 3. 1628 bestätigt, baber "Constitutiones Urbanae" genannt, enthalten im fiebten Buftanon Strafbestimmungen "de revelantibus Religionis secreta", über die Berrather ber Orbensgeheimniffe, worin es heißt: "Wenn Giner bie Geheimniffe bes Orbens, welche au beffen Berberben ober gur Infamirung eines Orbensmitgliebes gebeutet murben, in frevelnber Beije Jemanben außerhalb bes Orbens munblich ober schriftlich zu offenbaren fich erfrechte ober die Einterterung (carcerationem) eines Brubers (ober Sonftiges) nach Außen verriethe (proderet), so verfiele er ber Extommunifation, von welcher nur der Minister Generalis ihn absolviren tonnte, ber Deposition und bem Berlufte ber Rechtsfähigkeit. Geschieht ber Berrath burch einen Baien, so soll er einen Monat im Kerker eingesperrt werden" 122).

Also nicht einmal die Thatsache, daß ein Alostergenosse in den Rerser gesperrt wurde, durste Anderen außerhalb des Ordens mitgetheilt werben. — Auch der Camalbulenserorden bestrafte die "revelatio secretorum"; ebenso die Colestiner= und die Olivetanerregel, welche dieselbe als "culpa gravissima" erklärt, die an den Oberen wie an den Brüdern streng bestraft wurde 128). Das Generalkapitel der Prämon=stratenser vom J. 1315 legte denjenigen Ordensgenossen, welche gegen die große Strenge in der Behandlung der lebensläng=lich Eingekerterten in Entrüstung opponiren wollten, ewiges Stillschweigen auf (omnibus super hoc obloquentidus silentium perpetuum imponentes) 124). Und — um noch einen Beleg anzusühren — die Hieron hmiten er egel verbietet den Prälaten und ihren Untergebenen jegliche Enthüllung schwerer Bergehen und schwerer Bestrasungen, die im Kloster vorkämen, damit das Ansehen bes Ordens keinen Schaden erleide 125).

Angesichts folder Strafanbrohungen werden die Alosterleute über alle Borkommnisse, so insbesondere auch über die Beschaffenheit der Alosterkerker und die Behandlung ihrer Insassen, weislich geschwiegen haben. Daß man aber nicht zu Bieles vermuthete, wenn man die Zustände in der Wirklichkeit sich recht schlimm bachte, wird durch die Geschichte bestätigt. Der schon erwähnte Stefan Baluzius erzählt Folgendes: "Als König Johann I. von Frankreich am 27. Jan. 1350 bei Avignon in Gegenwart des ganzen

papstlichen hofes ein feierliches Turnier abhielt, wibmete fich ber Monarch nebenbei auch ben Staatsgeschäften und ertheilte Aubienzen ohne Unterschied für Alle, die fich biefe Gnabe erbaten. Da erschien unter Andern auch ber Generalvitar bes Erzbischofs Stefan von Toulouse und klagte im Auftrage seines Herrn "de horribili rigore", über bie entsetliche Harte, welche bie Monche gegen ihre fehlenben Brüber anwenbeten, indem fie biefelben auf Bebenszeit in einen finsteren und verborgenen Kerker (C. tenebrosum et obscurum) einschlössen, dem sie den Ramen "Vade in pace" gäben (quem V. i. p. vocitant). Darin bekamen sie nichts außer Wasser und Brot, von jebem Berkehr mit ihren Brübern abgeschloffen". Diese schrecklichen unterirbifden Belaffe, mahre Tobtenkammern, mit graufamer Ginfalt ober Frivolitat "Vade in pace" ("Gehe hin im Frieden!") genannt, tamen fogar häufig in den Klöstern vor und erlangten eine traurige Berühmtheit. Wer dieser Strafe verfalle, berichtete jener Generalvikar, der beschließe sein Leben in Verzweiflung. "Der Ronig befahl hierauf, die Sache naber zu untersuchen und erließ eine Orbonnang, worin er ben Aebten, Prioren und sonstigen Rloftervorstehern befahl, zweimal im Monat ihre Gefangenen zu besuchen und zu tröften, benselben auch zweimal monatlich die Wohlthat des Umganges mit e in em Orbensgenoffen, wenn fie barum gebeten werden, ohne Weiteres zu gestatten; benn "barbarum est, incarceratos et sic afflictos omni solatio et consortio amicorum privare", barbarisch sei es, diese so sehr gebeugten Gefangenen jeglichen Trostes, ber im Umgang mit Freunden liege, ganglich zu berauben. Johann übertrug bie Ausführung seines Befehles bem bamaligen Seneschall von Toulouse und seinen Amtsnachfolgern. Um die Zurudnahme ber Berfügung zu bewirken, machten bie Franziskaner und Dominikaner unglaubliche Anftrengungen, riefen sogar die Autorität des Papftes für sich in bie Schranken; aber ber Ronig beharrte ftanbhaft bei feinem Befchluffe und ftellte ben Unzufriedenen die Alternative, entweder zu gehorchen ober bas Sand au verlaffen. Sie zogen bas erftere vor und beugten fich, wenn auch wiberftrebend, bem Willen ihres Gebieters" 126).

Wenn wir im Lause ber Darstellung die bisweilen unglaubliche Harte in der Behandlung der eingekerkerten Ordenspersonen kennen lernen, werden wir uns nicht wundern, daß man Menschen, gegen die man in solchem Grade alle Regungen des Erbarmens mit kalter Grausamkeit unterdrücken zu müssen da dürsen glaubte, auch dementsprechend in abscheulichen Räumen verwahrt hielt: — trotz und ungeachtet aller entgegenstehenden Verbote der Ordensregeln, der Konzilien und der Päpste. —

Auch aus späteren Zeiten lauten beshalb bie uns erfindlichen Nachrichten über die thatsächliche Beschaffenheit der Klostergefängnisse nicht erfreulich. Kober erwähnt <sup>127</sup>) eine bezügliche Bemerkung des Prosessors der hebräischen Sprache, Wilh. Schickard in Tübingen, der im Ansang des 17. Jahrhunderts geledt und geschrieben hat. In seinem geschichtlichen Werke "De jure regio Hebraeorum", p. 148 schildert dieser Gelehrte die altjüdischen Gesängnisse als sinstere, enge und so niedrige Göhlen oder Käsige (Caveae), daß die Insassen weder stehen noch sigen konnten und schließt seine Beschreibung mit den Worten: "daß derlei Löcher ehedem auch bei den Monchen im Gedrauche waren, zeigt ein gewisser Ort in dem benachbarten Aloster Bebenhausen". — Sogar aus dem Ende des 18. Jahrhunderts stießen wir auf eine Nachricht, die uns zeigt, daß es noch damals mit den fraglichen Gesängnisräumen in den Klöstern sehr schlimm bestellt gewesen sein muß. Wir lassen im Folgenden unseren Gewährsmann selbst erzählen.

# § 8. Ein Rlosterterter am Ausgang bes vorigen Jahrhunberts.

Ignaz Feßler, ein begabter Jüngling aus Nieberungarn, trat 1779 in ben Kapuzinerorden. Als Mönch lebte er bei seiner stark entwickelten, burch nichts zu unterbrückenben Subjektivität stets in mancherlei Dishelligkeiten mit seinen Borgesetzten, weshalb er auch oft bas Kloster wechseln mußte. Im Jahre 1782 murbe er in bas Rapuzinerklofter zu Wien verfett. Dort machte er in einem geheimen Libell ben Raifer Josef II. auf gräuliche, in ben Alöstern herrschende Mißstände aufmerksam, was zwar eine strenge Unterjuchung zur Folge hatte, ihn felbst aber im Orden unmöglich machte. Durch taiserliches Detret aus bem Orben entlaffen, trat Refiler spater jum Proteftantismus über, wurde enragirter Freimaurer, führte in verschiedenen Stellungen ein wechselvolles Leben und ftarb 1839 als Generalsuperintenbent ber lutherifchen Bemeinbe in St. Betersburg. Diefer Fegler nun ergablt in feiner Selbftbiographie 128) nachstehenbes Abenteuer aus feiner Monchszeit in Wien, bas augenscheinlich auf einem thatsachlichen Erlebnig beruht: "In ber Racht vom 28. auf ben 24. Februar 1782 nach ber elften Stunde wurde ich von einem Laienbruber geweckt. "Nehmen Sie", sprach er, "Ihr Kruzifix und folgen Sie mir." Erschrocken fragte ich: "Wohin?" ""Wo ich Sie hinführen werbe"". "Was foll ich?" ""Das werbe ich Ihnen bort fagen."" - "Ohne zu miffen, wozu und wohin, gehe ich nicht.". ""Der Guardian hat Kraft bes hl. Gehorsams befohlen, daß Sie mir folgen, wohin ich Sie führe."" Sobald von Kraft bes hl. Gehorsams die Rebe ist, muß unbedingt geschehen, mas befohlen wird; jebe weitere Weigerung ift ein Rapitalverbrechen. Mit Schaubern nahm ich mein Kruzifig und folgte dem Laienbruber, ber mit einer Blendlaterne vorausging. Bor ber Zelle eines vertrauten Mitschülers (Rlosterscholars) vorbeigehend, trat ich schnell hinein, schüttelte ihn aus dem Schlaf und sagte ihm lateinisch zwei Mal in's Ohr: "Man führt mich, Gott weiß wohin; erscheine ich morgen nicht, so melbe es bem Pralaten Rautenstrauch". Unser Weg ging in die Küche, aus dieser durch ein Paar Kammern.

Bei Eröffnung ber letten rief mir ber Bruber au: "Sieben Stufen hinunter!" Mir ward es enge um das Herz; es schien mir entschieden, daß ich kein Tageslicht mehr feben folle. Wir gingen einen langen schmalen Gang entlang, worin ich rechts in ber Mitte beffelben einen kleinen Altar, links einige mit Sangeichlöffern verfchloffene Thuren erblidte. Dein Führer ichloß eine berfelben auf und fprach: "Da liegt ein Sterbenber, Frater Nicomebes, ein Ungar, ber beutschen Sprache nur wenig tunbig. Dem sollen Sie bie Seele aussegnen. Ich bleibe in der Nähe; ist er verschieden, so rufen Sie mich". Bor mir lag ein lang hingestreckter Greis, in abgenüttem Sabit, unter wollener Dede auf einem Strohsad. Die Rapuze bedte sein graues haupt; sein foneeweißer Bart reichte bis an ben Gurtel. Reben ber Bettftelle ein alter elenber Strohftuhl ein alter fcmubiger Tifch, barauf eine brennenbe Lampe. 3ch fprach einige Worte ju bem Sterbenben; er hatte bie Sprache bereits verloren; gab mir jeboch Zeichen, baß er mich verftebe. An eine Beichte mar nicht zu benten. Durch leises Zusprechen half ich ihm, Liebe zu Gott, Reue über seine Sunben und hoffnung auf die gottliche Barmbergigfeit in feinem Innern zu erwecken und ertheilte ihm die Generalabsolution. Gegen brei Uhr, nach viertelftunbigem schwerem Tobestampfe, maren feine Leiben hienieden beendigt. Bevor ich ben Baienbruber herbeirief, befah ich bas Gefängnis genau; benn bei ber Gulle bes Entfeelten ichwor ich, biefen Greuel bem Raifer anzuzeigen. Auf meinen Ruf trat ber Laienbruber ein und im faltesten Tone fagte ich: "Bruber Nicomebes ift weg". ""Der mag wohl froh fein, es überftanden zu haben"", erwiderte mein Führer ebenfo talt. "Wie lange mar er hier?" ""3mei und fünfzig Jahre."" "Run ba hat er feine Bergehungen hinlanglich gebußt." ""Ja, ja. Indeffen war er doch nie frank. Erft geftern Abend, als ich ihm feinen Arug Waffer und feine Rollation vorfette, rührte ihn ber Schlag."" "Wozu ist ber Altar im Gange?" ""Dort lieft ein Pater alle beiligen Zeiten die Deffe fur die Bowen und reicht ihnen die Rommunion. Seben Sie ba in jeber Thure eine Heine Deffnung, die bann aufgemacht wirb. Daburch verrichten bie Bowen ihre Beichte, boren bie Meffe und empfangen bie Rommunion."" "Sind mehrere folder Bowen hier?" ""3ch habe noch vier Stude, zwei Priefter und zwei Laienbruber zu marten."" "Wie lange find biese hier?" ""Der eine 50, ber andere 42, ber britte 15, ber vierte 9 Jahre."" "Warum?" ""Das weiß unsereiner nicht."" "Warum werben fie Bowen genannt?" ""Weil ich im Alofter ber Bowenwarter beiße."" - 3ch hielt es nicht für rathfam, noch weitere Fragen zu ftellen und begab mich auf meine Belle gurud.

Die Anzeige Feßler's beim Kaiser führte zu einer Untersuchung, bie Abscheuliches zu Tage brachte. Einer ber "Löwen" hatte 42 Jahre in bem schrecklichen Kerker zugebracht, weil er auf wieberholte vom Guardian erlittene Beschimpfungen biesem mit einem Paar Ohrseigen geantwortet hatte.

Weiterhin ergahlt Fesler von einem jungen Pater Thuribius, ber im Rloster zu Poptsborf vom Guardian in Einem Jahre über 600 Streiche mit dem Ochsenziemer erhalten hatte und bann in das oben geschilberte Rlostergefängnis zu Wien abgeliesert worben sei. —

### Bierter Abschnitt.

# Der eigentliche Strafvollzug oder die Behandlung der Gefangenen im Alosterkerker.

§ 1. Allgemeines Berfahren vom Beginn bis Enbe ber Gaft. Borfchriften für bie Barter. Ifolirung.

Entsprechend ber Stellung, welche das Gesängnis in der klösterlichen Strasenstala einnahm, und in Uebereinstimmung mit der Schwere der Bergehen, auf welche diese Strase geseht war, erscheint auch die Behandlung der Gesangenen als eine mehr oder weniger sehr harte und strenge. Der Grad der Schuld und die Art des Verbrechens waren maßgebend. "Criminum diversa gravitas diversam quoque requirit poenae gravitatem": Dieser Grundsah der Prämonstratenseregel¹) sand überall seine praktische Bethätigung auch bezüglich des Vollzugs der Gesängnisstrase. Schon die mehrsach allegirte Strassestilah des Posities Siricius gegen unkeusche Wönche und Ronnen redet von "perpetua lamentatione" der in die "Ergastula" verstoßenen, denen der Ausenthalt daselbst als "ignis purificatorius" (als Fegseuer) dienen sollte.

Aus einer ber alteren Rlofterregeln wollen wir jundchft bas Berfahren gegen einen wegen "culpa gravis" zur zeitweisen Einsperrung verurtheilten Monch vom Anfang bis jum Ende ber haft mittheilen. Diefes Berfahren wiederholt fich, mehr oder weniger modifizirt, auch bei den anderen Orbensgenoffenschaften, bie von ber Gefängnisftrafe Gebrauch machten. Die für eine Benebiktinerkongregation von Lanfrank, Erzbischof von Canterbury († 1088), verfaßte Regel 2) schreibt folgendes Verfahren vor: "Wenn ein Bruber, was Gott verhüte, ein schweres Delikt begangen hat und bei Offenkundigkeit seiner Schuld nicht mehr durch geheime Buke gebeffert werden fann, so soll seine Sache im Rapitel vor dem Abt und dem ganzen Konvent untersucht und er felbst hierauf nach bem gemeinsamen Urtheile ber Bruber einer ftrengen torperlichen Buchtigung unterworfen und für foulbig erklart werben, pro gravi culpa Suhne zu leisten. Rach empfangener Züchtigung (disciplina) wieder bekleibet und gegürtet, foll er sein Messer (cultellum) abgeben - bie Monche trugen folde Meffer zu verschiebenem Gebrauche am Burtel -, fein haupt mit ber Rapuze bebeden und hierauf an ben Strafort fich begeben, unter Bortritt des Brubers, ber ben Schluffel dazu verwahrt.

Alsbann beauftrage ber Abt einen ber Senioren, ben Gefangenen ficher zu bewachen, ihn jeweils zum Stundengebet und nach bemfelben wieber in ben Rerter zurud zu führen. Diefer Senior frage ben Abt vertraulich, nach welcher Ordnung der bestrafte Bruder zu leben habe, was und zu welcher Stunde er zu effen bekomme. Der Senior und etwaige andere Brüder, benen ber Abt bazu ben Befehl ertheilt, sollen mit bem Gefangenen verkehren, fonft aber barf Niemand mit ihm reden. Wird das Zeichen zur Hora gegeben, so soll er unter Führung bes Custos mit bebedtem Saupte vor die Thure ber Alosterkirche kommen. Ist ber Konvent noch nicht barin versammelt, so bleibe er, bis bies geschehen, baselbst an ber Thüre hingestreckt liegen. Sind die Anderen aber eingetreten, so stehe er auf, verneige fich und mache Genuflere wie bie Bruber im Chore es thun. Wenn mahrend bes Gebetes Bruber an ihm vorübergehen, so verneige er sich bemuthig vor ihnen; ift es ber Abt, so werfe er sich vor ihm nieder und bitte um Gnade. Rach Beendigung bes Chorgebetes lege er fich ben bie Rirche Berlaffenben mit bebedtem Saupte vor bie Rufe, bis alle über ihn hinweggeschritten find. Beim Gin- und Ausgehen follen bie Brüber mit leifer Stimme zu ihm fagen: Misereatur tibi Deus. Ift bie Rirche geleert, fo führe ihn ber Custos wieber an ben Ort gurud, mober er gekommen. An gewiffen Tagen, die ber Abt bestimmt, muß er, von feinem Custos geführt, im Rapitel ericheinen, bafelbft bie forperliche Buchtiqung mit Demuth und Geduld erleiben. An Speise und Trank gebe man ihm, was die ihm gebührende Barmberzigkeit erheischt, damit er nicht unter allzu großen Beinen und Entbehrungen burch übermäßige Drangfal aufgerieben merbe. — Auf biefe Beise soll er fo lange behandelt werben, bis er burch Erweise ber Befferung, unterftutt burch bie Fürsprache ber Brüber, Barmbergigfeit erlangt. An bem Tag aber, wo ber Abt ihm auf Bitten feiner Brüber Unabe angebeiben laffen will, foll er auf die oben beschriebene Weise por bas Rapitel tommen, hingeftrect auf ben Boben feine Schuld bekennen, Befferung geloben, um Erbarmen fleben. Auf bas Bebeiß, fich zu erheben, foll er wieberholt fich niederwerfen und mit Bersprechungen erft aushören, wenn ber Abt ihm fagt, es genuge. Alsbann foll er fich entfleiben und bie korperliche Rüchtigung an fich vollziehen laffen. Rach berfelben fage ber Abt zu ihm: "Bewogen burch die Bitten Deiner Bruber, burch bie Beweise Deiner Gebulb und Demuth und burch bas Bersprechen ber Befferung, will ich Gnabe für Recht ergeben laffen und bestimme, bag Du von jest an wieder mit ben Brubern im Refektorium an bem Plage, ben ich Dir bezeichnen werbe, bas Dahl einnehmen barfft und bie forperliche Buchtigung für biefe Schulb fürberbin nicht mehr erleibest. Bur Bewährung ber Befferung und ber Demuth aber mußt Du Dich noch eine Zeit lang fo verhalten, wie ein Bruber, ber bie Bufe pro levi culpa (für leichte Schulb) ju leiften hat", (b. h., wie im Borausgegangenen für die "culpa levis" bestimmt ist, er barf noch nicht am gemeinsamen Tisch essen, wenn auch von den nämlichen Speisen wie die übrigen, darf erst zu einer späteren Stunde als diese eine Erfrischung nehmen, und hat im Chor, im Rapitel und Resettorium den letzten Plat. Er darf noch nicht celebriren, weder die Epistel noch das Evangelium vorlesen, die Responsorien nicht mitsingen, nicht zur Opserung, nicht zum "Pax" zugelassen werden, auch die Benediktiones nicht empfangen"). Nach der Wiederausnahme kniet er zu den Füßen des Abtes, der ihm die Absolution ertheilt, dankt den Brüdern sür ihre Fürsprache, sie auch für die sernere — leichtere — Bußzeit darum bittend".

In dem leichteren Bußstadium verblieb er, die schließlich der Abt die Buße für vollendet erklärte. Aehnliche Borschriften sinden sich in Chrodegangs Regel, eine Art von Rachbuße für die aus dem Kerker entlassenen Kanoniker betressend").

Was sobann die Sefängniswärter — custodes carcerum —, die regelmäßig auch Mönche waren<sup>5</sup>), anbelangt, so werden ihnen in einzelnen Ordensregeln besondere und strikte Instruktionen ertheilt. Bor Allem sollten sie auf sich ere Verwahrung ihrer Gesangenen bedacht sein, um die Flucht thunlichst unmöglich zu machen. Das Entweichen oder Ausbrechen aus dem Kerker wurde überhaupt schwer bestraft. Wer daraus entwich, mußte, wenn er in einem andern Kloster einsehrte, vom Oberen desselben dei Vermeidung des Amtsverlustes ("sub poena privationis officii") sofort ergrissen und in den dortigen Kerker geworsen, sodann der rechtmäßige Obere zu seiner Abholung davon benachrichtigt werden<sup>6</sup>). Nach den Statuten der Prämonstratenser stand auf der Entweichung aus dem Kerker die Strase der gänzelichen Ausstosung ober nach Lage des Falles durste die Wiederaufnahme nur unter der Bedingung gewährt werden, daß er neuerdings in's Gesängnis wandere. Wer bei den Trinitariern den Kerker erdrach, erhielt die Strase verd oppelt (tempus carcerationis duplicetur)<sup>7</sup>).

Wenn nun ein Custos aus Nächlässigteit ober mit Fleiß einen Gesangenen entweichen ließ ober ihm zur Flucht verhalf, so wurde er selbst an Stelle des Flüchtlings eingesperrt<sup>8</sup>). Dem Custos wird an einer andern Stelle strengstens besohlen, dem Strässing beim Betreten des Kerters die Kapuze zu nehmen und sie ihm erst wieder bei der Entlassung zu geben. Der Custos, der dieser Weisung zuwider dem Gesangenen die Kapuze beläßt bezw. vor Ende der Straszeit zurückgibt, solle zur Strase für jeden Fall selbst ohne Kapuze auf dem bloßen Boden essen und kein Prior dürse ihm diese Buße erlassen. Der Custos, der einem Gesangenen, welcher strengen Fasttag hatte, etwas Anderes als Wasser und Brot oder an einem gewöhnlichen Fasttag mehr als ein mal im Tage die Fastenspeisen verabsolgte oder durch sonst Iemanden verabsolgen ließ, mußte einen Monat hindurch so viele Male mitten im Reseltorium sasten, als dem Prior bekannt worden war, daß durch seine Schuld der Gesangene die auserlegten Fasten gebrochen hatte<sup>8</sup>).

Der Gefangene war für die Dauer der Strafe strenge vom Bertehr mit Anbern abgeschloffen. Wir haben bafür bereits eine Reihe von Belegen kennen gelernt. In ber Rolirung (separatio a mensa, choro et consortio) bestand bas Wesen ber innerflösterlichen Extommunikation, die in fast allen Regeln näher erläutert wird 10). Mancherlei, mitunter fcwere Strafen werben allen Denjenigen angebroht, die fich herausnahmen, ohne Erlaubnig bes Oberen mit bem Gefangenen irgendwie zu vertehren 11). Ifolirt von Anderen, nur mit Gebet ober auch Arbeit beschäftigt, follte ber Inhaftirte zur Ein- und Umkehr gebracht werden. Allein gerade biefe Isolirung galt auch als eine ber unerträglichsten Strafverschärfungen. — Nicht minder hatte aber die Rolirung den Zweck, jede Beihilfe zur Flucht au verhüten; beshalb bas forgfältige Fernehalten ber Mitbrüber. Die Monche fügten fich ohnehin nur mit Wiberwillen ber gefürchteten Gefängnisstrafe, fo bag bisweilen Wiberstrebenbe von ihren Genoffen gewaltsam in ben Rerter geführt ober getragen werben mußten. Die Monche werben ermahnt, bem Superior beigufteben, wenn ein Delinquent fich nicht in's Gefängnis führen Laffen wolle und wer biefe hilfeleiftung verweigere, folle felbft auf einen Monat eingekerkert werden 19). Mitleib mit bem Gepeinigten, die Ueberzeugung von feiner wirklichen ober vermeintlichen Unschuld ober ber Oppofitionsgeist gegen strenge Oberen laffen es begreiflich erscheinen, bag Berabredungen, Meutereien, Romplotte, um bem Gefangenen gur Flucht zu berbelfen, nicht selten in ben Rlöftern vorgekommen sein mochten. Die Silveftrinerregel a. B. fieht ben Rall vor, baf in ihren Rloftern ber Berfuch gemacht murbe, einen foulbigen Mitbruber in Sout zu nehmen, zu begunfligen, fich feiner Ginfperrung ju wiberfegen ober ihn ju befreien ober aber, daß die Mönche dem Befehl des Oberen, ihn zu ergreifen und in den Kerker au schaffen, nicht Folge leiften wollten. Diefer Beift ber Auflehnung follte als "culpa gravior" bestraft werben 18). Die Regeln aller Orben, welche Befängnisse hatten, enthalten Strafbestimmungen für versuchte ober wirkliche Befangenenbefreiung. Manche verordnen, daß ber helfershelfer die namliche Rerterstrafe erleiben folle, zu ber ber Entwichene selbst verurtheilt mar ober merden sollte 14).

### § 2. Feffeln im Rloftergefängnis.

Die Regeln verlangen als ständige Ausrüstung der Carceres "Fesseln aller Art", Handschellen, Fußeisen, Halseisen, Ketten, Schließblöcke u. dgl. m. ("carceres cum omni genere vinculorum"). Auch wenn kein besonderer Rerker im Kloster war, mußten wenigstens Fesseln vorhanden sein, um gesährliche oder widerspenstige Brüder zu bändigen (quidus noxii coërceri possint<sup>15</sup>).

Die Fesselung murbe mahrend ber Untersuchungshaft gur Sicherung angewendet 16). Aber auch Tobsüchtige und Wahnsinnige wurden in Retten geschlagen und in ftrengem Gewahrfam gehalten 17). Um häufigften war jeboch bie Geffelung bei schweren Bergeben gur Straffcarfung sowie gur Fluchtverhutung mahrend ber haft im Gebrauche. Schon bie ftrenge "Regula monachorum" bes bl. Fructuofus befiehlt, unguchtige Monde, die gegen Anaben und Junglinge entbrennen, nach genauer Feftftellung bes Thatbestanbes außerft schimpflich zu behandeln und "in eifernen Retten 6 Monate lang burch bie Qualen bes Rerters zu züchtigen (vinculisque arctatus ferreis carcerali sex mensibus augustia maceretur 18). Diefe Berordnung brachte fpater ber bl. Betrus Damiani, Bifchof von Oftia († 1072), ein großer Ascet und gewaltiger Giferer für die fittliche Reform ber Rirche, in seinem "Liber gomorrhianus" ben verborbenen Monchen feiner Zeit wieber in Erinnerung und verlangte bie Ausstogung aller mit folden Saftern Behafteten 19). Die Rolasterregel beftimmt, bag ein Bruber, ber gegen ben Borfteber thatlich wirb, Frauenspersonen au geschlechtlichen Zwecken in die Rlaufur mitnimmt, Orbensgeheimniffe verrath u. bgl. m., feche Monate ober langer mit eifernen Teffeln belaben, eingekerkert merbe. Saufig erwähnt werden die vincula, compedes und ceppi in der Augustiner-Eremitenregel und bei ben Ballombrofanern 20). Die Coleftiner : flöster hatten eiserne und hölzerne Fußsesseln (ponatar in ferreis vel ligneis compedibus) 21). Die Pramonstratenser gestatteten bie Ablegung ber Fesseln nur beim hintritt bes Gefangenen zur hl. Kommunion, wobei er aber gehörig bewacht werden mußte 23). Die hieronymitenregel bestraft Monche, die von Entscheidungen ihrer Oberen an fremde Richter appellirten, mit zweimonatlichem Gefängnis, burch Retten verscharft 28). Selbst bie Sofpitalbrüber, auch Brüber ber chriftlichen Liebe genannt, (vom hl. Johannes a Deo, † 1550, in's Leben gerufen, von Paul V. i. J. 1617 mit Statuten verseben) hatten unter ben Strafen für "culpa gravior" auch Feffeln und Sandschellen "ceppi e manette a tempo", ebenso "ferri, che si mettono a' piedi", Fußeisen, bie in jebem Hospital stets zur Verfügung sein mußten 24).

Rach bem Wortlaut ber betreffenden Strasbestimmungen wurden die Fesseln bald nur zeitweise, bald aber auch ständig, während der ganzen Haftzeit, angelegt und getragen, eine große Pein, die jede bequeme Stellung, jegliches Ausruhen unmöglich machte oder doch sehr erschwerte. Dazu kam bisweilen, daß der Gesangene diese Retten und Fesseln nicht nur im Kerker zu tragen hatte, sondern mit benselben auch zu weiterer Verdemützigung an bestimmten Tagen im Konvent oder am Eingang der Kirche oder im Refestorium, mitten unter seinen Klostergenossen erscheinen mußte.

# § 3. Sonftige Grundfage und Borfchriften über bie Gefangenenbehanblung.

Auf solche Weise möglichst sicher verwahrt, isolirt und häufig in Retten gefclagen, wurden bie gefangenen Monde und Ronnen einer Behandlung unterzogen, die uns zeigt, daß auch auf diesem Gebiete Theorie und Praxis, Borfchrift und Bollzug, oft in grellem Widerspruch zu einander geftanden find. Bereits oben lernten wir einige, bon humanem Beifte eingegebene Beftimmungen ber Orbensregeln über bie Beschaffenheit und Ginrichtung ber Alofterkerker kennen, die in ber Wirklickleit nicht immer und überall befolgt wurben. Go mar es auch hinfictlich ber Behanblung in biefen Rertern. Papftliche, kaiferliche und synobale Berordnungen sowie bie Orbensregeln enthalten zahlreiche Dahnungen zur Milbe und Menschlichkeit und Warnungen vor Graufamteiten. Wir gitiren gunachft ein fcones Wort aus bem tanonischen Recht, bas überhaupt bem Geifte und ber Abficht ber Rirche in ber Ausübung ihrer Strafgerechtigkeit fo treffenben Ausbrud verleiht und bas auch für bie Behanblung ftraffalliger Alexiter und Laien maggebend fein "Mit bem Menschen muß man Erbarmen haben, bem Sünder (Frevler) muß man zurnen. (Homini est miserendum, peccatori irascendum). Diese beiben Worte "homo" und "peccator" werben mit Recht unterfcbieben. Beil er ein Sunber ift, fo guchtige ihn; weil er ein Mensch ift, so habe Mitleiben mit ihm (Quia peccator est, corripe: quia homo, miserere — bas Motto zu biesem Buche!). Du wirst ben Menfchen nicht befreien (begnabigen, ibm verzeihen), bevor bu in ihm ben Sunber bestraft haft. Dies ift eine Pflicht, auf beren Beachtung jegliche Disziplin beruht. Danach verfahrt ber Bifchof, ber feine Beerbe, ber arme wie ber reiche Sausvater, ber feine Familie, ber Chemann, ber feine Gattin, ber Bater, ber feinen Sohn, ber Richter, ber feine Proving, ber Ronig, ber fein Bolt regiert. Reinem Den ich en ift bie Barmbergigteit zu verfagen, feinem Sunber Straflofigfeit ju gemahren . . . . Wir wollen alfo bie Sunder nicht weil fie Sunder find, liebreich aufnehmen, fie aber auch, weil fie zugleich Menfchen find, menfchlich beurtheilen und behandeln. Auf biefe Beise haffen wir an ihnen unsere eigene Sunbhaftigfeit, bemitleiben wir an ihnen unsere gemeinsame (schwache) Menschennatur 26)."

Diese bem hl. Augustinus zugeschriebenen, in bas gemeine Recht aufgenommenen Worte sollten auch bei ber Bestrasung und Behanblung ber Orbenspersonen Beachtung sinben. — In unserm Codex Holstenius sinbet sich, als Anmerkung zu einer Stelle ber Dominikanerregel, ber hinweis auf eine Berordnung des Papstes Johannes XXII., wonach jeder zum Gefängnis verurtheilte Orbensbruder unter Fernhaltung jeder Grausamkeit (semota omni crudelitate), je nach der Schwere und Art des Bergehens, im Gefäng-

nis betinirt und mit allerlei Zuchtmitteln, sowie mit Kostschmälerung bestraft werben burfe, aber fo, bag die Sarte bes Rerkers nicht ben Tob herbeiführe, sondern ben Delinquenten zur Befferung anrege, (rigor carceris exterminium non pariat, sed ad meliora provocet delinquentem). Die Berfaffung, welche Papft Urban VIII. im Jahre 1628 für die Frangistaner-Ronventualen beftatigt hat, ftellt als Grundfat auf, bag es burchaus erlaubt sei, einen schwer belinquirenben Bruber burch ben Guardian ober Cuftos ober beren Stellvertreter in ben Rerter werfen zu laffen. muffe aber bie Art und Weise, welche bas Rongil von Trient (sess. 13. c. 1 de ref.) ben Oberen für bie Bestrafung ihrer Untergebenen borgeschrieben, auch von allen Pralaten bes Orbens genau und unverlett (inviolate) eingehalten werben. Strenge Disziplin muffe im Rlofter herrichen, Milbe und Sanftmuth aber burfen nicht vergeffen werben. Der Obere ver= fuche zuerst ben Fehlenben auf andere Weise, burch Ermahnungen unter vier Augen, burch öffentliche Ruge u. bgl. ju beffern und greife nur bei fehr schweren Bergeben jum Gefängnis. Die Oberen follen hirten, nicht Schlagharte sein (pastores, non percussores esse meminerint) und die Bruber wie ihre Sohne lieben 28).

Insbefondere wird von den Regeln den Aloftervorftebern an's Berg gelegt, auch für das Seelenheil der gefangenen Brüder nach Kräften besorgt zu sein. Galt boch bie Befferung als ber vornehmste Strafzwed ("spirituale medicamentum" = poenitentia, nach Chrobegang's Regel c. 19). In ber Camalbulenferregel heißt es hierüber wortlich: "Wo ber hl. Benedittus vom Bralaten rebet, giebt er ihm ben Ramen "Bater". Dies sei er benn auch in ber That und Wahrheit. Ihm muffen die Schläge, bie er seinen Söhnen giebt, weher thun als biefen. . . . . Jeber Bralat soll bas Wort sich zur Losung machen: Persona est diligenda, vitium solum odio habendum. Den Sunder muß man lieben, nur bas Lafter allein haffen. Er strafe, um zu beffern und nicht, um in Berzweiflung zu fturzen. Seine Sorge und sein Eifer sei, ben Sunder ju einem heiligen frommen Leben zurudzuführen. Und weil ohne die Snade Gottes tein gutes Wert gebeiben kann, so baß bie Buke bes Bestraften ihm zum Beile gereicht, so sollen auch alle übrigen Monche recht andächtig für ihn beten" 284). — Zunächst war es ber feelsorgerliche Verkehr, wodurch auf ben Sinn und Willen ber Inhaftirten bessernd, auf ihr Gemüth erhebend und tröstend eingewirkt werden sollte. Diese Aufgabe hatten ein ober mehrere altere Brüber (fratres spirituales, sympaectae) zu übernehmen, die vom Borfteber eigens bamit beauf= tragt werden mußten, wenn letterer nicht selbst, wie viele Regeln vorschreiben, ber geiftliche Berather und Fürsorger seiner Gefangenen sein wollte 286). Um bieselben vor geistiger Abstumpsung zu bewahren und ihnen die Berrichtung der kanonischen Gebete zu ermöglichen, mußten die Kerker hell sein, daß man

barin lesen konnte (Brevier, hl. Schrift, andere erbauliche Schriften), Schreibmaterialien bagegen erhielten sie nicht ober nur in Ausnahmesfällen und was sie schrieben, wurde vom Obern kontrolirt. Nicht minder wurde den Alostergefangenen auch der Empfang der hl. Sakramente (mit theilweisen Beschränkungen und unter Anwendung von Vorsichtsmaßregeln) gestattet; wenn keine Fluchtgefahr bestand, sogar die zeitweise Theilnahme am Gottesdienste in der Kirche oder die Anhörung einer im Kerker selbst zu celebrirenden hl. Messen).

Auch der Kaiser Karl d. Große, wohl durch betrübende Borkommnisse veranlaßt, schenkte der Behandlung der in den Klöstern eingekerkerten Mönche seine Ausmerksamkeit. Ein Kapitulare vom J. 780 verbot den Aebten die Berübung jeder Grausamkeit gegen ihre Brüder, namentlich auch die Blend ung derselben, wie z. B. der Abt Katgerus in Fulda diese Barbarei sich hatte zu Schulden kommen lassen. Und der can. 18 der großen, im J. 794 von Karl berusenen Franksurter Shnode besagt: "Abdates monachis in quamlibet culpam lapsis mutilationem membrorum aut caecitatem non insligant", die Aebte dürsen die Mönche nicht verstümmeln oder blenden. Bei den weltlichen Gerichten kamen diese grausamen Strasen in Anwendung. Die Aebte sollten aber nur die poena regularis vershängen\*). —

Diese Verbote sehen voraus, daß die Alostervorsteher die Hatte bisweilen bis zur entmenschten Grausamkeit getrieben haben — ganz entgegen dem Wortlaut und dem Geiste der Regeln. Diese legen den Obern an's Herz, "beim Verhängen und beim Vollzug der Strasen das Maß nicht zu überschreiten (modum non excedant) und nur bei vorliegender erwiesener schuld schwere Schuld schwere Strasen anzuwenden, im Allgemeinen aber die Barmherzigkeit dem strengen Recht vorgehen zu lassen (misericordiam praeserant judicio) 30).

Indeffen enthalten auch diese Regeln noch der harten und Strengheiten genug. Dieselben stehen zwar mit dem Geiste und der Prazis der gesammten Rechtspslege jener Zeiten im Einklang, müssen aber doch in unserer Zeit mit ihren zarteren, empfindsameren Rerven und ihren milberen Anschauungen von Berbrechen und Strase gerechtes Aussehn und tieses Bedauern, insbesondere soweit sie von der strengen Mutter Kirche geübt und zugelassen wurden, hervorrusen. An der hand der Ordensregeln wollen wir im Folgenden aus dem bitteren, entbehrungs- und schmerzvollen Inhalte des klösterlichen Stras-vollzuges Einzelnes hervorheben.

## § 4. Die körperliche Züchtigung: a) als stelbstänbige Strafe für Orbenspersonen<sup>81</sup>).

Die körperliche Züchtigung ist ein uraltes kirchliches Zucht-, Bußund Strasmittel. Zuvörderst wollen wir ihre Anwendung, unabhängig von ber Gefängnisftrafe, als felbständige Strafe für Orbenspersonen etwas näher kennen lernen.

Schon bei ben Monchen ber alten Rirche finden wir die flagellatio, die Beißelung, als etwas gang Befanntes und Hertommliches und fie wurde von ben meiften Orben auch in späteren Jahrhunderten beibehalten. Der oben erwähnte Valladius, ber bas Monchsleben aus eigener Anschauung und Erfahrung kannte, berichtet in seiner Historia Lausiaca (c. 8), von einer ganz eigenthumlichen Ginrichtung, die er im nitrifden Gebirge angetroffen habe. Dort fei eine große Rirche geftanben und vor ihr brei Palmen. An jeder berfelben fei eine Beigel gehangen, bie eine gur Buchtigung ftrafbarer Monche, bie andere gur Bestrafung von Raubern und bie britte gur Rorrettion von zugereisten Fremden, welche sich Vergeben zu Schulben kommen ließen 31a). — Die uralte "Dritte Regel ber Bater", als beren Berfaffer man nach Balladius 89) bie hh. Serapion, Macarius ben Aelteren (auch ber Egypter genannt, † 391), Macarius ben Jungern (ober ben Alexandriner, † 404), fowie ben bl. Paphnutius, einen Schuler bes letteren, anzunehmen pflegt, befiehlt im c. 9, unmäßige Monche entweber mit ber Extommunitation ober mit Ruthenstreichen zu bestrafen (virgis caesus emendetur). Die besonbere Regel bes Macarius von Alexandrien fcreibt in c. 27 vor, bag bochmuthige nichtenutige Monche, die ber Alosterzucht fich nicht fügen wollen und mit Austritt broben, burd Ruthenftreiche gebeffert werben follen. Pachomius († 348), ber bas älteste flösterliche Anwesen auf ber Rilinsel Tabenna grundete, ermahnt in feiner Regel ebenfalls die "verberatio", die Beigelung, mehrfach, 3. B. für Aufftifter und ungehorfame Anaben 33). Die "Regula orientalis", im 5. Jahrhundert von einem Diaton Bigilius aus alteren Regeln zusammengetragen, fest auf gefährliches Spielen mit Anaben bie "schärfste Züchtigung", (correptio severissima) 34). Der große Orbensstifter S. Benedictus macht in feiner Regel bon ber Strafe ber torperlichen Buchtigung ben ausgiebigften Gebrauch. Wer im Geheimen ober öffentlich ohne Erfolg gurechtgewiesen worben war, follte ertommunicirt ober im folimmeren Falle ber forperlichen Buchtigung, "corporali vindictae", unterzogen werben. Gegen Unverbefferliche folle man mit "verberum vindicta" ober "plagarum virgis", mit Schlägen und Ruthenftreichen, vorgeben 86). Alle Regeln, die der Benediktinerregel nachgebildet murben, nahmen diefes Buchtmittel auf; fo die Regel bes hl. Aurelian, B. von Arles († 555), ber gleich feinem Borganger, bem bl. Caefarius († 548), bie "gefetliche" Bahl von 39 hieben nicht ju überschreiten (5. Dof. 25, s) und bem Abte bei ber Applicirung "vaterliche Milbe" anbefiehlt. Ferreolus, Bifchof von Ufeg (558), bestimmt für wiberspenftige nnb biebijche Donche bie "ardua disciplina", bas "flagello subdi" 86). — Besonbers freigebig geht S. Columban in seiner Regel mit ber Austheilung von hieben und Durchblauungen

(plagae, verbera und percussiones) um. Sein "Poenitentiale" rebet von 6, 12, 25, 50, 100, ja 200 percussiones (Schlägen), lettere Zahl für verbächtigen Umgang mit Frauenspersonen. Inbeffen ermahnt Columban, nie mehr als 25 hiebe auf ein Mal zu verabfolgen (amplius viginti quinque simul non dentur). Die uns horrend erscheinende Zahl von 200 percussiones galt zu jener Reit feineswegs als übermäßige Strenge ober Grausamkeit, mas icon baraus hervorgeht, bak biefen 200 Streichen als Aequivalent nur zwei Tage hungertoft bei Baffer und Brot gegenübergeftellt werben. - Auch Mibor von Sevilla kennt bie "plagas", bie Siebe, namentlich für jüngere Monche, bei benen fie bie Extommunitation erfegen follten. Fructuofus verordnet bis ju 72 und 100 Schlage. Wer in's Rlofter treten wollte, mußte mit bem Vorfteher eine Art promifforischen Bertrages (pactum) eingeben und für ben Fall eines Bergebens zur buffertigen Uebernahme ber angebrohten Strafen fich bereit erklaren. Bollte bann Giner einer folchen Strafe fich nicht unterwerfen, fo follte er, auf einer Bant ausgeftredt und entblogt, 72 Geißelhiebe erhalten und nach Ablegung bes habits mit Schimpf und Schande aus dem Aloster getrieben werben. Und wer "solus cum sola" zu vertehren fich unterfing, follte öffentlich mit 100 Beifelftreichen beftraft werden 37). Die "Rogula magistri" (im 7. Jahrhundert in Frankreich von einem Unbefannten verfaßt) gestattet in bem Falle, bag ein Extommunicirter in hartnadigem Stolze nach Ablauf von 3 Tagen beim Abte noch nicht Abbitte geleistet, "baß er bis jum Tobe mit Ruthen geschlagen werbe" (usque ad necem caedatur virgis); benn meil in feiner hochmuthigen Seele bereits der Tod fige, so verdiene er auch nicht mehr bas leibliche leben 88)! Die "Antiquae consuetudines" ber regulirten Kanoniker bes Klosters vom hl. Jacobus de Monteforti (bem 6. Jahrhundert angehörig) schreiben bas Berfahren vor, das bei ber verberatio eingehalten werben sollte: Der bagu Berurtheilte mußte auf Befehl bes Abtes auf ber Stelle fich völlig entfleiben und während ber Züchtigung burfte er nichts fagen als: "mea culpa, ego me emendabo". Hierauf fleibete er fich wieber an und ftand ftill, bis ber Abt ihm fagte: "ite sessum" 39), geh' und sehe bich.

Saben wir bisher die alteren Alosterregeln über die Frage vernommen, so wollen wir nunmehr auch einige aus späteren Zeiten hören. Wir sinden in ihnen die körperliche Züchtigung sast durchweg und zwar mitunter mit noch größerer Strenge angewendet. Die vom P. Paschalis II. i. J. 1117 approbirten Sahungen der regulirten Kanoniker des sel. Ravennaten Petrus de Honestis bedrohen Fleischesvergehen mit Schlägen (multis verderum correctionibus). Die "disciplina", welches Wort der technische Ausdruck für die körperliche Züchtigung geworden ist <sup>40</sup>), spielte eine große Rolle auch bei den Camalbulensern, wo insbesondere die Knaben und Novizen die "Disziplin" anstatt anderer Strasen erhalten sollten; ferner bei den Domis

nikanern, ben Pramonstratensern, die zudem auch die Selbstgeißelung übten, ben Ciftergienfern und wie wir fruber gehort haben, bei allen geiftlichen Ritterorben, die bas Gefängnis nicht hatten. Richt minber war und ist bei ben Jesuiten die körperliche Züchtigung in Aebung 41). — Die reformirte Cluniacenferregel bes Betrus Benerabilis fcreibt für bas bei ber altherkömmlichen flagellatio einzuhaltende Verfahren vor, baß bei verschärfter Beißelung nicht mehr, wie früher, bie gewobenen Bemben gur Erhöhung bes Schmerzgefühles oben aufgeschnitten und bis zum Burtel berabgelaffen werben burften, fonbern bem Delinquenten einfach auszuziehen feien. Als Grund biefer Neuerung wird angegeben, daß bas fo häufige Aufschneiben ber hemben bem Rlofter einen erheblichen Schaben verurfache. Ueberbies tonne ber vollig entblofte Frater leichter und empfindlicher verberirt werben 49). Die von Gregor VII. i. J. 1073 bestätigte Regel ber Granbimontenfer giebt bem "Korrektor" auf, im Rapitel eigenhanbig bie "disciplina" vorzunehmen und ber ichulbige Bruber folle fich ohne Murren fugen. Jebe Berlegung bes Gehorfams "virgis disciplinetur". Bei ben Rarthaufern, (bom bl. Bruno 1084 gegrundet), galt eine Satung, wonach ber Prior, ber wiber bie Einrichtungen bes Rapitels fich auflehne ober außere, seine Schulb vor bem gangen Rapitel bekennen, bann hinausgehen, feine Fuge entblogen, feine Rleiber ausziehen und sobann mit ber Beifel in ber Sand wieber vor bem Kapitel erscheinen solle, um in Demuth die Disziplin zu empfangen. Aehnlich foll ber Prior gegen einen Untergebenen verfahren, ber gleichen Bergebens fich schuldig mache. Die Gilbertiner bestraften nachlässige Rlofterproturatoren, die nicht rechtzeitig für warme Unterfleiber forgten, mit wochentlich ameimaliger Disziplin und amar in ber Zeit von Allerheiligen bis 18. Januar. Wer burch unnöthige Verrichtung einer überschweren Arbeit fich felbft berlette, mußte bafür obenbrein "in capitulo vapulare", im Kapitel gezüchtigt werben. Wer aus bem Aloster entwich, aber innerhalb ber nächsten 8 Tage reuig zurudkehrte, mußte fasten und an so vielen Tagen die Disziplin erleiben, als er flüchtig gewesen war. Der Bollftreder ber verberatio mußte fo lange zuhauen, bis der Prior abwinkte. Wer mit einer Ronne ohne Erlaubnig redete, mußte 3 Tage fasten und an jebem dieser Tage im Rapitel bisziplinirt werben 48). Um nicht zu weitschweifig zu werben, wollen wir von Anführung weiterer Belege aus fpateren Orbensregeln abstehen und nur noch turg ben Beweis bafür liefern, bag bie forperliche Buchtigung auch in ben Frauentlöftern als Strafe beimifch und üblich mar. Die Regel bes bl. Donatus (Bifchofs von Befançon, † 624) ermahnt altere und frankliche Ronnen, von benen nicht jebe eine besondere Belle hatte, die vielmehr gruppenweise in einem gemeinschaftlichen Raume zusammen wohnten, sie sollen nicht jo laut reben, bag man fie braugen höre, wibrigenfalls ihnen zur Strafe "Silentium" auferlegt ober 50 (!) Siebe ertheilt werben konnten. Die Ronne,

die beim Pfalmiren lachte, erhielt "sex percussiones". Reine durfte gegen einen Berweis ober eine Bestrafung sich auflehnen; jungere Ronnen burften teine gegenseitigen Bartlichkeiten fich erlauben; ebenso mar Schwören und Bermunichen verpont. Alle berlei Bergehungen follten mit ber "regularis disciplina", "verberum vindicta", "12-40 percussionibus" geahndet werden. Caefarius von Arles fchrieb für gantifche ober raufluftige Monnen die "legitima disciplina in praesentia congregationis" vor und Aurelian bas Bleiche für verschiedene Bergeben, g. B. für Berspätung beim Gebet ober bei ber Arbeit einige Streiche mit ber ferula (einem bunnen Rohr) auf bie Sand. Auch Columba bebrobte seine fcottifchen Ronnen mit bem "flagellum", auch nachlässige Röchinnen ober Wirthschafterinnen mit 25 Streichen auf die Sand 44). Der Sempringenfer- ober Gilbertinerorben hatte Doppeltlöfter, in welchen Monche und Nonnen neben einander lebten. Letteren mar es nun ftrenge verboten, irgend welchen Bertehr mit ben Monchen zu pflegen ober auch nur den Versuch bazu zu machen. Wenn eine Ronne es magte, auch nur ben Sof bes Mannertlofters zu betreten, fo erhielt fie unter andern Strafen auch wöchentlich breimalige ver fcat fte Beigelung (graviori puniatur verbere). Ueberhaupt will diese Regel verschiedene sonstige Bergeben mit Schlägen bestraft wiffen. Die Dominikanerinnen verfuhren bei ber körperlichen Züchtigung einer Schwester ber Art, daß diese "bis zum Burtel entblöft, die Schlage empfing" und zwar erhielt fie je einen Schlag zu ben Füßen jeder einzelnen Schwefter 45).

Die Ausbrücke, mit welchen die körperliche Züchtigung in den Ordenszegeln bezeichnet wird, sind sehr manchsaltig: flagellatio, flagellum, flagrum, flagella poenitentialia (im Kloster zu Kilros), flagellum humilitatis, percussio, plagae, plagarum virgae, vapulare, verberatio, corporalis vindicta, castigatio, districtio severissima. In späteren Regeln sind funiculi, dünne mit Anoten versehene Taue, erwähnt. Die generelle Bezeichnung sür alle diese Formen oder Arten war, wie schon bemerkt, das Wort disciplina, das erstmals schon ber hl. Benedict gebraucht 16. Bald ist es die "minor", bald die "major", die "levior" oder die "districta", stets aber die disciplina "regularis" oder "canonica". Vom 11. Jahrhundert ab kam auch die Selbstgeißelung als freiwilliges Buswert oder als Strasmittel sehr in Uebung und Aufschwung 17. Auch dassür war der terminus technicus das Wort "disciplina", so daß unter letzterer sowohl die Züchtigung durch fremde Hand als die Selbstgeißelung begriffen wurde. —

Mit den Ordensregeln stimmt auch eine Reihe von Berordnungen alterer Konzilien sowie des gemeinen Rechtes überein, aus denen erhellt, daß die Strase der Geißelung für verbrecherische Ordenspersonen allgemein auch als gesetzlich zulässig anerkannt wurde. Schon die Synode von Agde (Concil. Agathens.), unter dem Vorsitze des Caesarius von Arles im Jahre

506 abgehalten, verordnete im can. 38: Rleriter und Monche burfen ohne literae commendatitiae nicht reisen. Silft bei ihnen die Ermahnung nichts, fo follen fie burch Schlage geguchtigt werben 48). Ebenfo bestimmt bas foon citirte Concil. Germanicum vom Jahre 742 im can. 6 die breimalige Beigelung für unteusche Nonnen und Monche. Die Synobe von Chierfy im Jahre 849 verurtheilte sogar traft eigener Autorität ben baretischen Monden Sottschalt megen hartnädiger Berweigerung bes Wiberrufs, "baß er mit ben harteften Sollagen folle gezüchtigt werben". Dies gefcah und Gottschalt wurde nachher dem Rlofter Saut-Villiers zu lebenslänglicher Saft übergeben, wo er auch ftarb. (Sefele, l. c. IV, 144. Alzog, l. c. 467.) Die Synobe von Douci (einem königlichen Landgut Rarls bes Rahlen) im Jahre 874 gab eine Entscheibung in Betreff einer Ronne Duba, welche mit einem Briefter gegen ihre Aebtiffin tomplottirt, aber auch fleischlich mit ihm gefündigt hatte. Die Spnobe ließ burch eine Deputation an Ort und Stelle genaue Erhebungen machen und fette für ben Fall, bag ihre Schulb erwiesen wurbe, als Strafe fest: Duba muffe nach Borfchrift ber Regel in Gegenwart ber Aebtiffin und ber Schwestern, bamit biefe vor gleichen Sunden abgeschredt murben, nudo dorso, auf ben entblößten Ruden, mit Ruthen bis auf's Blut geschlagen werben 49). - Bas fobann bie firchliche Gefetgebung betrifft, fo bat icon Bratian ben ermahnten Ranon ber Synode von Agbe in sein Detret aufgenommen 50), ein Umftanb, welcher bei bem gewaltigen Einflug, ben bas Defret in turger Zeit auf bas prattifche Rechtsleben ausübte, einer Santtion bes Strafmittels gleichkam. Die Dekretalen Gregor's IX. bezeichnen es als teine Verletzung bes privilegium canonis, wenn Jemand "auf Befehl ber tirchlichen Borgesetten" an einen Donchen gewaltthätig Sand anlegt, bestätigen somit bas Recht ber Oberen, Monche körperlich zuchtigen zu laffen 51). Das Rapitel 24. beffelben Titulus bagegen ertlart es als eine folde Berlehung, wenn ber Abt nicht eigenhanbig, gemaß ber regularen Disziplin, die forperliche Buchtigung vornimmt ober biefelbe nicht burch einen Rleriter ober Monchen vollziehen laft, fondern wenn eine Baie es thue. Im letteren Falle incurrire sowohl ber Manbant als ber Mandatar die Extommunitation. Auch diese Rechtsentscheibung geht von ber Anschauung aus, bag Monche unter Beobachtung ber firchlichen Borichriften verberirt werben burften. - Das Tribentinum hat bie forperliche Zuchtigung weber hinfictlich ber Rlerifer noch ber Monche erwähnt und es scheint, daß bas Rongil burch biefes Stillschweigen fie weber positiv autheißen noch ausbrücklich verwerfen wollte. Die Kanonisten des 17. und 18. Jahrhunderis endlich bemerken, daß die flagellatio ober verberatio als poena ecclesiastica zu ihrer Zeit auch gegen Mönche noch im Gebrauche war 58). Dagegen icheint in ber zweiten Galfte bes vorigen Jahrhunberts, in Uebereinstimmung mit ber Rechtsentwickelung auf ftaatlichem Gebiete, eine

Aenberung eingetreten und die Strase ber körperlichen Züchtigung auch in den Rlöstern beseitigt worden zu sein. Jedenfalls müßte die Anwendung derselben Angesichts der wissenschaftlichen und sittlichen Bildung der Monche in unserer Zeit durchaus mißbilligt werden. Andere Strasen reichen für Auferechthaltung der Disziplin volltommen aus. Auch ist kaum anzunehmen, daß diesenigen Orden, welche das Strasmittel in ihre revidirten Regeln herübernahmen und damit "auf dem "Papier" bis jeht besihen, heute noch thatsächlich davon Gebrauch machen, da selbst die weltliche Gesetzgedung dasselbe sast gänzlich und fast in allen Ländern abgeschafft und untersagt hat. —

## § 5. Die forperliche Züchtigung: b) als Beigabe ber Gefangnisftrafe.

Gewöhnlich 58) ging bie forperliche Züchtigung ber Ginterterung als Ginleitung berfelben voraus, bilbete bas Borfpiel, bas procemium. Fru ctuofus befiehlt, rudfallige, unguchtige Monche "neuerbings zu geißeln und bann in ben Rerter zu merfen", (denuo verberatus carceri mancipetur), und paberaftische Monche "öffentlich zu peitschen und bann feche Monate lang einzusperren". Chrobegangs Regel beftimmt: "Wer einen Morb, Chebruch, Diebstahl, Fornicatio ober Achnliches begeht, foll zuerst (primitus) ber torperlicen Buchtigung unterworfen, fobann (deinde) eine Befangnisftrafe erhalten" 54). Dreimalige Beifelung und barauffolgenbes einjähriges Befängnis traf unzuchtige Orbensleute nach c. 6 bes Concilium Germanicum vom Jahre 742. Zuerft forperlich gezüchtigt und hernach in's Gefangnis geworfen wurden die ftraffälligen Monche gemäß ben Sahungen einer großen Angahl auch fpaterer Orben, g. B. ber Rolaster, ber Auguftiner-Eremiten, ber Coleftiner, ber Pramonftratenfer, ber unbeschuhten Trinitarier u. A. (vapulet et per duos menses incarceretur; vapulet ad pedes utriusque lateris sessorum, deinde in cella claudatur; recipiat in capitulo disciplinam ad "Miserere mei Deus" et demum ducatur ad carcerem; nudo corpore coram capitulo flagellatus carceri mancipetur) 55).

Allein die körperliche Züchtigung war nicht nur die übliche Einleitung der Gefängnisstrase, sondern auch ein Verschärfungsmittel derselben während ihres Vollzuges. (Ngl. oben 4. Abschn. § 1. Das Versahren nach der Lanfranc'schen Regel.) Die Versassung des Ordens der Franziskaner Ronventualen bedroht apostasirende 66), d. h. eigenmächtig den Habit abslegende und das Rloster verlassende Wönche, welche 14 Monate hindurch in ihrem Absall und Starrsinn verharren, dei ihrer Rücksehr mit vier monatslicher Kerkerstrase, während welcher sie durch Fasten und Schläge gepeinigt werden sollen (eoque tempore jejuniis et disciplinis macerentur). Die Dominikanerregel bestrast den reumüthigen Apostaten mit Kerker und körperlicher Züchtigung. In jeder Woche mußte er einmal nakt vor

bem Rapitel bie Disziplin erhalten. Bei ben Augustiner-Gremiten bestand die Strafe für culpa gravissima (3. B. Kalfdung, schwere Rörberverletung, Fornication, Bruch des Beichtstegels 2c.) barin, daß dem Culpanten mahrend ber Bellenhaft außer anberen Bugmerten auch von Beit zu Zeit im Kapitel die Disziplin auf seine blogen Schultern ertheilt wurde. Die Ballombrofaner verschärften bie Gefängnifftrafe ebenfalls mit zeitweiser flagellation. Bei ben Coleftinern murben jungere Monche wegen Unguchtsvergeben ein Sahr lang eingesperrt und burch Faften und Schläge castigirt, andere Brüber mabrend ber Inhaftirung bei Abhaltung eines jeben Rapitels "bisziplinirt". Wenn bei ben Olivetanern ein Ronverfe ober ein Oblate bie Beiligen gelästert, fo wurde er einen Monat incarcerirt und in dieser Zeit wochentlich einmal mit ber "solita disciplina" bebact. Die Sieronymiten, (entstanben 1426, mit neuen Sagungen burch Clemens XII. 1729 verfeben), sperrten ausgesprungene Monche, bie nach 40 Tagen ober boch vor Ablauf eines Jahres zurückehrten, ebenfalls 40 Tage in ben Rerter, mo fie jeben Freitag bie Disgiplin empfingen. Die Eremiten bes bl. hieronymus guchtigten rudfallige Fornicatoren mit einjährigem Rerter, verschärft burch Fasten und wöchentliche Disziplin, schwere Rörperverletung aber mit formalem Rerfer und öffentlicher Rlagellation (im Refektorium, super nudum corpus, jeden Mittwoch und Freitag 67).

Bollftredt murbe bie forperliche Buchtigung gewöhnlich von ben Borftehern felbst ("recipiant disciplinam ab eo qui praeest"; "per manum Prioris"; "superiores caedant flagris religiosos" 58), benen icon in ben ältesten Regeln und spaterhin Dilbe und Beeechtigkeit anempsohlen wird (sit semper lenitas et justitia in corrigente) 50). Rie burfte ber Niebere einem Soberen ober gar ein bloger Laie einem geweihten Monchen bie Disziplin gaben. (Ille qui inferioris gradus est, non debet verberare superiorem, v. g. diaconus sacerdotem, sed aequalis aequalem vel superior inferiorem. Regul. Gilbertin, c. 12, Holst. II, 488.) Nur Rraft papstlichen Brivilegiums mar es einzelnen Orben, g. B. ben Frangistanern, geftattet, bie Strafe burch Saien bruber vollstreden ju laffen 60). Ebensowenig mar es bem Untlager, bem Beranlaffer ber Strafe, geftattet, bie Grefution porzunehmen (caveat, ne verberandus ab eo verberetur, qui eum clamavit (= accusavit, denunciavit)61). Die Züchtigungeinstrumente bestanben, wie schon bie oben verzeichneten verschiebenen Ausbrude für bie forperliche Buchtigung andeuten, in Ruthen, Beitichen, Beigeln aus Riemen ober Striden und in Stoden ober Rohren. Die Ruthen maren entweder einzelne Gerten ober gange Bundel folder Gerten. (Disciplina detur cum virgulis subtilibus pluribus, hoc est duodecim vel tredecim simul compactis) 62). Der Ort ber Bollftredung mar ber Rapitel faal oder bas Refettorium (in capitulo vapulet, in refectorio disciplinam

recipiat). Immer mußten Alostergenossen zugegen sein (coram fratribus). Die Colest in erregel stellt als Grundsatz auf: "Poenitentiae culpae gravioris non dentur nec dari vel instigi possunt nisi in pleno capitulo" 68). Die Gegenwart von Laien (saeculares) war nur gestattet, wenn das Delist auch ihnen bekannt geworden war, damit sie, die an dem Verbrechen Aergerniß genommen, durch den Anblick der Bestrasung erbaut würden 64). — Indessen war auch die körperliche Jüchtigung erbaut würdenis", ein Alostergeheimniß, ähnlich wie die Einkerkerung und es war bei Strase verboten, außerhalb des Alosters Jemanden etwas davon mitzutheilen 65). — Die "Disciplina" war eine sehr gefürchtete Strase (die "dira verbora" Holsten. II, 65), zumal da man bei ihrer Appsizirung keineswegs immer rückstedou versuhr, was aus dem bisher darüber Borgetragenen zur Genüge erhellen mag. Die Mahnungen der Ordensregeln zur Milde und Menschlichseit wurden auch in diesem Punkte nicht selten von übereisrigen und hisigen Aebten und Prioren ganz unbeachtet gelassen. —

# § 6. Beurtheilung biefes Strafmittels.

Es liegt zwar außerhalb des Zweckes und Rahmens unserer Arbeit, das klösterliche Zucht- und Strasmittel der "disciplina" ober "vindicta corporalis" unter den Gesichtspunkten des Rechtes, der Moral und der Civilisation einer näheren Beleuchtung und Beurtheilung zu unterziehen. Wir verweisen hierüber auf die Rachrichten, welche die Kirchen- und die Rulturgeschichte uns über die Zustände in den einzelnen Orden und ihren Klöstern geben, und möchten insbesondere für die vorliegende Frage auf die bereits in der Anmerkung 31. citirte Abhandlung des sehr angesehnen Tübinger Kanonisten Kober ausmerksam machen, worin eine quellenmäßige, schattenreiche Zusammenstellung aller derzenigen Verhältnisse sich sindet, welche die Einführung und Anwendung dieser, für Ordenspersonen scheinder unnöthigen und unwürdigen, Strase erklärdar und entschuldbar machen. Nur in aller Kürze seien hier einige Züge aus dem düsteren Bilde hervorgehoben, deren Berückstigung überdies auch für die richtige Beurtheilung der klösterlichen Gefängnis - strase erforderlich ist.

Bundchst einmal war die körperliche Jüchtigung von Ansang an und in erster Linie und regelmäßig als Hauptstrase für die jüngeren Klosterleute bestimmt und in Uebung 66a). Bereits Pacho mius meint, daß "wenigstens alle Rnaben, denen weder beschämende Zurechtweisung noch der Gedanke an das Gericht Gottes Furcht einzuslößen vermögen und die überhaupt mit Worten nicht gebessert werden könnten, mit Schlägen am Besten zu bestrasen seien" 66). Die Regel des Jsidor von Sevilla forbert als Strase für die "in minori vetate constituti" nicht die sententia excommunicationis, sondern "congruas plagas" angemessen Hiebe. S. Bendicts Regel redet von "Kin-

bern" (infantes), bie anftatt einer anberen Strafe Schläge erhalten follen (vapulent) und er will überhaupt, baf jedes Alter und jede Bilbungsftufe ihr befonberes Strafmag haben follten. Deshalb muffe man Anaben unb Junglinge, die noch nicht recht einsehen konnen, welch' große Strafe die Extommunitation sei, burch Fasten ober fcarfe Siebe guchtigen. Die bem fiebenten Jahrhundert entstammende "Regula magistri" befiehlt, die "infantulos" bis jum 15. Lebensjahre nicht zu extommuniziren, sondern für ihre Bergeben ju fchlagen. Die gleiche Brenze für bas jugendliche Alter fette fruber icon G. Benebitt feft. Auch in ben Frauen tloftern bilbete bie Flagellation ben Erfat für die Extommunitation bei ben jüngeren Bersonen (tenera aetas flagello corrigenda est) 67). Somit bisbete bei ben jungen Alofterleuten bie forperliche Buchtigung bie gewöhnliche und regelmäßige Strafe. Wie tommt es aber, fo wird man fragen, daß in ben Rlöftern jo viele Rinder und jungere Leute fich befanden? hier muffen wir gur Erklärung an bas uralte, bis in's 12. Jahrhundert übliche Institut der Oblati ober Donati (Oblatae, Donatae) erinnern, an bie allgemein bestandene Sitte, welche ben Eltern gestattete, ihre noch unmundigen Rinder einem Aloster als Opfergabe barzubringen, zu schenken (offerre, donare) 68). Als Vorbild biente 3. B. die Opferung Samuels burch feine Mutter Anna, I Ron. 1, 28. Diefe lebenbigen "Opfer" erhielten alsbalb bie Tonfur und ben habit, murden in ber Rlofterfcule erzogen und galten als wirkliche Monche. Bis jum fiebenten Jahrhundert durften fie, die Jünglinge beim Abschluß des 18., die Jungfrauen beim Abschluß bes 14. Lebensjahres, in die Welt zurücklehren, wenn sie bann nicht burch feierliches Gelübbe für immer fich binben wollten 69). Das vierte Ronzil von Toledo aber (vom Jahre 633) beschloß in can. 48: "Monch wird man entweder durch das Gelübbe (bie Widmung) der Eltern (paterna devotione) ober burch eigenen Profeg. Wer es aber einmal geworben ift, ber bleibt für immer gebunden. Deshalb verschließen wir ihnen Allen die Thure jur Rudfehr in die Welt und unterfagen ihnen jeglichen Rudtritt ad saeculum". Von da ab blieb bies geltendes Recht. Nicht ber eigene, sondern ber Wille ber Eltern hielt also Tausenbe in ben Rloftern fest. Biele Eltern, namentlich mit gablreicher Familie, machten von diefem Rechte, wenn auch nicht immer aus frommen Absichten, Gebrauch. Schon bie altesten Regeln enthalten besondere Borfchriften über die Aufnahme und Behandlung der Oblaten, fo g. B. die für spatere vorbildliche Regel bes hl. Benebitt 70). Reiche Eltern mußten für bas Rind einen Theil ihres Bermögens bem Rlofter vermachen, durften aber die Rugniegung auf Bebzeit fich vorbehalten.

Diejenigen unter biefen "Oblati" und "Oblatae", welche, trot mangelnbem Beruf jum Orbensleben, im Rlofter bleiben mußten, waren eigentlich nichts Anderes als Gefangene. Es läßt sich benten, daß sie nur ungerne ber Orbnung sich fügten, mit Wiberwillen ihre Obliegenheiten erfüllten und als geborene Rebellen bie Disziplin des Haufes störten. Es barf uns beshalb nicht Wunder nehmen, wenn in einzelnen Ordensregeln über diese Oblati bittere Klagen gesührt werden: "man nehme sie viel zu früh in's Kloster auf, zu ihren kindischen Unarten passe noch nicht das Ordenskleid, sie stissten Unheil und Verwirrung u. s. w.""). Daß die Vorgesetzen nun gegen diese widerspenstigen Clemente und muthwilligen Ruhestörer zum Zucht- und Strasmittel der Ruthe und Peitsche griffen und wenn's nöthig war, sie auch einsperrten, ist leicht erklärlich. —

Für erwachsene Mönche aber war bie forperliche Züchtigung eine ber hartesten Strafen. Die Vergeben, worauf sie stand, find beshalb in ben Regeln stets ausbrücklich angegeben. Wie es jedoch überhaupt möglich war, eine solche Strase für Orbenspersonen einzuführen, für Männer, Frauen und Jungfrauen, bie ber Welt und ihren Gütern entsagten, um losgetrennt vom Vergänglichen, burch Abtöbtung und Buße "bas himmelreich mit Gewalt an sich zu reißen", barauf giebt die Geschichte des Mönchthums hinreichenden Ausschluß.

Die Monche waren in fruberen Zeiten bis in's 14. Jahrhundert jum größten Theile Laien?2) und gerabe bie niebersten Stanbe, Banbleute und Handwerker, selbst Sklaven und Freigelaffene, Lieferten bas größte Rontingent 78). Sie ftanden tief unter ben Klerifern. "Alia monachorum est causa, alia clericorum: clerici pascunt oves, ego — qui monachus sum — pascor — " heißt es in einem Briefe bes hl. Hieronymus an Helioborus (ep. XIV n. 8). Noch bas Ronzil von Chalcebon vom Jahre 451 behandelt bie Monche wie Baien, inbem es ihnen bie nämlichen Strafen wie ben letteren anbroht, mahrend die Aleriker auf andere Weise (burch Absehung) zu bestrafen seine. Auch Gratian hat eine ahnliche Bestimmung in fein Detret aufgenommen (c. 8. C. I q. 1. und c. 10. C. XVIII q. 2) und bemerkt an einer anderen Stelle ausbrüdlich: Monachos usque ad tempus Eusebii, Zosimi et Siricii, monachos simpliciter et non clericos fuisse, testatur historia (c. 39 C. XVI qu. 1). Jebermann war ber Cintritt in's Rloster erlaubt. Fructuosus, ber im 7. Jahrhundert lebte, sagt in feiner "Regula communis" c. 4: "Wer um Aufnahme bittet, muß zuerft gefragt werben, ob er ein Freier ober ein servus (Stlave, Leibeigener) sei. Ift er ein Unfreier, so barf er nicht aufgenommen werben, wenn er nicht von seinem Gerrn einen Freibrief mitbringt. Im Uebrigen aber mogen es Freie ober Unfreie, Reiche ober Arme, Cheleute ober Jungfrauen, Gebilbete ober Ungebilbete, Ginfaltige ober Beife, Rinber ober Greise sein: wenn fie nur aufrichtig ber Welt zu entsagen entschlossen find, gemag bem Worte ber Schrift: "Reiner von Guch, ber nicht Allem entfagt, was er befigt, tann mein Schuler fein" (Quc. 14, 38), so konnen fie Alle "in ultimo gradu", im unterften Grabe, aufgenommen werben 74). Schon bie älteste "Rogula Patrum" äußert sich über bie Brüfung (examinatio) berjenigen, die aus der Welt (zum Ordensstand) sich bekehren wollen (qui ex saeculo convertuntur). "Wer bies will, muß allen irbischen Gutern entfagen, auch ben bochmuth, die Luge und alles Bofe ablegen und auf feinen eigenen Willen verzichten. Wer so gesonnen ift und ben Verlodungen ber Welt fich entziehen will, muß, wenn er bem Rlofter fich zuwenbet, zuerft eine Boche lang por bem Gingang ausharren; fein Bruber barf mit ihm verkehren und nur Hartes und Beschwerliches (dura et laboriosa) soll ihm in Aussicht geftellt werben. Wenn er gleichwohl mit Anklopfen fortfahrt, foll ber Eintritt ibm nicht verweigert werben. Ift er reich, so bethätige er querft das Wort bes Herrn: "Bertaufe Alles mas du haft" (Marc. 10, 21). Der vorgesette Pater belehre ihn sobann, daß ihm nichts übrig bleiben barf, als bas Rreuz Chrifti, bas er auf fich nehmen und fo bem herrn nachfolgen folle. Will er einen Theil feiner Sabe in's Rlofter mitnehmen, so foll er querft erfahren, nach welchen Borichriften er felbst sowohl wie feine Gabe angenommen werben. Und will er einen feiner Stlaven mit in's Rlofter bringen, fo miffe er, bag er ihn nicht mehr als Stlaven, sonbern als Bruber au betrachten bat." Die Regeln bes bl. Benedift, bes bl. Ifibor, bie "Regula Magistri" und fpatere Regeln (g. B. bie ber Olivetaner) befaffen fich eingebend mit ber Prufung ber Rlofterafpiranten, befolgend bas Wort des hl. Johannes: "Man prufe die Geifter, ob fie aus Gott find". (I Joh. 4, 1) 75). Die Klöster wurden insbesondere, wie anfänglich, so auch späterhin von den Stlaven als Afple aufgesucht, in welche fie flohen, um fich ihren herren zu entziehen. 3mar flanden kaiferliche Berbote (g. B. bie XII. Novelle Valentinians III.: Nullus servus ad clericale munus accedat neque monachis aggregetur, ut vinculum debitae conditionis evadat) 75a) entgegen und bas Ronzil von Chalcebon verordnete in can. 4: bie Monche burfen feine Stlaven ohne Zustimmung ihrer Herren in's Rlofter aufnehmen 76b). Allein der Zubrang war ein enormer und auch in ben germanischen Staaten icheinen die Rlofter jum größten Theil von Stlaven und Leibeigenen bevölkert gewesen zu fein. Rarl b. Gr., bezw. in feinem Auftrage bas Ronzil von Nachen im Jahre 789, verbot im c. 23, Stlaven ohne Erlaubnig ihrer herren in ben Monchestand zu loden und sprach in c. 71 ben bringenden Wunsch aus, bie Monche möchten nicht nur (ausschließlich) Rinder von Anechten (servilis conditionis), sonbern auch die Sohne ber Freien aufnehmen und in ihren Schulen ausbilben 750). Sogar Berbrecher fanden Aufnahme (Reg. comm. Fructuosi c. 19 Holsten. I, 218). Jebem war gestattet, Monch zu werben, mochte er vorher gelebt haben wie er wollte. Die aufgenommenen Laien wurden später, nach erftandener Probezeit, bem "ordo monasticus" eingereiht und führten die "vita monastica" 76), blieben aber meiftens zeitlebens eigentliche Saien brüber, ohne einen fleritalen Weihegrad zu erlangen (conversi, Bekehrte, genannt). Sie nahmen eine Mittelstellung ein zwischen ben Alerikern und Weltleuten (saeculares). Die Orbensregeln enthalten für fie befondere Borfdriften bezüglich ihrer gesammten Lebensweise (Arbeit, Gebetsmodus, Nahrung, Strafen und Bugwerte, Rleibung u. a. m.).

Priester gab es in den alteren Zeiten nur wenige in den Alöstern. Sie allein dursten den Namen "Patres" führen und außer Gebet und Opfer (auch Borsteherschaft) keine anderen Berrichtungen von ihnen verlangt werden. Doch sollten sie freiwillig an den Arbeiten der "fratres" theilnehmen, eingedenk des Paulinischen Wortes: "Wir haben nicht umsonst euer Brod gegessen, sondern mit unseren Handen gearbeitet, um Nicmanden lästig zu fallen" (II Thess. 3) 77).

Auch im zweiten Jahrtausend der christlichen Zeitrechnung waren die Klosterbewohner ihrer Mehrzahl nach immer noch bloße Laien. Es gab selbst viele Aebte, die der Priesterwürde ermangelten und höchstens Diakonen, dabei oft sehr ungeistlich gesinnt waren. Man hieß sie Abdacomites (auch Abdates milites) 78). Unter den Karolingern kam nämlich die Abtswürde häusig in Laienhände durch die Noth oder Gunst der Könige, die ihre Parteigänger für treue Dienste im Krieg und Frieden mit Abteien belehnten. Selbst über Frauenklöster wurden Laienäbte gesetz, die mit ihrem ganzen Sefolge darin sich aushielten, ein liederliches Leben führten und jede Disziplin unmöglich machten. Viele Klöster wurden förmlich als Allob verliehen und ihrem Zwecke gründlich entsremdet. Viele Grasen und mächtige Herren machten ihre Treue gegen den König geradezu von der Verleihung reicher Abteien abhängig 78a). Diesen sonderdaren Aebten lag selbstverständlich meistens nur das Einsommen, nicht aber die geistliche Zucht ihrer Klöster am Herzen.

Noch zur Zeit Innocenz' III. bilbeten die Aleriter die Minorität unter den Alosterbewohnern und er sah sich veranlaßt zu verordnen, daß höchstens noch einmal so viele conversi als clerici in einem Aloster sein sollten (Ep. lib. V ep. 3). Erst Clemens V. führte auf dem Konzil von Vienne (1311) als allgemeines Kirchengesetz ein, daß "zur Vermehrung der Gottesverehrung (ad ampliationem cultus divini) alle Mönche, wenn der Abt sie dazu auffordere, bereit sein sollten zur Uebernahme aller heiligen Weihen und daß es hierwegen keine Entschuldigung gebe" 79). Somit singen erst seit dem 14. Jahrhundert die Aleriker an, in den Alöstern allmählich die Majoriät zu erlangen.

Wenn bemnach die Monche blos Laien, größtentheils aus ben nieberften Ständen hervorgegangen und auch im Aloster nur mit gemeiner Sandarbeit, landwirthschaftlichen Sandwerken aller Art beschäftigt waren 80)
(nach dem Grundsatze des hl. Benedict: "Otiositas inimica est animae"),
io erscheint solchen ungebildeten und oft recht rohen Leuten gegenüber, die häusig ohne allen Beruf zu den Alostern sich drängten oder zum Eintritte gezwungen wurden und der Disziplin nur mit Widerwillen sich fügten, die Einführung und Anwendung der körperlichen Züchtigung, die überdies im

römischen wie im germanischen Strafrecht eine fo große Rolle spielte, keineswegs auffallend. Waren boch felbst die Rleriter, wie wir horen werden, von biefer Strafe nicht ausgenommen. — Sobann aber ift noch eine andere Thatsache zu erwägen: bie sittliche Entartung bes Monchthums, bie balb nach seinem Entstehen, wie die altesten Orbensregeln icon Kagen 81) und späterhin im Laufe ber Jahrhunderte periodisch zu Tage getreten ift 82). Schlimm stand es oft da und dort mit der Beobachtung der Klostergelübde. Die Lanbstragen und Stabte wimmelten von herumschweifenden Monchen. Wohlleben und Ueppigkeit herrschten in ben Häusern, wo man die Abtöbtung zeitlebens zu üben feierlich gelobt hatte. Rein Verbrechen gab es, bas nicht auch von Mönchen begangen worden ift. Im 12. Jahrhundert mußte ein Betrus Benerabilis, ber heiligmäßige Orbensreformator, ber burch weite Reisen in vieler herren Sandern vom Zustande ber Rlofter fich perfönlich überzeugt hatte, in einem Briefe (Ep. lib. VI ep. 15) in die klagenden Worte ausbrechen, daß "fast überall in Europa an den Monchen vom Orbensmann nichts mehr bemerkbar sei außer der Platte und Kutte". (In cunctis pene Europae nostrae finibus de monacho praeter tonsuram et habitum nihil.) Und in einem fpateren Jahrhundert klagt ber Schuler Gerson's und papstliche Setretar Matthaus Nicolaus de Clemangis († 1434), daß bie Monche von ihrer ursprünglichen Bestimmung ganglich abgefallen und nach allen Richtungen gerade das Gegentheil von dem seien, was fie sein sollten. Nichts sei ihnen verhaßter als Zelle und Aloster, Lesung und Gebet, Regel und Religion; nur noch außerlich tragen fie bas Rleib bes Orbensmannes; bie innere Gefinnung besselben sei ihnen fremb geworben und ber Beift ent= flohen 83). —

Es wird ja Niemanden einfallen, leugnen zu wollen, daß bie Rlöfter viele heilige Manner beherbergten und große Leiftungen, große Berdienfte um bie ganze Menscheit aufzuweisen haben. Und daß ber weltflüchtige Geift, ber die Rlofter in's Dafein gerufen, auch in ben Zeiten ber Entartung niemals verschwunden, vielmehr in den besferen Elementen bes Orbensftandes ftets lebendig war, wird gerade baburch bezeugt, bag immer und immer von biefer Seite ber einbringliche Ruf nach Reformen ertonte. Auch barf man nicht übersehen, daß die Urfunden und Schriftsteller, wie fie es immer thun, nur bie Ausschreitungen anmertten, bagegen bie Taufenbe von Rloftern und Mönchen, welche ftill in Demuth und Entfagung ihrem Gotte bienten, unerwähnt laffen. Richt die Regel, fondern die Ausnahmen pflegen am liebsten von ben zeitgenöffischen Berichterftattern ermahnt zu werben. Burben wir uns baber nur auf bie ju uns gelangten schriftlichen Aufzeichnungen ftugen, fo murbe unfer Urtheil ein unmahres Berrbilb ber bamaligen Rlofterauftanbe hervorbringen; wir murben biefe fo unrichtig auffaffen, wie wenn spaterhin Jemand die Rulturverhaltniffe unferer Zeit lediglich aus ben Strafgefegen ober ben attenmäßigen Gerichtsverhanblungen unferer Tage beurtheilen wollte, die boch nur die folimmen Boltselemente im Auge haben ober in ihren Alten verzeichnen, mit ben guten bagegen fich nicht befaffen. Allein die geschichtlichen Thatsachen lehren uns boch auch, daß bas Institut bes Monchthums seine tiefen Schattenseiten hatte, daß in manchen Perioden die Mehrzahl ber Monche bas Ibeal ihres Standes nicht erreichte, auf nieberer Bilbungsftufe ftanb und ber fittlichen Berwahrlofung verfallen war. "Diefen gegenüber halten wir die torperliche Buchtigung für eine Strafart, die gang am Plate und oft allein im Stande war, auf robe Gemuther noch einen Einbrud zu machen. Unfere moberne Zeit erachtet bas Mittel allerbings für ein hartes, grausames und unwürdiges; allein heutzutage benkt auch Riemand mehr baran, an ben Monchen unferer Zeit es noch in Anwendung zu bringen. Aber wenn wir die barbarifche Rechtspflege ber bamaligen weltlichen Berichte in Betracht ziehen, fo verliert die Flagellatio das Widerliche und Abschredenbe und ftellt fich als eine verhaltnigmäßig noch gelinde Strafe bar." (Rober.)

Enblich möchten wir noch anführen, daß die Strafgeißelung der Monche ganglich aufhörte, als eine auffallend harte Dagregel zu gelten, feitbem im 11. Jahrhundert die oben ichon berührte Selbstgeißelung als Bug. und Abtöbtungsmittel, bem fich Alle freiwillig unterzogen, in ben Rloftern auftam und von da aus bald eine faft allgemeine Verbreitung fand. Zwar fließ biefe Reuerung anfänglich auf großen Wiberspruch, hatte aber ebensoviele Bertheibiger. Unter ben letteren that fich besonders ber bereits oben erwähnte fittenftrenge Rarbinalbifchof Betrus Damiani berbor. Wie er bie alte Strenge bes Fructuosus gegen unzüchtige Orbenspersonen erneuert wissen wollte, fo widerlegte er auch biejenigen, welche bie freiwillige Beigelung als eine Reuerung und ben bl. Ranones zuwiderlaufend angriffen und wies fie beftia zurecht. "Was ber herr felbst für uns an seinem Leibe erbulbete, follte ihm unangenehm und mißfällig fein, wenn wir es ihm zu liebe und jur Bufe für unfere Sunden auch an unferem Leibe vornehmen? Auch fagt ber Apostel: "Wenn wir uns felbft richteten, wurben wir nicht gerichtet werben." Eine fehr nugliche Bufe ift es, wenn Giner fein Rleifc burch Beigelhiebe abtobtet, um baburch wieber zu gewinnen, mas er burch Ergöhung bes Fleisches verloren hatte, und um burch eine beilfame Bitterniß bie aus icablicher Rufternheit begangenen Gunben wieber gut zu machen". So fdrieb Betrus Damiani an einen Rlerifer und in einem anderen Briefe, ber gegen einen Monchen Namens Cerebrofus gerichtet war, bezeichnet er bie Selbstgeifielung als eine Art von Martyrium, indem man baburch ben Wunsch außere, mit und für Christus ben Tob zu erleiben, wenn Gelegenheit bazu mare. (Ipse me verberibus atterens, ostendo saltem ferventis animi voluntatem.) Die Verberatio sei zubem uralt, schon von Konzilien für verbrecherische Aleriker vorgeschrieben, und sehr viele Bischöse hätten die Büßer vorher vor ihren Augen geißeln lassen, ehe sie dieselben wieder aufgenommen hätten. Und ebenso uralt sei die Geißelung als Strase für Monche. Die Selbstgeißelung sei deshalb nur eine konsequente Weiterbildung dieser althergebrachten Sitte und ebenso gerechtsertigt wie die Strasgeißelung <sup>84</sup>). — Die Selbstgeißelung wurde im Mittelalter häusig als Buße im Beichtstuhl auserlegt. Niemand stieß sich daran oder erblickte darin eine Entwürdigung. Selbst Könige und Fürsten, vornehme Herren und Frauen unterwarsen sich ihr. — Spätere Ordensregeln enthalten eingehende Borschriften über Zeit, Ort und Modus dieser "solita disciplina" <sup>86</sup>).

# § 7. Die hungertoft für Rloftergefangene.

Ein weiteres Strafverschärfungsmittel bildete das strenge Fast en. Dieses altdristliche Buswert wurde frühzeitig und häusig, wenn auch nicht in allen Fällen, als Rebenstrafe mit der Klosterhaft verbunden. Entweder wird die Hungertost in den Regeln für die einzelnen Bergehen ausdrücklich angebroht und genau sestgesetz, oder sie wird bisweilen auch dem Ermessen des Borstehers anheimgestellt. Die Camaldulen seregen ausdrücklich die Bestimmung: "Wenn Einer wegen "culpa gravior" zu längerem Gesängnis verurtheilt ist, so tann, wenn es dienlich ersche int, wöchentlich zweibis dreimaliges Fasten bei Wasser und Brod dazu verordnet werden (addaturque, si visum suerit, jejunium)". Auch die Synode von Tarragona im J. 516 stellt es "der Anordnung des Abtes" anheim, dem zur Buße einzgesperrten Bruder Fasten bei Wasser und Brod aufzulegen se.).

Als regelmäßige Beftandtheile ber hungertoft werben fast ausschließlich "Wasserund Brod" bezeichnet. "In solo pane etaqua" soll nach der Regel des Fructuo sus ber schuldige Frater in seiner finstern Belle buken 87). Ebenso kennen die folgenden Regeln fast durchweg nur Wasser und Brod als Rahrung an den Fafttagen der Gefangenen. Columban nennt das Alosterbrod Paximatium (pom griechischen παξαμάδιον, nach Ducanges.v. paximatium = panis subcinericius, p. recoctus), eine Art von Zwieback, der zum längeren Ausbewahren geeignet war 88). Anbeffen war das Gefangenenbrod bisweilen von geringerer Qualität als das gewöhnliche der übrigen Mönche. Fructuosus redet von "panis hordeaceus", Berftenbrob, das bem einsam Eingesperrten allabenblich ju verabreichen fei 89). Im hirfauer Rlofter mar für bie Befangenen "panis siligineus" vorgeschrieben (Siligo, nach Ducange, eine Art schlechten Roggens ober Weizens). Der Kanonist Gonzalez Tellez bemerkt, das "Schmerzensbrod" ("panis doloris") ber tirchlichen Gefangenen habe auch panis sordidus, pessimus, vilis, unreines, schlechtes Brod geheißen, bem bas panis mundus, bas feinere Brob aus reinem Mehl, gegenübergeftellt wird, panes qui lautiores sunt et puriores <sup>90</sup>). Auch die zur Strafe incarcerirten Do-minikanerinnen erhielten ein "gröberes Brod" ("panis grossior") <sup>91</sup>). Bei den Gilbert inern mußten diejenigen, welche die Klausur der Konnen verletzten. 40 Tage lang, und zwar Montags, Mittwochs und Freitags bei Wasser und Brod sastend, Buße thun, an den übrigen Tagen während dieser Zeit sich mit einem "pulmentum" ohne "pitantia" begnügen <sup>92</sup>). Unter dieser Fastenkost, pulmentum genannt, hat man eine Gemüsespeise zu verstehen, während pitantia (richtiger pictantia) <sup>98</sup>) als Zugabe eine geringwerthige Fisch- oder Fleischspeise bebeutete.

Brob und Waffer murbe ben Gefangenen zu Allem bin nur in febr maßiger Quantität gegeben. Schon bas Statut feste bisweilen ein Minimum feft, bas bei langerer Saft taum gum Erhalten bes Bebens hingereicht hatte. Das Paximatium hatte ein Gewicht von 6 Ungen = 1/2 A ober 250 gr. Jeber Monch erhielt täglich zwei folcher Brobe. Darnach kann man ermeffen, wie viel ber jur hungertoft verurtheilte Rloftergefangene erhielt, wenn a. B. Columban's Buffanones gur Strafe für Ungehorfam nur ein einziges Paximatium auf zwei Tage vorschrieben, ober wenn Fructuosus gar verlangte, daß bem in eine bunkle Zelle eingesperrten Frater Abends, nach dem Nachtessen seiner Genossen "ein halbes paximatium" verabreicht werde (medium accipiat paximatium); = 125 Gramm Brod pro Tag und sonft Richts! Zwar wird in einzelnen Regeln (z. B. bei ben Olivetanern 94) die Größe der Portion sowie die Stunde der Berghreichung bem Gutbunten bes Ubtes zu beftimmen überlaffen; in anderen Regeln aber und felbft von Concilien findet fich die Weifung an die Borfteber. in jedem Falle sparsam und kärglich in der Ausmeffung der Hungerportionen zu verfahren. "Brevissime panis et aquae usu sustentandus est" - forbert die Moncheregel bes firengen Fructuofus c. 15, und eine Reformfonobe von Det i. 3. 888 beftimmte im can. 9. als Strafe für zwei unkeusche Ronnen und einen ebensolchen Diacon die Inhaftirung im Ergastulum, worin fie nur ein "bischen Brob und wenig Waffer erhalten follten (parvo pane et aqua brevi fruerentur 95). — Nicht einmal Baffer betamen alfo bie armen Saftlinge an ben Fafttagen genug zu trinten, wie aus den beiben foeben citirten Stellen hervorgeht. Rur eine "mensura parvula", nicht "ad satietatem", bewilligt Fructuosus in feinen beiben Regeln 96). So gesellte fich jum hunger ber Durft. Schon weiter oben borten wir (Abid. IV § 1), daß den Rertermeiftern ftrengftens unterfagt mar, ben Gefangenen an hungertagen eimas Anderes außer Waffer und Brod zu berabfolgen, ober burch Dritte verabfolgen zu laffen.

Die Woch en tage, an benen die Gefangenen hungertoft hatten, werben in ben meisten Regeln ebenfalls ausdrücklich bezeichnet. Balb ist es nur der Freitag, bald der Mittwoch und Freitag, bisweilen kommt bazu auch noch

ber Montag; ober es heißt nur im Allgemeinen: "einmal", "zwei- ober breimal in ber Woche", so baß die Tage selbst vom Vorsteher gewählt werben konnten. Wer aus dem Kloster entwichen war und dann reuig zurücktehrte, mußte im Kerker so viele Tage sein und sasten, als er unerlaubter Weise abwesend gewesen war <sup>97</sup>). — Die Fasttage verbrachte der Gesangene entweder im Kerker bezw. in seiner Zelle, wenn diese als Kerker diente, oder er mußte zur weiteren Beschämung aus dem Haftlotal herausgesührt werden und sein Wasser und Brod im Resettorium vor seinen Mitbrüdern, und zwar balb auf dem bloßen Boden, balb auf einem Schemel oder Steine sitzend, entgegennehmen <sup>98</sup>).

Bom Borwurfe unmenschlicher Barte und Graufamteit tann aber endlich bie Beftimmung einzelner Regeln nicht befreit werben, wonach felbst mit ber leben Blanglich en Rerterstrafe und zwar tagtaglich strenges Faften bei Baffer und Brob verbunden war. Die Camalbulenferregel beftraft ben Monden, ber einen Genoffen mit Borfat getobtet, mit lebenslanglichem Rerter, wo er unter & a ft en und Beten fein Berbrechen beweinen folle. Im Gofpitalorden vom hl. Geift, (1204 durch Innocenz III. gegründet), hatte ber zum britten Mal rückfällige Fornicator leben släng = l ich e Ginterterung ju gewärtigen, mahrend welcher er nur in brei Festzeiten (Beihnachten, Oftern und Allerheiligen) ein bischen Bein befommen burfte, sonst streng fasten mußte: boch erlaubt biese Regel in einer Anwandlung von Mitleib dem Borsteher, mit Zustimmung des Rapitels die Strafe zeitweise etwas zu milbern. In ben Statuten ber Prämonstraten ser wird als Grundsat für die Verpflegung ber Alostergefangenen (de victu incarceratorum) folgendes bestimmt: "Wenn die Religiosen unseres Ordens, seien fie Ranoniker ober Konversen, wegen solcher Verbrechen zeitlebens eingetertert werben, wegen beren fie, wenn fie Laien waren, nach ben ftrengen weltlichen Gesehen die Tobesftrafe incurriren, ober wenn fie Rleriker oder in den höheren Weihen Stehende (Majoristen) wären, begrabirt ober lebenslänglich eingesperrt murben, fo follen fie ihr ganges Beben bin burch nur mit Waffer und Brod unterhalten werben (toto tempore vitae suae pane duntaxat et aqua reficiantur)." Und eine Erklärung bes Generalkapitels bes nämlichen Orbens vom 3. 1815 betont gu biefer Stelle ausbrücklich, "baß ihnen ja nichts Anderes verabreicht werde" (nec eis amplius aliud ministretur 99).

Die Orbensoberen konnten übrigens für so brakonische Bestimmungen auf das gemeine Recht sich berusen und stützen. In nocenz III. († 1216) besahl in einem Schreiben vom 16. Febr. 1209 bem Erzbischof von Paris, einen Cleriker, ber papstliche Urkunden gefälscht hatte, in perpetuum carcerem includere, lebenslänglich im Kerker sestzuhalten, allwo er nur "mit dem Brobe des Schmerzes und dem Wasserber Bedrang-

n i f (Trubfal)" ju ernahren sei (pane doloris et aqua angustiae sustentandum). Sonorius III. († 1227) gab bem Erzbifchof von Tours auf eine Anfrage, was er mit hartnädig apostatischen Mönchen machen solle, bie Weisung: "Solde Personen kannst Du nach Ermessen ber Art in strengem Gewahrsam halten, baf ihnen nur bas elenbe Dafein erhalten wirb, b. b. ihnen nur soviele Rahrung reichen, als zur kummerlichen Friftung bes lebens burchaus nothwendig ist (quod solummodo vita sidi misera reservetur) 100). - Run bente man: Tag für Tag nichts als Waffer und Brob und beibes nur in fehr mäßiger Quantitat! Wie lange mag ba die "perpetua", die lebenslängliche haft, gedauert haben? Wahrlich, ber offiziell geworbene, von Bapften, Konzilien und Kanoniften öfters gebrauchte, Ausbrud: "panis doloris et aqua angustiae", ber hl. Schrift entliehen (III Kon. 22, 27, wo ber gottlose König Achab ben Propheten Michaas in ben Kerter werfen und ihn nur mit diefem Schmerzensbrod und Anaftwaffer fpeifen ließ), war nur zu fehr begründet und umfaßte alle bie Entbehrungen und Peinigungen biefer ungludlichen Opfer ber ftrengen Rlofterjuftig. Das mar bie "arctissima custodia ad districtissimam poenitentiam usque ad mortem" 101). Sebenslanglicher Rerter in Berbinbung mit biefer Bufatftrafe mußte baber auch allgemein in ben Alöftern als gleichbebeutenb, ja als fcredensvoller benn bie eigentliche Tobesftrafe aufgefaßt werben. Finfterniß, Schmut, Ralte, hungerqualen und Retten trugen bagu bei, um ben Tob biefen Menfchen als willtommenen Erlofer erscheinen zu laffen aus bem ("mit einer Art Galgenhumor") von ben Monchen "Vad'e in pace" genannten fcredlichen Berlieke ("ut contra vitae subsidium mortis solamen invocet").

Unter ben Kanonisten sand die horrible Strenge ihre Vertheibiger und ihre Bekampser. Zu den Rigoristen gehörten u. A. Suarez 108) und später der Franziskaner Reiffenst uel 103), zu den milderen Gegnern Fagnani 104), der überdies bemerkt, man hüte sich vor der exorditanten Meinung gewisser moderner Lehrer, es sei den Klosterprälaten sogar erlaubt, einen Untergebenen zum hung er to d im Gesängnis zu verurtheilen, indem sie verbieten dürsten, ihm irgend welche Speise zu verabreichen. —

#### § 8. Die Folter im Rlofterterter.

Obwohl die Folter, wie wir im II. Hauptstüd uns überzeugen werben, von Anfang an dem Geiste der Kirche widersprach und ausdrücklich verboten war, ging sie später bennoch auch in die Praxis der kirchlichen Gerichtsbarkeit über und einzelne Orden haben sie im Laufe der Zeit ebenfalls unbedenklich ausgenommen. Aeltere Regeln ermahnen zwar die Klosteroberen, bisweilen auch die höheren Ordensdignitäre, (die Ordensgenerale, Bistatoren u. dgl.), in der Untersuch ung gegen angeschuldigte Mitglieder klug, vorsichtig, prompt und human zu ersahren, von der Folter aber geschieht keine Erwähren.

nung. Wohl mogen mitunter bei hartnadiger, boswilliger Ungeftanbigfeit, wenn Worte nichts fruchteten, auch braftischere, einbringlichere Mittel angewendet worden fein, um ein Schuldbekenntnig herbeizuführen. So verordnet bie Banfrant'iche Regel, einen belinquirenben Bruber, ber feine Schulb nicht einsehen und eingestehen wolle, wo nothig mit Gewalt, in ben Rerter zu werfen, wo er fo lange unter Wahrung ber nöthigen Borficht (Berfcwiegenheit?) hart mitgenommen werben solle (tamdiu servata discretione affligatur), bis er in fich gehe 106). Auch bie strenge I folirung galt als Mittel, um ben Starrfinn zu brechen, Ertenntnig und Betenntnig gu erzeugen. In der Abhandlung über das Gerichtsverfahren im Dominikanerorben (Tractatus de judiciis in ordine faciendis) heißt es: "Wenn burch Ermahnung die Wahrheit nicht erzielt werben tann und schwere Berbachtsgrunde für bas Vorhandensein eines delictum enorme fprechen, bann muß aur Abfonberung (sequestratio) geschritten werben, welche brei Bortheile mit fich führt: erftens, weil fie eine Bein ift, bewegt fie ben Angeklagten jum Geständniß, zweitens verhindert fie ihn, die Zeugenaussagen zu erfahren ober die Zeugen zu bestechen und brittens macht fie feine Flucht unmoglich. Dies find die fogenannten Arrestati (bie im Untersuchungsarreft befindlichen) zum Unterschied von benjenigen, welche burch richterliche Sentenz gu Rerferftrafen verurtheilt merben". -

Ausbrücklich erwähnt wird aber unmittelbar nach biefer Stelle auch bie Tortur. "Das lette Mittel", fo fahrt bie Inftruttion fort, "gur Erforfoung ber Wahrheit, wenn bie übrigen Mittel nicht ausreichen, ift bie Folterung und die Anwendung bon forperlichen Beinigungen" (postremum medium ad indagandam veritatem est tortura et tormenta corporalia 106). - Außer bei ben Dominitanern finden wir die Bulaffigkeit ber Tortur noch in einigen, bem 17. Jahrhundert angehörigen Ordensstatuten; so zunächst in ben Konftitutionen ber Frangistaner-Ronventualen, mo von ber Ginterterung die Rebe ift, um vermittelft ber Tortur ben bereits halb erbrachten Bahrheitsbeweis zu vervollftanbigen 107). Bei ben Auguftiner-Eremiten war die Anwendung ber Tortur geftattet "mit Ausschluß ber graufamen Qualen, welche bas Leben ber Perfon gefährben tonnten". Die Provinzialen und Bisitatoren, im besonderen Falle auch die Prioren, durften von der Folter nur Gebrauch machen "cum moderamine Religioni debito" und erst nach vorfichtiger Erwägung aller Umftande 108). Ferner handelt auch bie Olivet anerregel von Solchen, die vom Abte ober bem gotalvorsteher eingekerkert wurden, "veritatis ex ore ipsorum extorquendae causa" 109).

Wenngleich nun auch in ben meisten sonstigen Orbensregeln von ber Folter keine Rebe ist, diese also weber ausdrücklich verboten noch gestattet wird, so wissen wir bennoch von anerkannten Gewährsmannern, daß sie "burch Gewohnheit und herkommen die weiteste Verbreitung auch in den Alostern

gefunden hatte und noch im vorigen Jahrhundert sehr häufig in Uebung war" 110). —

Die Anwendung biefes ebenfo fehr bebenklichen wie graufamen "Beweismittels" gegen angeschulbigte Orbenspersonen war inbessen an bestimmte Rautelen gefnüpft. Es mufte, wie bie foeben citirten Stellen bezeugen, por Allem fich um ein außerordentliches Verbrechen (delictum enorme) hanbeln, es mußten bringenbe Berbachtsgrunde vorliegen (quando urgent indicia gravia), ja ber Schulbbeweis mufte minbeftens ichon halb erbracht sein (ex probatione quadam inchoata et semiplena delicti, ad torturam sufficiente). Ferner war die vorherige Anhörung einiger älteren und angesehenen Orbensmitglieber, eine genaue Untersuchung bes Falles burch lettere und beren Zuftimmung nöthig, also die formliche und genaue Prufung ber Bulaffigfeit und nothwendigfeit ber Folterung burch eine Rommiffion. Bei ber Bollftredung mußte mit gebührender Magigung (moderamine debito) verfahren werben 111). Bon ben ichredlichen Folterwertzeugen ber bamaligen weltlichen Gerichte finbet fich tein einziges in ben Rloftertertern. Bielmehr beift es in ber angeführten Inftruftion für bie Dominikanergerichte: "In unferm Orben find als torments corporalis nur üblich Fasten, Beißelung und Aehnliches". (In religione usitatae sunt abstinentise, disciplinae et hujusmodi) 112). Der Ranonift Reiffenftuel, felbft ein Orbensmann, beschreibt bie Möfterliche Tortur folgenbermaßen: "Die Arten ber Folterung find verschieben. Bei ben Regularen ("apud Regulares", also nicht nur in seinem Orben, sondern überhaupt in allen Orben) findet fich als die baufigste und angemessenste die sogenannte arctatio rei (bon arctare, einengen, in bie Enge treiben), welche in wieberholter Beißelung besteht, bie ber Angeklagte mit eigener Sand an fich vorzunehmen hat, ferner in Saften bei Waffer und Brob. Auch die Art der Geißelung ift julaffig, nach welcher burch einen ober zwei Laienbrüber 118) ber Angeklagte, in ganglich nadtem Buftanbe, (omnino nudus), nur mit ben Sofen betleibet, in brei Abtheilungen (per tria intervalla), breimal nach einander, mit Geifieln (Beitschen), Inotigen Striden ober scharfen Ruthen (flagellis, nodosis funibus aut virgis acutis) mit fo vielen Streichen geschlagen wirb, als ber Richter bestimmt hat. Diese Bahl ber Streiche barf aber bem Angeklagten nicht im Boraus befannt gemacht werben, sonbern nur ben Exelutoren. Die gange Brozedur tann zwei ober brei Dale wieberholt merben. Schmachliche, Arante Rinder ober Greise über 60 Jahre burfen bei uns nicht gefoltert werden" 114). Der gangen Exetution mußte ber Richter perfonlich beimohnen und ein Prototoll über die Aussagen, die ber Gefolterte machte, aufnehmen 116).

Um bem Leser ben gesammten Hergang beim "peinlichen Berfahren" zu beranschaulichen, wollen wir aus ber "gebrängten und klaren Instruktion", welche Reiffenstuel über bie Führung "bes Kriminalprozesses bei ben Regu-

laren, insbesondere in unserem seraphischen Orden" ertheilt, den Abschnitt hier wiedergeben, der die Cortur betrifft 116).

Es wird ber Fall fingirt, daß ein Monch, Maevius genannt, beim Bater Provinzial beschulbigt und halb überwiesen worden sei, in der Rirche von einem Bilbe ber seligen Jungfrau ben halsschmud und aus ber Satriftei kostbare Relche gestohlen, also ein schweres Sakrilegium begangen zu haben. Bevor man zur Tortur schritt, borte der Provinzial, weil er bas gange Definitorium nicht zusammenberufen tonnte, zuerft einige rechtstundige Donche barüber, ob und wie in bieser Sache die Folter gulaffig fei. Am anderen Tage gaben bieselben ihr Gutachten bahin ab, daß nach Prüfung der Aften ein mehr als halber Schuldbeweis bereits vorliege und bag, ba bas Berbrechen auch "satis atrox" (von hinreichender Ruchlosigkeit) sei, nach nochmaliger erfolgloser ernsten Ermahnung und Berwarnung bes Angeklagten, die Tortur angewendet werden burfe und zwar der Art, daß er durch zwei Laienbruber mit einer scharfen Ruthe (virga acuta) in drei Absahen energisch gehauen werbe, jeweils mit 20 Schlägen. Beharre ber Delinquent in feinem gottlofen Leugnen, fo burfe biefe Geigelung an ben zwei folgenben Tagen wieberholt werben. (Folgen bie Unterschriften ber augezogenen fünf Beirathe.)

Sierauf beschloß ber Pater Provinzial, baß ber Bruder Maevius seftsgenommen und gesoltert, doch vorher nochmals eindringlich ermahnt werden solle. Deshalb rief er ihn zu sich, beeidigte ihn und stellte ihm vor, daß seine Schuld dem Richter zwar außer allem Zweisel stehe, daß man aber doch aus seinem eigenen Munde das Geständniß vernehmen wolle. Er möge also Gott die Ehre geben und aufrichtig sagen, warum er die Gegenstände gestohlen habe. Angeklagter: "Ich habe schon gesagt, daß ich unschuldig bin". — Run eröffnete man ihm die bevorstehende Tortur. Angekl.: "In Gottes Namen; ich din unschuldig. Gott wird die strasen, die einen unschuldigen Menschen foltern".

Da ber Provinzial nunmehr kein anderes Mittel, die Wahrheit durch ein Geständniß zu erhärten, erkannte, so befahl er, den Mäviuß so zu solkern, daß er entblößt und mit gedundenen Händen von zwei Laienbrüdern gegeißelt werde. Zur Bollstreckung des Reschlusses wurden die Laienbrüder N. und N. berusen, welche auf Geheiß des P. Provinzials den Angeklagten in die Kammer N. sührten, als den für die Tortur bestimmten Ort. Dort entkleideten sie ihn die Hofen (somoralia) und sessenden zur Angabe der Wahrheit zu ermahnen. Er solle doch gestehen, warum und wie er den Halsschmuck und die Kelche entwendet habe; noch sei es Zeit, der Folter zu entgehen. Angeklagter: "Ich habe es schon gesagt und kann nicht anders sagen. Ich will unschuldig um Gottes Willen leiden, der um meinetwillen noch viel härteres gelitten hat." — Hierauf besahl der Provinzial den Brüdern,

die Rohre zu ergreifen; den Angeklagten forderte er zum letzten Mal auf, feine Schuld einzugestehen, sonft begannen bie Schlage. Angeklagter: "Ich habe die Wahrheit schon gesagt; ich will ber Wahrheit wegen leiben; benn ich will nicht lugen". — Nun forberte ber Provinzial die Executoren auf, fraftig jugufchlagen, fo lange, bis er fle aufhören beiße. Zwischen jebem Streich follten fie ein halbes Ave Maria lang innehalten. So thaten fie und der Provinzial zählte die Siebe an den Rügelchen seines Rosenkranzes nach. Sofort nach bem erften tüchtigen Schlag rief ber Angeklagte aus: "O Ungerechtigkeit!" Als aber bie Brüber zu schlagen fortfuhren, rief er abermals aus: "O unverbiente Grausamteit!" Inzwischen rebete ber Provingial ihm unblaffig gu, bie Bahrheit zu betennen. Angeklagter: "Und wenn fie mich tobten, tann ich nicht anbers fagen. Gerechter Gott bilf mir und race biefes Unrecht". Rach bem zehnten Siebe wurde auf ben Wint bes Provinzials eine Weile ausgesett. "Siehe, mein liebster Mavius", sprach ber Provinzial, "wie Du ein Sklave des Satans geworden bift, wie Du burch Deine Meineibe Dir Beib und Seele qualft. Du willft ben zeitlichen Strafen entgehen, vermehrft fie aber nur und fügst die ewigen bazu. Denn je öfter Du Deine falfchen Betheuerungen wiederholft, besto schwerer wird bie richterliche Strafe ausfallen und besto scharfer bie Tortur angewendet werben. Rebe also und gestehe bie Wahrheit". Angeflagter: "Bei ber Liebe Gottes! Also hat man noch nicht genug gegen mich gewüthet? Roch einmal will man mich fo graufam mighanbeln? Provingial: Gewiß! Richt blos ein Mal, sondern noch öfters; und immer heftiger wirft Du geschlagen werden, bis Du die Wahrheit bekennst". Der Angeklagte weigert fich immer noch, ju gefteben. Da follten die Bruber von Reuem beginnen und noch fraftiger als bisher draufhauen. Allein kaum hatte ber eine ben erften hieb ihm versett, so rief er sofort: "Gort auf, hort auf! 3ch halte es nicht langer aus, ich will Alles eingesteben". Dan fagte ihm, er solle nur ohne Rögern damit anfangen; dann werde man fogleich mit dem Schlagen aufhören. Da er aber zögerte, so versette ihm auch ber zweite Bruber noch einen hieb. Run fcrie Davius: "Galt ein! Ich will gesteben, daß ich bie Relche und die Schmudfachen geftohlen habe". Run befahl ber Provinzial, man folle bie Eretution einstellen und ju Davius gelehrt, fagte er: "Gelobt fei Gott, bag Du enblich einmal jur Ginfict tommft und aufhörft, Gott burch Lügen und Meineide zu beleibigen. Sprich also: warum und wie haft Du geftoblen?" Angeklagter: "Gebet mir um Gotteswillen zuerft meinen Sabit und ich will Alles fagen!" Der Provinzial gewährte bie Bitte. Wieder angekleidet, fiel Mavius auf die Aniee nieder und bat unter Thranen um Berzeihung wegen ber falfchen Ausfagen, bie er bis jest gemacht habe. "3d war vom Satan verblendet und glaubte, weil nur ein einziger Zeuge, ber Bruber Juftus, von bem Bergeben mufite und folglich fein voller Beweis möglich mare, Alles leugnen und baburch ber Strafe entgehen zu tonnen. Aber ich bekenne jest mit Reueschmerg, die Roftbarkeiten entwendet zu haben". Befragt, wie er ben Diebstahl habe begehen konnen, erwiderte er: "Der vermalebeite Hauptschlüffel (clavis rogia) hat mir als Wertzeug gebient". Woher er biesen hatte? Antwort: "Meister N. hat ihn mir angefertigt". Bann bie That geschehen sei? Antwort: "Am N-Tage, Rachts um die und die Stunde". "Warum haft Du bies gethan?" ""Ich fage bas nicht gerne"". Der Provinzial ermahnte ihn hierauf, er folle aufrichtig bekennen; benn baburch und burch feine Reue werbe er Gottes Bergeihung eber erlangen. Angeflagter: "In Gottes Namen, Gott zu liebe will ich es eingesteben: Ich wollte austreten (apostatare) und mit der Bibiana entfliehen, vorher aber die geftohlenen Gegenftande vertaufen, um die Mittel ju einem behaglichen Beben uns zu verschaffen. Gin Theil bes Geftohlenen habe ich noch im Besite, ben anderen hat die Bibiana. Auch habe ich noch andere Diebstähle begangen u. f. w." — Nun wurde bas Protokoll, da es spat war, geschloffen und vom Provinzial, zwei Affessoren, bem Attuar und bem Angetlagten unterzeichnet.

Weil ein Geständnis, mahrend ober unmittelbar nach der Tortur abgelegt, feine volle Beweistraft jur Berurtheilung befag, fo murbe Mavius am folgenden Tage vom Gerichtshof nochmals verhört. Das Prototoll vom Geftrigen wurde ihm vorgelesen und er gefragt, ob er es auch heute aufrecht erhalte und bestätige ober ob er blos aus Furcht vor weiterer Tortur ein Geständniß abgelegt habe, sowie ob noch Etwas hinzuzufügen sei. Rachbem hierauf ber arme Mävius seine Aussagen vom vorigen Tage wiederholt, insbesondere auch versichert hatte, daß er lediglich unter dem Drucke des Schuldgefühles geftanden habe, nachdem er noch um Milbe und Barmherzigkeit gebeten hatte, wurde die Untersuchung für geschlossen erklärt und verfügt, daß bem Bertheibiger eine beglaubigte Abidrift bes Geständniffes mit ber Aufforderung augefertigt werbe, innerhalb brei Tagen bie Brunde geltend zu machen, aus denen etwa der Angeklagte zu der gesetlichen Strafe nicht verurtheilt werben durfe. Der Bertheibiger konnte sobann feine Antrage stellen. Der Rlager (Fistalanwalt) hatte bas Recht ber Replit, ber erstere bas ber Duplit und fchließlich erfolgte bas Urtheil. — Rahm aber ber Angeklagte am Tage nach ber erlittenen Folterung bas anläglich berfelben abgelegte Geftanbnig jurud, fo fonnte und mußte bie Tortur noch ein und wenn nothig, noch zwei Dale wieberholt werben. Wer nach ber britten Folterung ungeständig blieb, mußte, (oft in halbtobtem Zustande), freigelaffen werben. -

Die Tortur verschwand mit fortschreitender Gesittung und Auftlärung, (in Deutschland zuerst in Preußen, wo Friedrich der Große sie abschaffte), allmählich aus der weltlichen Strafrechtspflege 117) und damit auch aus den

kirchlichen Gerichten, benen biefelbe in einzelnen Landern burch bie ftaatliche Gefetzebung ausbrücklich untersagt wurde.

Wir verlassen hiermit die Alosterterter, welche sammt ihren häusig vorgekommenen Schreden und Greueln als "die Produtte eines glühenden, aber zu weit gehenden Seeleneisers" bezeichnet werden müssen, eines Eisers, der "in seiner Neberschwänglichkeit dem Borgesetten jedes Mittel, excessive Untergebene zur Pslicht zurüczurusen, als erlaubt erscheinen ließ und in Versolgung des Zieles auch vor dem Aeußersten nicht zurückschrecke, ohne die Pslichten der Menschlichkeit ängstlich abzuwägen oder um die Drangsale sich zu kummern, welche dem Strassalligen zugefügt wurden. Das Bestreben und die Hossung, einen "Sünder" zu bessern, seine Seele zu retten, sahen auch in der größten Pein, die sie bereiteten, kein Unrecht, sondern einen Beweis der Liebe, sogar eine Wohlthat, die zum Danke verpslichte. Die Begeisterung sur ibeale Lebensziele erzeugte eben in jenen Zeiten des Glaubens allerlei Strasen, die unser heutiges Rechtsgesühl verlezen, damals aber nicht das geringste Bedenken erregten, sondern als durchaus berechtigt sich darstellten" 118).

# Bweites Hauptflück. Das firchliche Gefängnis für Weltgeistliche.

Erster Abschnitt.

Geschichtliche Gntwicklung dieses Strasmittels.

Erftes Rapitel.

Die kirchliche Strafgerichtsbarkeit über die Kleriker in den ersten sechs Jahrhunderten.

§ 1. Die alte Bugbisziplin, insbesondere bezüglich ber Rleriter').

Die Kirche beanspruchte und übte seit den Tagen der Apostel, in Kraft ihrer göttlichen Sendung und Bollmacht, eine eigene und wirkliche Serichts-barkeit, in soro interno et externo, über alle ihre Mitglieder, über Kleriker und Laien\*). Nur die äußerlich nicht zu ihr gehören, gehen sie nichts an; auf sie erstreckt sich ihre Richtergewalt nicht\*).

Anfänglich war es aber nur eine Disziplinargewalt zur Aufrechterhaltung ber orthodozen Behre, ber chriftlichen Zucht und Sitte, sowie ber gottesbienftlichen Ordnung. Als Berlezungen des chriftlichen Sittengefezes,

als Beleibigungen ber göttlichen Majeftat murben aber auch allmählich folde Bergeben in ben Areis ber firchlichen Disziplinargefetgebung bereingezogen und als "tanonifche" Bergeben mit tirchlichen Strafen geahnbet, welche fonft als Uebertretungen bes weltlichen Strafgesetes, als burgerliche Bergeben, bem weltlichen Gerichte unterstanden (Mord, Ungucht aller Art, Meineib, Gottesläfterung, Diebftahl, Falfdung, Magie u. bgl. m.). Die Bifcofe, bie Nachfolger ber Apostel, handhabten biese Berichtsbarkeit als Judices occlosiastici, als firchliche Richter, in allen ben genannten Dingen. Auch bie Rechtsftreitigfeiten ihrer Glieber jog bie Rirche vor ihr Forum. Bie icon ber hl. Paulus (I Ror. 6, 1ff.) es ben Korinthern zum Borwurfe machte, baß fie mit ihren Rechtshandeln zu ben heibnischen ftatt zu ben driftlichen Richtern gingen und es für geziemenber hielt, lieber "ben Unberftanbigften" aus ihrer eigenen Mitte als einen Beiben jum Richter zu beftellen, fo mar man auch in ber nachapostolischen Beit befliffen, die Chriften burch Chriften richten zu laffen. Die apostolischen Ronftitutionen verboten4), Streitigkeiten ben beibnischen Richtern zu unterbreiten und bas Rongil bon Sippo a. 393 (can. 9 und 87) bebrobte Rleriker, die ihre Sachen vor ein weltliches Bericht brachten mit der Absehung und tatholische Laien, die einen andersgläubigen Richter anriefen, mit ber Extommunikation.

Die erften driftlichen Raifer, von Conftantin b. Gr. an, haben bie firchliche Gerichtsbarteit in allen Dingen, die fich auf Glauben und Sitten bezogen ("in causis ecclesiasticis"), ausbrüdlich anerkannt. Conftan= tin d. Gr. respettirte die Zuftanbigfeit ber Bischöfe und Priefter als Richter in firchlichen Angelegenheiten b). Er verwarf g. B. die an ihn gerichtete Appellation ber Donatisten, (nach dem Ronzil von Arles v. J. 314, mit beffen Enticheibungen fie nicht zufrieden maren), als eine "mabnfinnige Ruhnheit" (rabida audacia) mit bem Bemerken, in diefer rein kirchlichen Frage hatten bie tompetenten Richter, beren Urtheil er als bas Urtheil Chrifti anfebe, bereits enbailtig entschieden. In folden Angelegenheiten fei bie ADpellation an bie ftaatliche Beborbe ein heibnisches Unterfangen. Bon Balentinian I. berichtet Ambrofius (ep. 21 ad Valent.), er habe bie allgemein gefetliche Beftimmung erlaffen, bag in Glaubensfachen und bei Disgiplinarfallen Rleriter nur von Rleritern gerichtet werden konnten (in causa fidei vel ecclesiastici alicujus ordinis sacerdotes de sacerdotibus voluit judicari). Bereits im ameiten Buche, bei Darstellung bes bischoflichen Interceffionsrechtes, haben wir aber vernommen, daß und warum die römischen Raiser ber Rirche bas Recht einraumten, Strafbestimmungen (Bußtanones gegen Laien und Rleriter) auch für gemeine burgerliche Berbrechen (crimina et delicta) aller Art feftzusegen und anzuwenben.

Die kirchlichen Strafen (poenitentise) gegen Laien bestanden außer ber Extommunitation, ber völligen und immerwährenden Aus-

scelesiae) und den sonstigen bekannten kirchlichen Zuchtmitteln, vornehmlich in der Kirchen du he, welche als nur theile und zeitweiser Aussichluß von den kirchlichen Rechten eine Reihe von Strafübeln in sich schloß (die sog. vier Bußgrade, längere oder kürzere Fernehaltung von den Sakramenten und der missa sidelium, das Tragen eines Bußkleides oder des Ciliciums, Scheeren der Haaltung von Gastmählern, Biegen auf den Knieen vor und in der Kirche, Enthaltung von Gastmählern, Bädern und sonstigen sinnlichen Genüssen). Der Zwed dieser meistens öffentlichen Genüssen, der ung des Pönitenten, wie schon S. Augustin us (ep. 158. ad Bonisac.) es mit den Worten ausdrückt: "Warum sollte die Kirche ihre verlorenen Söhne nicht zur Rückehr nöthigen, wenn diese Andere genöthigt haben, verloren zu gehen"? Von einer kirchlichen Gefängnisst für afe für Laien sindet sich aber aus jenen Zeilen keine Spur").

Auch für die Kleriker gab es schon in den altesten Zeiten kirchliche Strasen verschiedener Art. Bei schweren Berbrechen wurden auch sie zur öffent-lichen Bußleistung verurtheilt. Zur Zeit Chprian's († 258) unterzogen sich selbst Bischöse dieser Buße (op. 52 n. 8). Die Synode von Elvira (a. 306) verurtheilte fündige Kleriker (Diakonen) ebenso wie die Laien zu dreis bezw. fünfjähriger Buße (legitima poenitentia) und die Synode von Reocäsauen (a. 314) unzüchtige Priester zur Exsommunikation und Kirchenbuße.

Allein noch im nämlichen vierten Jahrhundert griff eine andere Pragis um fich, namlich die Ausnahme bes Alerus von der Berurtheilung zur öffentlich en Riccenbufe. Diese Exemption schreibt schon ber von Bafilius b. Gr. († 379) entliebene 24. "apostolische Ranon" vor. Das Diffamirenbe einer öffentlichen Buge und ihre Unverträglichteit mit ber geiftlichen Burbe mußte im driftlichen Alterthum um fo flarer hervortreten, je erhabener bie Anschauung von der Burde bes Priesterthums war. Wer beshalb eine öffentlich e Rirchenbuße burchgemacht hatte, burfte gar nicht geweiht werben. Papft Siricius († 398) schrieb im 3. 385 an ben Bifchof Simerius von Tarragona: "Gleichwie es nicht gestattet ift, einem Rleriker offentliche Buge aufzulegen, fo barf auch kein Laie nach geleisteter Buge und erlangter Wieberaufnahme in bie Rirche jur Chre bes geiftlichen Standes gelangen". Und die 6. Synobe von Rarthago im J. 401 verorbnete in can. 12, bag hobere Rlerifer (Priefter und Diatonen) im Falle einer schweren Sunde wohl abgesetzt werden sollten, daß ihnen aber nicht wie den Bonitenten ober Laien "bie Ganbe aufgelegt" werben burften 9) (b. h. alfo fie burften aus Rudficht auf ihren Stand feiner öffentlichen Buge, nicht ber "manus impositio" unterstellt werben). Wenn beshalb Papft Leo b. Gr. († 461) in einem Briefe (op. 167) an Ruft i tus, Bischos von Rarbonne, es als eine "consuetudo ecclesiastica", als eine herkömmliche kirchliche Uebung bezeichnet die "auf apostolischer Ueberlieserung" beruhe, daß man die Kleriker der höheren Weihegrade an der öffentlichen Buße (= manus impositio) nicht theilnehmen lassen dürse, daß dieselben vielmehr privatim (privata secessione) ihre Vergehen bühen, eine ihres Standes würdige Genugthuung (satisfactionem dignam) leisten sollten, so konnte er zwar wohl kaum von einer apostolischen Gewohnheit in dieser Sache sprechen. Jedensalls war zu seiner Zeit die öffentsliche Kirchenbuße für Kleriker durchweg abgeschafft.

Der kirchliche Richter erkannte bemgemäß gegen Aleriker, die sich schwer versehlt hatten, nicht mehr auf öffentliche Buße, sondern auf andere Airchenstrasen, worunter die theilweise und zeitliche oder die gänzliche und immerwährende Amt sentse hung, (erstere suspensio, letztere depositio, früher auch degradatio genannt), sowie die Reduttion in den Laien=stand die vornehmlichsten gewesen sind. (Die Absetung war jedoch schon vorher, in den älte sten Zeiten, üblich. Bereits Clemens von Rom († 100) erwähnt dieselbe 10) und nach einem Berichte Tertullian's (De baptismo c. 17) wurde ein Priester in Asien, der einen gefälschten für einen ächten Brief des hl. Apostels Paulus ausgab, mit der Absetung sprode Origenes wurde ebenfalls von einer Alexandrinischen Spnode (231 oder 232) abgescht) 11).

Der abgesette Priester durste weber das hl. Opser darbringen noch predigen noch sonst eine geistliche Handlung vornehmen. Er verlor alle Einkunste, alle äußeren Chrenrechte und Auszeichnungen. Es kam sogar später gemäß kaiserlichem Gesetz!) vor, daß solche begradirte Aleriker, die man nicht einmal mehr für würdig hielt, in das heer zum Ariegsbienste ausgenommen zu werden, den "Curien" ihrer Heimatsgemeinden (den Ortsmagistraten) zur Berwendung in den oft niedrigsten und beschwerlichsten Berrichtungen überwiesen wurden. ("Curiae tradi".)

Diese Ausschließung eines straffälligen Kleriters aus bem geiftlichen Stande betrachtete man als eine ebenso schwere Strafe, wie die Ausschließung eines Laien aus der kirchlichen Gemeinschaft. Run sagt aber die Schrift: "Non vindicabit Dominus dis in idipsum", der Hertst das nämliche Vergehen nicht zweimal (Nah. 1, 9) und auch die alteste Gesetzgebung kannte schon den Grundsatz, daß ein und dasselbe Vergehen nicht zweimal bestraft werden durfe. Der deponirte Priester wurde seines Amtes für im mer verluftig. Diese dauern de Absetzung erklärte aber schon der hl. Basilius, (bezw. der 24. apostolische Kanon), unter Berufung auf das angesührte Schriftwort für eine schwerere Strase, als wenn der Laie auf Zeit aus der Kirche ausgeschlossen werde; benn dieser könne nach ge-

Teifteter Buße Wieberaufnahme erlangen, ber begrabirte Priefter bagegen konne nie mehr rehabilitirt werben. Ihm wurde die "communio clericalis", worunter man ben Inbegriff aller geiftlichen Rechte verftanb, entgogen. Er wurde in die "communio laica" versett, welcher Ausbruck nicht nur die Art des Abendmahlempfanges der Laien (aukerhalb des Sanktuariums ober bes Chores), sonbern ben Inbegriff aller firchlichen Rechte eines Baien bebeutete. In biefem Sinne murbe ber abgesette Briefter "laifirt": b. h. er verlor alle fleritalen Rechte und Ehren und mußte fich mit ben laitalen Rechten begnügen (bie hauptfächlich in der Theilnahme am gemeinsamen Gebet, am gangen Gottesbienft und im Empfang ber bl. Euchariftie extra chorum ober more laico bestanden), ohne jeboch ben burch die Ordination empfangenen geistlichen Charafter (ben character indelebilis) völlig zu verlieren. Da nun aber bie öffentliche Rirchenbufe ber Laien gerabe im zeitweiligen Ausschluß von ber "communio laicalis" beftand, ber abgesette Rleriker aber aus ber communio clericalis in eben biese communio laicalis verstoken (beponirt, begrabirt) murbe, so ware er, wenn er auch noch ber öffentlichen Buge fich hatte unterziehen muffen, ameimal ober boppelt bestraft gemefen. Inbeffen tam bei fehr ichmeren Bergeben, 3. B. Glaubensverleugnung und bei hartnädiger Wiberspenstigkeit bes Abgesetzten, gleichwohl auch noch für ihn die öffentliche Rirchenbuße b. i. ber Ausjchluß auch aus ber communio laicalis als Straffcarfung vor ("ab ecclesia rejicitor". Ap. Can. 61). Der Betreffende murbe in biefem Falle auf eine bestimmte Zeitbauer unter bie öffentlichen Buger gestellt und gleich ben Lapfi behandelt. Rach beendigter Buge murbe er wieber, aber nur als Laie, aufgenommen (μετανοήσας δε ώς λαικός δεγθήτω, poenitentia tamen ductus, ut laicus recipitor. Apost. can. 61). Bisweilen murbe fogar noch weiter gegangen und die öffentliche Rirchenbufe auf Bebensbauer über abgesette Aleriter verhängt. Das Rongil von Elvira (305) verordnete im can. 19: "Bifchofe, Priefter und Diakonen, welche fich mahrend ihrer Amtsführung einer Unzuchtsfünde schulbig gemacht haben, sollen wegen bes Mergerniffes und wegen bes gemeinen Bergebens felbft in ber Tobes. flunde von der (Laien-) Rommunion ausgeschloffen sein" 18). Doch trat biefe außerfte Straffcarfung nur in Ausnahmefallen ein. Als Regel galt bie gewöhnliche Rirchenbuße. Aber auch diese fiel, wie wir oben gehört haben, gegen Enbe bes 4. Jahrhunderts für die Aleriter völlig meg und es entftand bie Uebung, abgesette Rleriter jum 3mede ihrer Befferung und gur Suhne bes Aergerniffes mit großeren ober geringeren Bonitenzen zu belegen (Rachtmachen, Faften, Gebete, Almosen ac.), beren fie fich pribatim entledigen fonnten 14).

# § 2. Die Rlofterbuße ber Rlerifer.

Der tompetente firchliche Richter (Bifchof ober fein Stellvertreter) berordnete die von dem abgesetten Aleriter zu leiftende Buge nach Dag und Die fattifche Ausführung mußte aber ber Gemiffenhaftigfeit bes Einzelnen überlaffen werben. Wenn man nun berudfichtigt, auf welcher fittlichen Stufe folche Manner stehen mochten, bie man wegen schwerer Berbrechen ober lafterhafter Sitten bestrafen ober völlig abseken mußte, so wird biese bistretionare Art ber Auferlegung von Bufwerken wohl bedenklich erscheinen muffen. Für die wirkliche Erfüllung ber Bugpflicht mußte baber bie Rirche fich Garantieen schaffen. Dazu tam noch die Rathlichteit, ja bie Nothwendigkeit, ben gefallenen Aleriter bem Anblide bes Boltes jur Bermeibung eines ständigen Aergerniffes zu entziehen und ihn felbft bor ben Gefahren weiteren Berberbniffes in ber Welt zu bewahren. Auch respettirte man ben immerhin noch vorhandenen priefterlichen character indelebilis an ibm. Diefe Ermagungen führten gunachft einmal gur Ginführung einer Ron = trole über ben bufenben Rlerifer. Der Bifchof übertrug biefelbe einem unbescholtenen, verschwiegenen und klugen Priefter, ber ben Ramen "Bußpriefter" (presbyter poenitentiarius, auch "Buffengel") führte. Diefer bestimmte Ramens bes Bischofes bie Bugübungen, überwachte ihren Bollzug und nahm schlieglich auch die Refonziliation vor. Sobann aber maren auch geeignete Aufenthaltsorte zur geheimen Bukleiftung erforberlich und ba richtete die Rirche ihre Augenmert auf die überall aufblubenben Rlofter15), bie allmählich ber regelmäßige Aufenthalts- und Bufort für beponirte ober sonstwie firchlich bestrafte Rleriter geworben find. In biesen geheiligten Stätten, unberührt von der Welt, ferne von den Menschen, überwacht von ben Oberen, angeeisert burch bie astetische Lebensweise ber Monche, konnten fie fich ber auferlegten Buße ungestört hingeben. — Anfänglich war die Ber = weisung in's Rloster ("detrusio in monasterium") noch nicht mit jeber Deposition von selbst verbunden, sie wurde vielmehr nur in bestimmten Fällen und wegen besonders schweren Vergeben berfelben speziell (als Zusatzoder Rachstrafe) beigegeben, war überdies balb nur eine ze it weise, bald eine leben slangliche. Diese Rlofterverweisung wurde erstmals vom weltlichen, vom römisch en Rechte in Anwendung gebracht und ging aus letzterem in die kirchliche Prazis über. Justinian verordnete sie zuerst für unkeusche Frauenspersonen und dann aber auch für verbrecherische Alexiker. und Diakonen, welche in Gelbsachen faliches Zeugniß ablegten, follten anftatt körperlich gezüchtigt, auf drei Jahre einem Kloster übergeben werden 16). Kirch= licherseits wird die detrusio in monasterium erstmals in den Kanones der Synoden von Agbe (506) und Epaon (517) ermahnt 17). hiernach follten Bischöfe, Priester ober Diakonen, die ein Kapitalverbrechen (crimen capitale)

begingen, abgesetzt und auf Bebensbauer in ein Aloster verwiesen (rotrudantur) werden, wo ihnen nur die Laiensommunion zu gestatten sei. — Wurde ein Aleriker wegen eines Vergehens in's Aloster geschickt, ohne vorher deponirt worden zu sein, so dauerte diese Alosterbuße stets nur eine gesetzlich besti im mte Zeit. So läßt z. B. die Synode von Narbonne (589) diejenigen Aleriker ein Jahr lang Alosterbuße thun, welche gegen ihre Vorgesetzen Verschwörungen angezettelt oder sonstwie die Pslichten der Neverenz und Obedienz verletzt hätten 18). Die gleiche Buße tras nach dem c. 3. der siedenten Synode von Tole do (646) die Aleriker, welche es versäumten, der Beerbigung ihres Bischoses beizuwohnen 19). — Allein schon zur Zeit Gregor's d. Gr. († 604) hatte sich allmählich die Praxis gebildet, daß mit der Amtsentsetzung, mit der Deposition eines Alerikers, ohne Rücksicht auf das Vergehen, in je dem Falle und regelmäßig seine Verweisung in ein Aloster zur Bußleistung verdunden wurde 20).

Ueber bie Epoche ber erften feche Jahrhunderte hinausgreifend, theilen wir schon an dieser Stelle über den Gegenstand noch Folgendes mit: Das Rongil von Chalons (818) besagt: "Es ift zu unserer Renntnig gebracht worben, daß Priefter, welche wegen Bernachläffigung ihrer Pflichten abgefett wurden, nachher in der Welt leben (saeculariter vivunt) und die Wohlthat ber Bufe hintansegen. Wir verordnen baber, bag fünftig bin bie Deponirten fofort nach ihrer Absehung in ein Aloster ober Ranonikat gebracht werben, um Buge zu thun. Läßt fich bies aus irgend einem Grunde nicht ausführen, fo follen fie, wo immer fie fich aufhalten mogen, bie Buge nicht verabfaumen" 21). Ebenso fcrieb eine Spnobe von Rom (858, unter Eugen II) vor, bag jeber Rlerifer, ber wegen eines Berbrechens abgesett werben mußte, vom Bischof an einen paffenben und wohlverwahrten Ort zu verbringen sei, wo er seine Sünden beweinen möge 22). Bon der Machener Reichstagsspnobe (818) murben auf Anfinnen bes Raifers Lubwig b. Fr. biejenigen Bifchofe, welche verbachtig waren, an ber Emporung feines Reffen Bernharb, Ronigs von Stalien, theilgenommen zu haben, abgefest und auf langere Zeit in ein Alofter verwiesen. Auf ber Synobe gu Diebenhofen (835) wurde Bischof Ebo von Rheims abgesetzt und in bas Alofter zu Fulda eingesperrt; ebenso Bischof Rothobius von Soifsons auf ber ebenda (862) abgehaltenen Synode 28). Enblich, um noch ein Konzil anzuführen, bestimmte bas 11. allgemeine Ronzil (bas 3. lateranensische im Jahre 1179 unter Alexander III.) in can. 11: "Alexifer, welche die höheren Beihen empfangen haben, muffen ihre Ronfubinen entlaffen und enthaltsam leben ober fie verlieren Amt und Einkommen. Unnatürliche Wollust wird beim Rleriter mit Abfegung und Ginfperrung in einem Rlofter beftraft" 24).

Die Anschauung, daß Absehung und Klosterverweisung in ber engsten Rraus, 3m Rerter. 17

Wechselbeziehung stünden und sich wie Ursache und Wirkung verhielten, ging auch in das gemeine Recht über und bildete Jahrhunderte lang einen wesentlichen und tiesgreisenden Bestandtheil des kirchlichen Strafrechts. Gratian erwähnt die Detrusio in monasterium wiederholt als allgemein übliches Buß- und Strasmittel 25); und die Detretalen Gregor's IX. reben meistens nur von ihr als einer zeitweisen oder lebenslänglichen Strase für deponirte Kleriker zum Zwecke der Buße und Besserung 26).

## § 3. Die Lebensweise ber im Alofter bugenben Aleriter.

Der in's Rlofter zur Buge ober zur Strafe gestedte Rleriter trat baselbst nicht in die Reihe ber Monche ein, wurde nicht - burch Ablegung ber Gelubbe - ein formlicher Religiofe. Wenn bie Detrusio, bie Rlofterverweifung, nur eine zeitliche mar, fo tehrte ber Buger nach beren Ablauf in bie Welt und in's Brivatleben gurud. In ber Bebensmeife bagegen murben bie Detrubirten ben Monchen gleichgehalten. Richt nur bag fie bie ihnen befonders auferlegten Bugubungen ju berrichten hatten, fie mußten auch bie Claufur beobachten, an ben astetischen Strengheiten ber Monche fich betheiligen, ber Rlofterbisziplin fich untermerfen und erhielten bie namliche Nahrung wie bie Monche. Der Abt war für fie in jeber Sinfict verantwortlich. Daß fie aber im Allgemeinen fehr fnapp gehalten murben und bisweilen selbst am Nothigsten Mangel litten, geht baraus hervor, bag Bapfte und Ronzilien einschreiten und Anordnungen bazu treffen mußten, daß ihnen bas Erforderliche an Rahrung, Rleibung und Lagerung verabreicht wurde. Doch jog man abfichtlich ihre Unterbringung in armeren Rloftern bor, weil es in diesen mit der Zucht und Disziplin am beften bestellt mar; aber ber betreffende Detrusus mußte, wenn er Privatvermogen hatte, es mit gewiffen Ginfdrantungen bem Rlofter gur Berfugung ftellen, bamit er anftanbig verpflegt werben tonnte. Schon Bapft Gregor b. Gr. fprach fich in biefem Sinne aus 27) und feine bezüglichen Weisungen erhielten burch ihre Aufnahme in Gratian's Detret allgemeine Gesehestraft 28). Ihr Wortlaut zeigt, bag man teineswegs beabsichtigte, bem ftraffälligen Rleriter im Rlofter ein angenehmes ober behagliches Leben zu bereiten, vielmehr die Rlöfter für bie Duben und Roften, welche ihnen ber Aufenthalt folcher Rleriter berursachte, einigermaßen entschädigen wollte. Die Synobe von Rarbonne (589) fcrieb bor, bag, wenn ein Aleriter wegen feiner Bergeben in's Rlofter gesperrt murbe, ber Abt in Bemagheit fruherer Spnobalbeschluffe ihn fo halten mußte, wie es ber Bischof jum Zwede feiner Befferung angeordnet habe und wenn ber Abt bies nicht thate, fo follte er auf eine bestimmte Beit fuspenbirt werben; benn ber Betreffenbe "wird beshalb in bas Rlofter verwiesen, daß er gebeffert, nicht bag er an ber Tafel mit verschiebenen Gerichten traftirt werbe (ut emendetur, non passim ferculis diversis

saturetur 29). Wenn wir übrigens lefen, wie außerorbentlich ftrenge bie Buftvorfcriften einzelner Ronzilien felbst für folche Rleriker lauten, die nur fuspenbirt waren und nach Umfluß ber Buggeit wieder amtiren burften 80), fo ift bie Annahme berechtigt, bag bas Bugleben ber formlich abgefesten und in's Alofter verwiefenen Rleriter feinesfalls milber und ertraglicher gewesen ift. Insbesondere aber ift von ber fpateren Beit an, mo, wie wir im 2. Rap. § 4. noch hören werben, die Rlöfter auch als Saftlokale jum Bollgug von Befangnisstrafen für Rlerifer burch Jahrhunberte hindurch gedient haben, die Behandlung der letteren eine fehr harte gewefen. "Sub disciplinae monasticae et poenitentiae on eribus", unter ben Befdmerben ber Rlofteraucht und ber Buge 31) follten fie ihre Berbrechen bereuen und fuhnen und auf die Rettung ihrer Seele bebacht fein. Dag es fogar Bericarfungen biefer Rlofterhaft gab, geht aus ben Ausbruden ber einzelnen schon berührten Canones hervor, die balb einfach von einem monasterium, balb von einem m. arctum, m. arctius ober von einem claustrum districtum reben. Befährliche Berbrecher murben vom Bertehr mit ben übrigen Rlofterbewohnern abgefonbert, um ber Befahr ber fittlichen Unftedung vorzubeugen. Nicht minder wurde gegen folche Berfonen der im Rlofter befindliche Rerter in Anwendung gebracht. Dies geht aus einem Briefe Inno ceng' III. an ben Erzbischof von London hervor, worin von belinquirenben Rleritern bie Rebe ift, welche eine gegebene Belegenheit benuten tonnten, "aus bem Rlofterterter zu entfliehen", in welchem fie "ad agendam poenitentiam" eingesperrt worben waren.

In ben früheren Jahrhunberten bagegen, wo es noch keine eigentliche Gefängnisstrafe für Kleriker gab, bietet sich kein Anhalt für die Meinung, es seien die Detrusi, die Verstoßenen, im Kloster noch in besondere Kerkerhaft genommen werden. Die Detrusio ersüllte für sie den Zwed der Aussicheibung von den Gläubigen und eine weitere Beschräntung oder Veraubung der Freiheit innerhalb des Klosters trat nicht hinzu. Sie leisteten die Kirchenbuße einsach und vollständig dadurch, daß sie im Kloster die vita monastica sührten.

§ 4. Die Gefängnisstrafe für Rleriker in ber alten Rirche unbekannt. Beleuchtung gegentheiliger Behauptungen.

Aus dem Bisherigen konnten wir uns überzeugen, daß in den ersten, mindestens in den ersten fünf Jahrhunderten, die Kirche gegen ihre entarteten Alexiser wohl verschiedene Zucht- und Strasmittel in Anwendung brachte, aber von der Gefängnisstrase gegen dieselben ist weder in den älteren Bußtanones<sup>82</sup>) noch in den Kanones der damaligen Spnoden eine Spur zu sinden, obwohl beibe mit Strasbestimmungen für alle möglichen Bergehen sich

befagten. Rurg, unter ben tanonischen Strafen für tanonifche Delitte ericheint bamals bie Befangnisftrafe noch nicht.

Bereits im zweiten Buche, wo wir bie Rirche ber alten Zeit als bie "Buflucht ber Sunber" ber weltlichen Strafgewalt gegenüber tennen gelernt haben, konnten wir erfahren, wie bamals bie Kirche nicht nur gegen bie Tobes-, sondern auch gegen die Gefängnisstrafe grundfählich eingenommen war. In ber bort citirten Aeußerung Gregor's bes Großen an ben Extonial Leontius, "baß ber Rerker eine Entehrung bes freien Christenmenichen fei", fpiegelt fich bie Gefammtanschauung bes driftlichen Alterthums wieber. Wir haben gehort, wie ein August inus, ein Ambrofius, wie überhaupt die Bischofe jener Zeiten beftrebt maren, für die Berbrecher gu intercebiren, fie bem henter, wie nicht minber auch bem Gefangnis zu entreigen, um ihnen fobann als Erfat für bie weltlichen Strafen bie Rirchenbuße aufzulegen. Auch bie Rleriker unterstanden bamals noch in bürgerlichen Rechtsfachen wie in Rriminalsachen ber ftaatlichen Berichtsbarkeit 35). Wenn nun ein Kleriker wegen eines burgerlichen Bergebens verfolgt ober gefangen gesetzt wurde, so erfreute er fich zweifelsohne ber nämlichen warmen Theilnahme, welche bie Bischöfe jener Zeit allen Gingekerkerten zugewendet haben. Wir lefen wenigstens nirgenbs, daß fie die Aleriter von ihren Fürsprachen ausgenommen hatten. Unter ben "fehr vielen" (plurimos) 3. B., bie ber Intercession bes bl. Ambrofius es verbankten, bag ber Raiser Theobolius fie "aus ben Gefangniffen befreite" ober welche von ben Bifcofen "im Rerter besucht" und durch ihre "interventiones apud judicem competentem" baraus entlaffen murben, befanden fich gewiß auch ftraffallig geworbene Rleriter 84). Ober follten die Bifcofe gegen ihre Stanbesgenoffen weniger barmbergig und rudfichtsvoll gewesen fein, als gegen verbrecherische Laien? Sollten fie eine Strafe, die fie als eine "bes Chriften unwurbige" bezeichneten, für ben Rleriter und Priefter paffend gefunden haben ? Nach firchlicher Borftellung erschien bie Gefangnisstrafe als unvereinbar mit ber driftlichen Dilbe und mit ber Freiheit bes Chriftenmenfchen. Auch gegen bas tirchliche Befangnis hatten bie nämlichen Grunbe gesprochen, welche von ben Bischöfen gegen bas ftaatliche geltend gemacht murben. In konsequent hatten biese gehandelt, wenn sie für die burch ihre warme Füriprache aus ben ftaatlichen Rertern befreiten Berbrecher fobann eigene Rerter in Bereitschaft gehabt hatten, um fie in biefe manbern zu laffen. Daber geben auch in keinem ber vorhandenen und im zweiten Buche am angeführten Orte vorgetragenen Zeugniffe bie Bischofe eine folde Abficht für ihre Interceffionen tund. Sie wollten vielmehr burch lettere die Berbrecher von Rerter und Tob befreien und unter die Bug- und Strafzucht ber Rirche stellen.

Unserer Behauptung nun, bag in ber Rirche wenigstens bis in bie zweite Balfte bes sechsten Jahrhunderts weber bie Gefängnisstrafe noch bas

==

:\_\_

: --

٠:

• :

. .

...

. . .

٠.:

:.

Strafgefängnis bekannt und gebräuchlich waren, steht die unbestrittene Thatfache gegenüber, daß bereits in den geschichtlichen Dokumenten aus den ältesten Zeiten von Gefangensehung der Aleriker in kirchlichen Loka-Likaten die Rede ist.

Seftüht auf diese Thatsache und ihre Belegstellen vertheidigen deshalb hervorragende ältere und neuere Kanonisten und Schriftsteller die Meinung, welche Kober dahin ausspricht, "daß unter den ersten driftlichen Kaisern von den kirchlichen Behörden sowohl gegen Laien als Kleriker auf Sefängnis erkannt wurde. Dasselbe sei dei Klerikern theils als Untersuchungshaft, theils als wirkliche Strafe zur Anwendung gekommen. Als Ort der Bollestreckung habe man die Diakonika, Katechumena und andere in der Kirche befindlichen Selasse benüht, die in dieser Eigenschaft mit dem gemeinsamen Ramen decanica belegt worden seien. Die Inhastirung von Klerikern sei nach Seseh und Praxis allgemein üblich gewesen". Und im neuen Freiburger "Kirchenlexikon" wird es als eine ausgemachte Sache angesehen, "daß schon in jener Zeit undestrittener Maßen das Sesängnis als kirchliche Strafe der Kleriker erwähnt werde" \*\*6).

Gleichwohl erlauben wir uns, dieser Meinung zu widersprechen und unsere Behauptung aufrecht zu erhalten, daß nämlich im fraglichen Zeitraum das Gefängnis noch nicht als Strafe gegen Kleriker üblich war und zwar weber bei Kriminal- noch bei kirchlichen Disziplinarvergehen. Die thatsächlich vorgekommenen Inhastirungen hatten keineswegs den Zweck einer Strafe. Dies wird uns klar werden, sobald wir in den beiden solgenden Paragraphen die Belege aus den alten Dokumenten uns näher angesehen haben, auf welche man für die gegentheilige Meinung gewöhnlich sich beruft.

# § 5. Fortsetung. Aelteste Nachrichten über kirchliche Haftlokale und über bie Gefangensehung von Rlerikern. Zwed berselben.

An erfter Stelle kommt die Rlageschrift in Betracht, welche die beiben griechischen Mönche Basilius und Thalassius an die Kaiser Theodossius II. und Valentinian III. richteten 37) und worin sie sich über die grausame Behandlung beschwerten, die ihnen auf Besehl des Restorius widersahren sei. Letzterer, seit 428 Patriarch von Konstantinopel, hatte durch seine häretischen Predigten das Volk, den Klerus und die Mönche sehr gegen sich aufgebracht. Das Volk habe gerusen: wir haben einen Kaiser, aber keinen Bischof. Alsbald sei ein Theil der Opponenten von den Dienern der öffentlichen Ordnung verhaftet und im Dekanikon grausam gepeitscht worden. Ein Mönch sei mitten im öffentlichen Gottesdienst dem Patriarchen entgegengetreten und habe ihn einen Häretiker genannt. Für diese Verwogenheit sei er von der staatlichen Behörde körperlich gezücktigt und in's Exil geschicht

worben. Sie selbst, die beiben Kläger, hatten sich in den Palast des Restorius begeben, um ihn wegen seiner Jrrlehre zur Rede zu stellen. Sosort habe Restorius auch sie verhaften und durch eine Anzahl von Schergen in das Dekanikon absühren lassen. Dort seien sie mit Ruthen gezüchtigt und so mißhandelt worden, wie es nicht einmal beim weltlichen Gerichte Leuten aus ben niedersten Volksschichten zu widersahren pflege. Aus dem Dekanikon habe man sie gesesselt in die bürgerliche Haft abgeführt, vor den Präsekten gestellt und nachdem sich kein Ankläger gesunden, wieder in's Dekanikon zu neuen Mißhandlungen zurückgebracht. Dies die Klage der beiden Mönche.

Nun sieht man aber boch sofort, daß es sich hier um einen Gewaltatt, um einen "tumultuarischen Vorgang" (Kober) handelt, um ein außergewöhnliches Vorsommniß, das durchaus nicht im Einklang mit der sonstigen Uebung der Kirche stand. Die Verhaftung ging von einem Harestauchen aus, dem die für ihn Partei ergreisende Polizeigewalt Hise leistete. Die Organe der letzteren, die decani, vergriffen sich, durch die Widersetslichkeit der Bevölkerung in Wuth gebracht, am Volke und an den Mönchen und betinirten eine Anzahl davon dis zur Aburtheilung durch den Stadtpräsetten in dem bezeichneten Ort. Man kann somit aus der Klageschrift der zwei Mönche höchstens nur schließen, daß das Dekanikon ein kirchlicher Raum war, der von Restorius zur momentanen Festnahme seiner Widersacher gebraucht wurde, aber der Fall eignet sich u. E. schwerlich als Beweis für die Behauptung, die Kirche jener Zeit habe das Dekanikon als Gesängnis benützt.

Als zweite Belegftelle bafür, bag bie Defanita firchliche Gefangniffe gemefen feien, wirb Rap. 3 ber 79. Rovelle Juftinian's vom Jahre 589 und zwar als gang befonders beweistraftig hervorgehoben. Der Raifer migbilligt in biefer Konftitution bie Unfitte, bag Monche und Nonnen in bürgerlichen Rechtsfachen beim weltlichen Richter belangt werben und bag alsbalb bie Berichtsboten (executores) erscheinen, in die Rlöfter einbringen, die Beklagten vorladen und durch ihr Benehmen die Ruhe des Saufes ftoren. Der Raifer verbietet nun bem weltlichen Richter, fich einzumischen. Rlagen gegen folde Berfonen feien beim Bifchof anzubringen, von ihm gu untersuchen und abzuurtheilen. Difche fich ber weltliche Richter bennoch ein und mage er fich an, eine Entscheibung ju geben, fo folle er feines Amtes entfest und mit foweren Gelbftrafen belegt werben; bie Eretutoren (Gerichtsvollzieher) aber, welche es magen, die Vorlabung vor bas weltliche Bericht zu besorgen, sollen von ben Bischöfen baran gehindert und zur Abbüßung ber verwirften Strafen in die Orte, die man decanica beige, verwiesen metben (καθειργέσθωσαν έν τοις καλουμένοις Δεκανικοίς ποινάς τάς προσηπούσας ύφέξοντες). Die lateinische Nebersehung ber Stelle lautet: Executores autem, praesumentes offerre omnino admonitionem, ab ipis Deo

amabilibus episcopis prohibeantur et recludantur in locis, quae de caneta nuncupantur, poenas competentes passuri. Eine antere Berfion hat ben Bortlaut: Executor autem litium constitutus in decanicis ecclesiarum recludatur, poenas competentes luiturus <sup>88</sup>).

Diese Stelle soll nun zunächst beweisen, daß die decanica "wirkliche Gefängnisse" waren (Rober). Dies werde beutlich durch den Ausbruck "xxdelpysodau, recludi" sowie durch den Beisat "poenas competentes passuri" angezeigt. Daß es aber kirchliche Gefängnisse gewesen seien, dasurspreche "der Wortlaut der kaiserlichen Konstitution, wonach die Bischöfe angehalten werden, die Exekutoren in die decanica zu verbringen". Die Richtigkeit dieser Auffassung werde aber außer allen Zweisel gesetzt durch den Umstand, daß ein Auszug aus den Gesetzbüchern Justinian's, der als "Collectio tripartita" unter Kaiser Geraksius (610—641) gesertigt wurde, "die Worte Decaneta ober Decanica geradezu mit "ennkanzusund Expelsiorpa — kirchliches Gesängniss wiedergebe" (Rober) 89). Auch sehe Berordnung Justinian's den allgemeinen Bestand dieser Gesängnisse in jener Zeit voraus. —

Wir möchten nun aber dieser Auslegung ber Stelle entgegenhalten, baß Richts barin zur Annahme zwingt, es feien unter ben Decanica jener Zeit "wirkliche und zwar firchliche Gefangniffe" zu verstehen. Es handelt fich augenscheinlich um bie bom Raifer ben Bifcofen überlaffene tanonische Bestrafung ber Exekutoren, welche gubem Laien maren. Wie bie Rleriker foon frühzeitig mit tanonischen Strafen belegt murben, wenn fie ihre Rlagen gegen einander beim weltlichen Gerichte anbrachten 40), so sollten nach ber taiferlichen Rovelle abnliche Strafen biefe Laien treffen, wenn fie freiwillig bagu mitwirkten, eine geiftliche Berfon bem weltlichen Bericht gu überliefern. Die Bischöfe sollen die kirchlichen Strafen für fie bestimmen nach eigenem Ermessen, nach Gebühr (poenas competentes). Als Ort für die Strafverbugung werben die Decanica bezeichnet, firchliche Raume. Aber der Ausdruck "recludantur" erklärt, was mit den Ezekutoren gefchehen folle. "Recludere", "inclaudere" war bie in ber firchlichen Bußbisziplin üblich geworbene Bezeichnung für bie Absonderung ober Ginfchliegung (nicht "Einterterung") eines Bugers gur Beiftung ber ihm auferlegten Rirchenbuße. Ausgeschieben von ben übrigen Gläubigen führte er in ber Einfamkeit bas vom Bugpriefter kontrolirte Bugleben 41). Die Uebernahme ber Bufe und die bamit verbundene reclusio mar eine durchaus freiwillige; es fehlen babei ganglich bie Merkmale einer Gefangnisftrafe. Aehnlich wie es bei ben in's Rlofter verwiesenen Rleritern geschah, übermachte ber Bußpriefter die Buger in ihrem taglichen leben und in ihren Bugmerken, führte fie bei ber Feier ber bl. Geheimniffe bem Bifchof jur Sanbauflegung bor, entschied über die hinlanglichfeit bes bethätigten Bufeifers und über bie

Burbigfeit zur Absolution und Retonziliation. Es gab aber auch eine beftimmte Dertlichkeit, wo das Bugleben unter Fasten, Beten und sonftigen Werken vollführt murbe. Ein fehr alter "Ordo poenitentiae", ber im achten Jahrhundert verfaßt wurde, aber die icon lange vorher geltenben Behräuche wiedergibt, beschreibt ben Ritus bei ber am Grünen Donnerstag üblich gewesenen Aufnahme ber Bufer burch ben Bischof. "Am genannten Tage, zur bestimmten Stunde, auf ein Glodenzeichen, follen Alle in die Rirche tommen, mo bas Chrisma geweiht wirb. Alsbann follen bie Buger ans bem Orte herausgeben, mo fie bisher Bufe gethan haben ("egredietur poenitens de loco, ubi poenitentiam gessit" . . . . "de loco, ubi poenitentiam fecerunt, egrediuntur poenitentes") und sich der Berfammlung porftellen. Der Bifchof foll por bem Gingang ber Rirche fiten (prae foribus ecclesiae). Die Büger sollen in der Borhalle (in atrio) der Rirche mit bem Archibiaton von ferne feines Wintes gewärtig fein. Der Archibiaton verlangt sobann vom Bischof ben Befehl, fie ihm vorstellen (offerre) ju burfen, mit ben Worten: "Chrwurdiger Bifchof, die ermunichte Beit ift gefommen, ber Tag ber Berfohnung". Der Bischof führte fie bierauf in die Rirche und nahm bort unter ben vorgeschriebenen Gebeten bie Retongiliation bor" 49). - Der Bugort felbst - "locus, in quo poenitentiam fecerunt" - tann nicht im atrium ober bor ben Rirchenthuren gesucht werben, wie aus ber Beschreibung bes liturgischen Borganges flar hervorgeht. Der Bischof erwartet ja die Büßer vor der Kirchenthüre und biefe tommen in's atrium aus bem Buflotal. Man wird also ben Bufort in bestimmten, mit ber Rirche verbundenen ober in beren nachster Rabe gelegenen Raumlichkeiten zu suchen haben, worin ber Buffer entweber bie gange Buggeit hindurch (z. B. während ber Quadragesima) ober nur an gewiffen feftgefetten Tagen fich aufhalten mußte. Diefe Lotale maren aber bie Diaconica ober Catechumena, die als Buflofale den Rollettivnamen "Decanica" führten. Wir werben biefelben noch naber fennen lernen. Aus bem im zweiten Buche S. 121 (bei Besprechung bes bischöflichen Intercessionsrechtes) bereits mitgetheilten Schreiben Gregor's II. an Beo ben Raurier, bas wir nachzulesen bitten, geht beutlich hervor, baf biese Decanica bamals burchaus teine " Befangniffe" im gewöhnlichen Sinne, fondern lediglich Lotalitaten gemefen find, worin bie Rirchenbuße abgeleiftet murbe. Gregor kennzeichnet in seinem Schreiben die uralte, längst vor ihm bestandene Anschauung und Pragis ber Rirche, wonach für ben Christen (ob Rleriker ober Baie) bie geiftige Buchtigung ber Rirchenbuße als bie geziemenbe Strafe galt. Bon einer Einterterung ift keine Rebe und die in bem Schreiben vorkommenden Ausbrücke: "in secretaria conjiciunt", "in catechumena ablegant" harmoniren ganz mit dem oben erläuterten Ausbruck "recludere".

Mit der fraglichen Berordnung beabsichtigte also der Kaiser Justinan, daß die Exekutoren, in den erwähnten Räumen vom Berkehr nach außen abgeschlossen, Rirchenbuße leisten sollten Damit stimmt auch der andere Ausdruck überein: "poenss competentes passuri". Würde es sich um eine förmliche Einkerkerung gehandelt haben, welche übrigens als Vindikativstrase dem römischen Rechte mit wenigen Ausnahmen serne lag, dann wäre wohl jedenfalls auch die Dauer angegeben. Diese aber sowie die Art der "Strasen" (poenss) — die Mehrzahl läßt auf verschieden Etren von Bußwerken schließen — werden dem Ermessen des Bischofs anheimgestellt, der nach Maßgabe der bestehenden Bußdisziplin zu verfahren hatte. —

Die oben angeführte spätere Uebersetzung des Wortes Decanicum mit "exxlysiastra" syxlestra" steht unserer Erklärung gar nicht im Wege; benn die Decanica waren in der That "kirchliche Einschließungsorte", wo in der Abgeschiedenheit und Einsamkeit das kirchlich kontrolirte Bußleben geführt werden mußte. Aehnlich verfängt es auch keineswegs, wenn erst in der Mitte des neunten Jahrhunderts der Mainzer Diakon Benedikt us Levita in seiner Gesessammlung, worin auch die kritische Stelle aus den Rovellen Justinian's erscheint, das alte unverständlich gewordene Wort "docanica" mit dem Ausdruck "catenae ecclesiarum" wiedergibt des). Zu seiner Zeit gab es eben längst wirkliche keftängnisse Gefängnisse und die die die die, den veränderten Berdisziplin seiner Zeit akkomodirte, mußte er auch eine, den veränderten Berdiktnissen entsprechende, Bezeichnung für die damaligen Gefängnisse der Kirche anwenden. Die decanica waren aber zu Justin in an's Zeiten noch keine "catenae ecclesiarum".

### § 6. Fortfegung. Briefe Gregor's bes Großen.

Am Ausgang des sechsten Jahrhunderts begegnen uns einige Briefe Gregor's d. Gr. (590—604), welche Ausbrücke enthalten, die man ebenfalls zum Beweise für die angeblich damals schon gebrauchliche kirchliche Rerkerstrafe anzusühren pflegt<sup>44</sup>). Bor allem sei aber daran erinnert, daß dieser Papst ein grund sahlicher Gegner der Gefängnisest und er sie er für eine "Entwürdigung des Christenmenschen" hielt<sup>45</sup>). Wenn er nun in einigen Briefen gleichwohl von der Inhaftirung angeschuldigter Aleriser redet, so müssen wir lediglich nach dem Zwecke bereselben forschen, um sofort zu sehen, daß dieser Papst das Strafgesängnis nicht kannte, d. h. von seinem Gebrauche nichts wissen wollte.

Der erste in Betracht tommenbe Brief 46) Gregor's b. Gr. ist an ben Diaton Chprianus, ben Stellvertreter und Rachfolger bes Bischofs Maximianus, gerichtet. Besterer hatte eine Anzahl von Rierikern, bie

ber 3 a u b e r e i (malescium, canterma) angeschulbigt waren, g e f a n g e n sehen lassen ("decit in c u s t o d i a retinendos"). Gregor beaustragte nun ben Chprian nach bem Tobe Mazimian's, die Sache genau zu untersuchen und en und so zu bestrasen, wie Mazimian sie gestrast hätte, wenn er noch lebte. Ober aber, wenn er an Ort und Stelle nicht damit zu Stande komme, solle er die Angeklagten ihm nach Kom zur Untersuchung übersenden. (Quod si recte illic exequi non valet, nobis qui tales sunt, transmitti debent.) Es werbe jedoch sast unmöglich sein, in Kom das Beweisversahren ohne große Schwierigkeiten durchzusühren. Gregor hosse aber, daß der Prätor Libe ert in us dem Chprian in der Untersuchung beistehen werde. Wilde sei hier nicht am Plaze, wenn auch der weltliche Richter ihm widersprechen würde.

Der zweite Brief, an den Subdiakon (subdiaconus regionarius) Savinus, den Bevollmächtigten Gregor's, gerichtet 47), betrifft einen des Gößendien ftes angeklagten und der Sodomie verdächtigen Priester, Namens Sisinnius. Savinus erhielt den Auftrag, den Sachverhalt genau und vorsichtig zu untersuchen und den Inkulpaten, wenn Indicien für seine Schuld sich ergäben, so lange in strenge Verwahrung zu nehmen (in districtam custodiam rediges), dis der Papst, an den er berichten müsse, sich entschieden habe, wie das entsehliche Verdrechen zu bestrafen sei (ut, qualiter immanissimum facinus discuti debeat ac puniri, deliberare possimus).

Das britte Schreiben bes Papftes enblich48) betrifft zwei spanische Bischöfe, die man widerrechtlich von ihren Sigen vertrieben hatte und enthalt eine Instruktion für den nach Spanien entsendeten Defensor Johannes. Januarius, Bischof von Malaga, wurbe auf Anschulbigungen seiner Gegner hin abgefest und in's Exil verwiesen. Johannes sollte nun genau unter = juchen, ob ein Grund zu biefem Berfahren vorgelegen und fei bies nicht ber Fall, fo folle Januarius wieber in alle bischöflichen Rechte eingefett, ber Priefter aber, ber fich bie Sache ju Rugen gemacht und wiberrechtlich (perverse et contra canones) sich zum Bischof habe orbiniren lassen, der priesterlichen Burbe beraubt und abgesetzt werben (sacerdotio privatus ab omni ecclesiastico ministerio repellatur). Hierauf folle dieser Eindringling dem rechtmäßigen Bifchof übergeben werben, um von bemfelben entweber im Bemahrfam gehalten ober an ben Bapft überliefert zu werben (ut aut ab ipso in custodia habeatur aut certe ab eo ad nos per omnia transmittatur). Die Bischofe aber, bie ben verwegenen Briefter jum Bischof geweiht ober ber Weihe beigewohnt hätten, sollen sechs Monate lang von der Rommunion ausgeschlossen werben und in einem Aloster Buße thun.

Auch die Sache bes andern spanischen Bischofs, Stephanus, foll ber Defensor Johannes eingehend prufen, ob er straf- und absehbar gewesen sei.

Richt minder soll er über die Person der Ankläger nachsorschen, ob sie aus Haß oder Habgier gegen ihn ausgetreten seien u. dal. Kann kein rechtmäßiger Srund erwiesen werden, aus welchem der Bischof Stephanus hätte abgesett oder existirt werden können, so soll dieser sosort wieder in seine Kirche restituirt werden. Die salschen Ankläger und die ungerechten Richter sollen auf sechs Monate zur Bußleistung in ein Kloster geschäft werden. Der Priester selbst aber, der zu Ledzeiten des Stephanus auf dessen Sürde beraubt und eingedrängt habe, der Usurpator, solle der priesterlichen Würde beraubt und abgesetzt, sodann dem Bischos Stephanus überliesert werden, der ihn entweder selbst bei sich (apud se) in Haft nehmen (in custodia habeat) oder an den Papst transmittiren solle. Die Bischöse endlich, die den Usurpator ordinirt oder in seine Ordination eingewilligt hätten, sollten, von der Kommunion ausgeschlossen, auf sechs Monate ad agendam poenitentiam in's Kloster verwiesen werden".

In allen diefen brei Briefen handelt es fich nun aber ganz ersichtlich um Bergeben, über bie noch nicht endgiltig entschieden mar. Der Papft selbst behält sich das lette Wort für den Fall vor, daß die Sache an Ort und Stelle nicht jum Austrag gebracht werben tonne. Ware bies nicht moglich, so solle man ihm die Angeklagten zuschicken, transmittere. Letteres Wort war im römischen Recht ber juristische Ausbruck für die Ueberweifung wichtiger Anklagesachen an ben höheren Richter (Praeses, Praefectus, Tribunus) ber Proving. Der Bellagte mußte biefem von ber unteren Gerichtsbehörbe unter gehöriger Bewachung zugeführt werben. Der Papft hat biefen Ausdruck für das kirchliche Kriminalverfahren adoptirt. Die "custodia" war somit in ben erften zwei Fallen hochstens eine Bermahrung mahrenb und behufs ber Untersuchung. Aber auch bie beiben im britten Briefe behanbelten priefterlichen Ginbringlinge maren nach ihrer erfolgten Absetzung noch teineswegs befinitiv und vollständig abgeurtheilt. Es warteten ihrer vielmehr noch weitere firchliche Strafen (poenitentiae), beren Festjehung eventuell ber Bapft fich ebenfalls vorbehielt. Wenn ber Bifchof felbft aber biefe Bugen über fie verhangen und vollziehen laffen wolle, bann folle er, so will es ber Papst, fie bei sich (apud se) in custodia habere. Hier hat man an die "custodia canonica" zu benken. Jemanden "sub custodia canonica" bewahren, war aber bamals ichon ber technische Ausbrud für eine Dagregel, die barin beftanb, bag ber Betreffenbe in ber haft bie "vita canonica" zu beobachten hatte. Die "custodia" ber beiben Einbringlinge mar also bie oben icon besprochene Bughaft, b. i. bie Absonberung von bem Bertehr mit Anderen jur Leiftung ber Buge. Dag es eine "Gefängnisftrafe" war, ist burch nichts zu beweisen.

Neberhaupt ift in teinem ber brei Briefe ein bestimmter haftort angegeben, so bag es bahinsteht, ob Gregor zur Ausführung ber custodia, ber Untersuchungs- wie ber Bughaft, auch nur an bas Decanicum gebacht hat, an ein tirchliches Detentionslofal. Es tonnte bas Decanicum, es tonnte aber auch ein Alofter ober bas baus bes Bifcofs ("apud se") bazu gebient haben. Speziell bas Rloft er bestimmte Gregor b. Gr. gerade in einem biefer Briefe jum Aufenthaltsort für bie Buger (lib. XIII ep. 45. ad Johann.): es eignete sich wohl ebenso gut jur custodia für bie in Untersuchungshaft genommenen Bersonen ber beiben anderen Briefe. Und Klöfter gab es in jener Zeit schon überall in Menge. Bielleicht aber hatte ber Papft, ber ein grundlicher Renner und Nachahmer bes römischen Rechtes war, auch die fog. custodia libera 19) im Auge, welche nach biefem Rechte, im Gegensat zum berüchtigten und gefürchteten carcer publicus, für Angeklagte aus höheren Stanben ober angesehenen Familien (honestiores) als Unterfuchungshaft zuläffig und üblich war (vgl. I. Buch 8. Rap. § 9). Dag bie Rirche aus Stanbesrudfichten für ihre angeklagten Rlerifer biefe custodia libera, ben Privatarreft, ebenfalls in Anwendung brachte, wird man nicht bezweifeln, wenn man bedenkt, daß fie jum Bolljug ber Rirchenbußen folche Rudfichten felbst auf angesehene und vornehme Buger aus bem La i en ft an be genommen hat. Alle bie ermähnten Dertlichkeiten maren dazu wie geschaffen (decanica, Rlöster, Privathäuser). Allein nochmals fei es gesagt: auch in biesen Briefen Gregor's b. Gr. konnten wir bie Gefangnisstrafe nicht entbeden.

Hiermit glauben wir, die einzelnen, spärlichen und unklaren Nachrichten, auf welche bauend man behauptet, die Kirche habe schon zu ältester Zeit, schon vor dem Ausgang des sech sten Jahrhunderts eigentliche Gefäng=nisse gehabt und von denselben auch zur Strase gegen Kleriker Gedrauch gemacht, genügend beleuchtet und unsere Eingangs ausgestellte Ansicht begründet zu haben, nämlich: daß es im fraglichen Zeitraum noch keine kirchlichen Kerker und noch keine kirchlichen Kerker und noch keine kirchliche Kerker strasse gegeben hat. Nur vereinzelte Fälle von vorübergehender Gesangensehung polizeilich, im Tumulte Festgenommener oder wegen eines Vergehens angeschuld ist er Kleriker werden uns berichtet, ebenso von der Ab- und Einschließung buß-sälliger Kleriker und Laien zur Leistung der Kirchen buße. Als Detentionssolal wird in mehreren Fällen das Dekanikum bezeichnet, neben welchem aber auch die Klöster oder sonstige Häuser zum nämlichen Zwede benützt wurden.

#### 3meites Rapitel.

# Das Gefängnis für Rleriker im kirchlichen Strafrecht. (Bom Enbe bes 6. Jahrhunberts bis in bie Reuzeit.)

# § 1. Der befreite geistliche Gerichtsstand ober bas Privilegium fori<sup>50</sup>).

Frühzeitig mar das Bestreben der Kirche darauf gerichtet, ihren Klerus auch in Rriminalfachen bon ber burgerlichen Berichtsbarkeit frei zu machen. Der Kampf um bas "privilegium fori" batirt in's vierte Jahrhundert gurud und immer wiederholen fich die Berbote der Rirche für die Rleriker, sich gegenseitig beim weltlichen Richter zu belangen und anzuklagen. Anderseits hielt auch die Staatsgewalt zähe an ihrer richterlichen Buftanbigkeit für alle nicht kirchlichen Bergeben ber Beiftlichen feft. Die weltlichen Gerichte maren eifrig bemüht, die civilen und friminellen Rechtsfachen ber Beiftlichen, fei es burch Bewalt ober burch Berlodung, an fich gu gieben und zeigten ihnen oft energisch ;ben Deifter". Auf folche Dachinationen und Qualereien Bezug nehmend, fagt icon bie Synobe von Sar = bita (in Möfien, b. 3. 347) in ihrem Schreiben an die Gemeinde au Alerandrien, "fie habe fich mit Bitten an die Raifer gewendet, baf fie feinem weltlichen Beamten geftatten möchten, über Beiftliche zu richten und unter Bormanben bie Glaubigen zu beläftigen 51). Und Silarius von Boitiers († 366) bellagt 58) bas Gebahren ber weltlichen Richter, bag fie beim Berfahren gegen Alerifer biefe burch verschiebene Aubilben, Drohungen, Bewaltmaßregeln und Einschüchterungen (variis afflictionibus, minis, violentia et terroribus) bebruden und begiren. Der Raifer Conftantius, an ben er fich wendet, moge bafür forgen, daß die weltlichen Richter funftig fich nicht mehr anmagen, die Sachen ber Aleriter ju verhandeln (causas clericorum cognoscere). Gregor b. Gr. fcreibt in einem Briefe 58), er habe von feinem Mitbischof Felig mit Bedauern vernommen, daß auf ber Insel Sarbinien die Priester von den Laienrichtern schlecht und verächtlich behandelt murben.

hat baher auch anberwarts bie Kirche ben Rechtsftandpunkt ber römischen Raiser, baß lediglich ihrer Gerichtsbarkeit die gemeinen Berbrecher ber Kleriker unterstehen müßten, noch im sechsten und siebenten Jahrhundert ohne Widerrebe respektirt, so trat in den germanischen Staaten bereits in der zweiten halfte des sechsten Jahrhunderts eine Aenderung in der Entwicklung der kirchlichen Strafgerichtsbarkeit ein. Der römische und byzantinische Seist war diegsamer und fügsamer gegenüber der staatlichen Omnipotenz als der urkrästige markige und freie Geist der Germanen. Dazu kam die tiesere Ersassung des Christenthums, insbesondere auch seiner Lehre von

ber Erhabenheit bes Priefterthums. "Das bem beutschen Charafter innewohnenbe tiefreligiofe Befühl und bie Chrfurcht vor ber Prieftermurbe liegen es als unpaffend und erniedrigend erscheinen, bag bie Bater und Behrer ber Blaubigen, bie Spenber ber gottlichen Gnaben, ben Banben ber Raien preisgegeben und von biesen gerichtet werben burften" 54). Bebenkt man ferner bie vorhin berührte unwürdige Art ber Behandlung ber Klerifer Seitens ber oft fehr unwiffenben und bestechlichen weltlichen Richter, bie folechte Beschaffenheit ber ganzen bamaligen weltlichen Rechtspflege 55), sowie ben Umftand, bag nach ber germanischen Gerichtsverfassung bie Orbalien (Gottesurtheile) als rechtstraftiges Beweismittel julaffig und üblich maren, mabrend boch bie Rirche von Anfang an gegen biefe auftrat 56) und bie Betheiligung baran ftrengftens verbot, und burch biefes Berbot für ben Aleriter eine Rechtsungleichheit im Vergleich mit ben Laien geschaffen wurde, fo tann es begreiflich erscheinen, daß gerade vom germanischen Theile ber Rirche ber volle exempte geiftliche Gerichtsftand mit aller Macht angeftrebt murbe. Bereits im Jahre 538 hatte bas britte Rongil von Orleans in c. 32 erflart, bag tein Laie einen Kleriker ohne Etlaubnig bes Bifchofs vor bas weltliche Bericht gieben burfe b7). Die erfte Synobe von Dacon vom Jahre 581 verordnete in c. 8, daß tein Aleriter ben anderen beim weltlichen Richter belangen burfe und die zweite Spnobe von Macon vom Rahre 585 c. 10 verbot die Verhaftung eines Rleriters durch Laien. Lettere mußten ihre Rlagen gegen Briefter, Diakonen ober Subbiakonen beim Bischofe anbringen, ber nach Gerechtigfeit urtheilen werbe 58). Die fünfte Parifer Synobe bom Jahre 614 befahl in c. 11 bem Bischof, im Prozesse mit einem anderen Bischof fich an ben vorgesetten Metropoliten und nicht an bas weltliche Ge= richt zu wenden. Gleichzeitig wurde in c. 4 bem weltlichen Richter unter Androhung zeitlicher Extommunitation verboten, einen Priefter, Diaton ober sonstigen Meriker, sei er auch noch so jung, ohne Wiffen bes Bischofs eigenmāchtig ("sine scientia pontificis, per se") zu verurtheilen 59).

Die weltliche Gesetzgebung vermochte nicht, biesem Drängen ber Kirche nach gänzlicher Unabhängigkeit ihrer Kleriker vom weltlichen Gerichte auf die Dauer zu widerstehen. Bergeblich erließ noch Chlotar II. im Jahre 614 ein Edikt 60), worin er das Prinzip des römischen Rechtes zu wahren suchte und den Kreis der staatlichen Konzessionen an die Kirche auf dem Gediete der Gerichtsbarkeit noch enger zog als die römischen Kaiser es gethan hatten. Alle Kriminalsachen der Kleriker sollten ausschließlich von den weltlichen Richtern abgewandelt werden; nur hinsichtlich der crimina capitalia (der to des würd ig en Berbrechen) wurde den Bischösen eine theilweise Mitwirkung eingeräumt (crimina capitalia c um pontificidus examinentur). Die Bewegung gegen das Forum der Laienrichter (k. laieum) nahm aber ihren unaufhaltsamen Lauf und endlich gelangte sie, getragen von den Anschauungen

ber bamaligen Zeit und burch die wohlwollende Gefinnung ber Herrscher begunftigt, unter Rarl b. Gr. jum vollständigen Sieg. Die Rleriter maren von ba ab in allen Civil- und Ariminalfachen vom weltlichen Gericht erempt. Mehrere Rapitularien bes Raifers erschienen, worin ber ausnahmslofe freie geiftliche Gerichtsftand anerkannt und jum Gefet erhoben murbe. In einem Rapitulare vom Jahre 789 beißt es c. 38: "Rleriter und firchlich orbinirte Bersonen sollen, wenn fie eine Schuld incurrirt haben, bei ben firchlichen nicht bei ben weltlichen Richtern belangt und abgeurtheilt werben". Ein Rapitulare von Frankfurt (vom Jahre 794) befagt in c. 39: "Wenn ein Aleriter bei einem Rriminalvergeben ergriffen wirb, foll er zu feinem Bifchof geführt und nach ber tanonischen Gerichtsverfaffung beftraft werben. Und wenn er nicht gestehen will und ber Ankläger keinen vollen Beweis erbringen und beshalb ber Bifchof bie Sache nicht erledigen tann, fo foll fie por ein Rongil gebracht werben" 61). Die fpatere Befetgebung hielt an bem aufgestellten Prinzip (bekannt unter bem Ramen "privilegium fori") daß Laien durchaus unfähig seien, über Alexifer zu richten (clericus a clerico judicetur), mit aller Entschiedenheit fest und nur in seltenen Ausnahmefällen tam die Auslieferung eines burchaus verbrecherischen und offenbar unverbefferlichen Aleriters an bas weltliche Gericht, nach vollzogener Degradation, vor 62).

Auch staatlicherseits wurde bieses neue Rechtsprinzip anerkannt und noch unter Kaiser Friebrich  $\Pi$ . († 1250) ausbrücklich bestätigt, unter Bebrohung des zuwiderhandelnden weltlichen Richters mit Absehung und ständigem Amtsverlust  $^{68}$ ).

### § 2. Rothwendigteit und Einführung bes firchlichen Gefängniffes für Rleriter.

Während sich so allmählich die Strasgerichtsbarkeit der Kirche über ihre Kleriker auch in Kriminalsachen entwickelt und ausgebildet hat, machte sich bei ihr auch das Bedürsniß nach eigenen Gefängnissen immer mehr geltend. Wollten die Bischöse das beanspruchte Richteramt behaupten, wollten sie ihre Untergebenen in wirksamer Weise dem eigenen Forum (Gericht) zusühren und dem wetlichen entziehen, so mußten sie auch sür den außeren Apparat sorgen, der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erforderlich ist, also vor Allem geeignete Haftlokale schaffen, um die Angeklagten vom Beginne des Versahrens an in eigene Verwahrung nehmen und vom weltlichen Gerichte serne halten zu können. Aber auch zu Straszwecken waren der Kirche jetzt eigene Kerker von Köthen. Die Kirchen du ße kam nur sürne siche in Betracht und Anwendung, welche zu deren Uebernahme, zur Sühne ihrer Vergehen, freiwillig bereit waren. Die Kirche mußte aber Strasmittel auch für Solche haben, welche hartnäckig in ihren schlechten Gestrasmittel auch für Solche haben, welche hartnäckig in ihren schlechten Gesten

finnungen verharrten. Sie bedurfte bei Ausübung ihrer Ariminalgerichtsbarkeit eines Zucht- und Strafmittels, das, unabhängig vom Sinn und Willen des Verbrechers, durch gesetzlichen Zwang über ihn verhängt und an ihm vollstreckt werden konnte.

Seit dieser Zeit wird benn auch in klarer und unzweibeutiger Beife von firchlichen Gefangniffen uns berichtet.

Bereits im zweiten Buch (I. Abth., 5. Kap. II, 1) haben wir erfahren, daß die Gefängnisstrase in den germanischen Staaten zu jenen Zeiten schon sehr häusig in Ucbung, und sast in jedem größeren Orte ein Gefängnis vorhanden war. Die Rirche bethätigte auch hier ihr althertömmliches Accomodationsprinzip, in dem sie ihre eigene Gesetzebung an die bestehenden vollsthümlichen Rechtsgewohnheiten anpaste und so ist es gekommen, daß die germanische Rirche zuerst die Gefängnisstrase adoptirt und von derselben bald den umsassenst gemacht hat. Speziell für die Kleriker wurde diese Strase ein ganz gewöhnliches kirchliches Zuchtmittel.

Die erfte amtliche Erwähnung ber Strafhaft für verbrecherische ober unbotmäßige Rleriker findet fich in ber frankischen Rirche. Die vom Frankenkönig Guntram berufene und von ben Bischöfen ber Provingen besuchte Synobe von Macon im Jahre 581 enthält in zwei Canones die Gefängnisstrafe. Der eine, im vorigen Paragraphen schon citirte, can. 8 verbietet ben Alerikern, sich einander beim weltlichen Richter zu verklagen. Die Majoristen, die dem Berbot zuwiderhandeln, sollen 30 Tage lang eingesperrt werben. Rach can. 5 berfelben Spnobe follte und zwar "bon nun an" (post hanc definitionem) bie Strafe für einen Rleriter, ber weltliche Rleiber ober Baffen ju tragen fich vermaße, 30tagige Saft bei Baffer und Brob fein. Der can. 8 hat auch in Gratian's Defret Aufnahme gefunden 64). Ein Ort für bie Ginsperrung ift hier noch nicht angegeben. Es heißt allgemein: "triginta dierum inclusione multetur". — Die elfte, unter bem Westgothen-Ronig Wamba gefeierte Synobe von Tolebo vom Jahre 675, ertheilt in c. 7 ben Bifchofen die Mahnung, ihre Strafgewalt gegen Rleriter mit ftrenger Gerechtigfeit, ohne bag und barte, ju üben, jur Untersuchung zwei ober brei Rollegen beizuziehen und gemeinschaftlich bie Strafe festzusegen. Werbe auf Exil ober Gefangnis erkannt, fo fei die Sentenz überdies noch vom kompetenten Bischof eigenhändig zu unterzeichnen 65). In Italien mar in fraglicher Zeit bas Befangnis für Rleriter ebenfalls schon sehr bekannt und gebräuchlich. Eine Spnode von Pavia (vom Jahre 850 c. 21) beauftragt die Bischöfe, im Lande herumziehende Aleriker und Monche, die das Bolk fandalisiren und burch Anregung unnüger Fragen in Streitigkeiten verwickeln, ju berhaften und bem Metropoliten zur Beftrafung zu übergeben 66). Im folgenben Jahrhundert bestimmt Bischof Atto von Vercelli in einem Rapitulare für simonistische Priefter langzeitige Gefängnisstrase zur Buße (in carceris serumna longo tempore poenitentiam agendo 67).

In Deutschland nahm erstmals bas von Bonifatius berufene Concilium Germanicum vom Jahre 742 die Gefängnisftrafe in seine Canones auf. "Wenn nach biefer Synobe", so lautet can. 6, noch ein Beiftlicher ober eine Dagb Chrifti in Unteufcheit fallt, fo muß für biefe Sunde im Gefangnis bei Waffer und Brod Buge gethan werben. Berfehlt fich ein geweihter Briefter in biefer Beife, fo muß er zwei Jahre im Gefangnis bleiben . . . . . , ift es ein anderer Rlerifer, fo foll er auf ein Sahr gur Buge eingesperrt werben" 68). Die genaue Zeitbeftimmung : "nach bieser Spnobe" zeigt, daß hier zuerst diese strenge Strafe gegen beutsche Priefter und Rleriker eingeführt wurde. Wahrscheinlich kannte ber große Apostel kein anderes wirksameres Mittel, die mit bem Bolke entarteten Geistlichen zur kanonischen Ordnung zurudzubringen und bom Ronkubinat abzuhalten; benn bas Jahr zuvor frug Bonifatius beim Papft Zacharias an, was er mit den Prieftern und Diakonen machen folle, die in fortwährender Ungucht lebten und nicht felten zwei bis brei Konkubinen hatten. Er ftellte bem Bapfte bor, baf es nothwendig fei, fich hierüber auf einer Spnobe gu berathen und auf Mittel ju finnen, um bas Aergerniß ju beben 69). Der namliche bl. Bonifatius beftrafte auch baretifche Rleriter unter Buftimmung bes genannten Papstes mit Befängnis 70).

Bischof Chrobegang von Metz († 766) führte bekanntlich zur Resorm bes Klerus, nach bem Borbilbe bes Eusebius und Augustinus, bas "Ranonitat" für seine Geistlichen ein und von dort aus kam das Institut überall schnell in Aufnahme, nicht nur bei den Dom-, sondern auch bei den größeren Pfarrlirchen. In seiner Regel verordnete er, wie wir früher (erstes Hauptstück) vernommen haben 33), als Strase für schwere Bergehen die Einsperrung, und daß zum Bollzug dieser Strase in den Kanonisaten bald überall auch eigene Vokalitäten eingerichtet wurden, ersieht man aus dem 134. Kanon der Synode von Aachen (vom Jahre 817), worin sür unverbesserliche Kleriser bestimmt wurde: Sit locus intra claustra canonicorum, sicut multis in locis noscitur esse, quo ad tempus retradantur etc., innerhalb der Kanonisate sossen Vokale sein, wie sie sich bereits an vielen Orten vorsinden, wo die Hast vollzogen werden solle 78).

Rarl b. Gr. eiferte in einem Kapitulare vom Jahre 813 gegen bas simonistische Treiben mancher Presbyter, die abzusehen und vom Bischofe auf längere Zeit im Kerker zur Buße und Sühne einzusperren seien 74). Dieselbe Strasbestimmung findet sich wörtlich in der späteren Sammlung des Abtes Regino von Prüm (in der Eisel, † 915 zu Köln) 75). Kaiser Voth ar I. (840—855) verordnete, daß der Bischof abgesetzten Priestern Krauß, Im Kerker.

und Diakonen zur Ableistung ber Buße einen Ausenthaltsort anweise, welchen bieselben ohne seine Erlaubniß nicht verlassen dürsten; thun sie dies gleichwohl, so soll er sie erstmals körperlich züchtigen lassen und wenn sie sich dann noch nicht bessern, in sich eren Gewahrsam beingen 186). Eine Mainzer Synode vom Jahre 813 verlangt, daß Kleriser, die umherziehen und einen schlechten Lebenswandel führen, ohne Verzug eingesperrt werden sollen (sub custodia constringant canonica 77). Das allgemeine Vorhandensein kirchlicher Gesängnisse setzt auch eine Verordnung der Synode von Tribur vom Jahre 895 (can. 30) voraus, wonach den Viscosien gestattet wird, Kleriser, die mit unächten päpstlichen Schreiben gewinnsuchtigen Mißbrauch treiben, entweder im Kerter ober in einem anderen Verwahrungs ort sesszuchten 30 vr in einem anderen

# § 3. Die kirchlichen Haftlokale (außer bem eigentlichen Rerker).

Aus bem Vorgetragenen geht hervor, daß bie Gefängnisftrafe gegen Rleriker bom fiebenten Jahrhundert ab immer mehr zur Anwendung gelangte und Gefängniffe überall zur Berfügung ftanben. Belche Botale aber anfänglich bazu benütt murben, barüber haben wir nur fparliche und nicht gang fichere Rachrichten. Wenn wir inbessen zunächst an bas mehrfach erwahnte Schreiben Gregor's II. († 781) an ben Raifer Beo ben 3faurier uns erinnern, worin er gang allgemein und ohne örtliche ober perfonliche Einschränkungen ober Ausnahmen, ohne einen Unterschied zwischen Morgenund Abenbland ju machen, es als firchliche Uebung bezeichnet, bag bie Biscofe bie Berbrecher gur Buge in bie Diakonika ober Ratechumena ber Rirche einschließen, so entnehmen wir baraus, bag es gur Beit biefes Papftes (im achten Jahrhundert) überall, auch in ben germanischen Staaten, jene firchlichen Raumlichkeiten, Die altfirchlichen Buflofale, gewesen find, worin man nunmehr auch die Freiheitsstrafen, die boch auch spaterhin und ftets von der Rirche vorzugsweise gur Bu ge auferlegt wurden, vollzogen hat. Die fraglichen kirchlichen Lotale (decanica) waren überall noch vorhanden, wenn auch, ben veranberten Berhaltniffen entsprechend, unter anberem Ramen (vgl. bie "catenae ecclesiae" bes Benebift Levita). Sie waren in ben Rirchen ober in naber Berbinbung mit benselben. Sie waren zur Inhaftirung der Rleriker febr geeignet, ja fie legten fich zur Anwendung ber "custodia libera" für biefelben ber Rirche von felbft nabe. Auch im frantischen Reiche murbe biese custodia libera bekannt und gebrauchlich, wie schon aus einer Rotiz in ber "Historia Francorum" bes Gregor von Lours (Lib. V c. 50) hervorgeht. Als Rleriker gefeffelt bor ben Ronig geführt wurben, ba habe biefer fich besonnen, bas Tobesurtheil nicht ausgesprochen, sonbern ihnen bie Fesseln abnehmen und

fie unversehrt in freie Haft nehmen lassen (in custodia libera reservat illaesos). Diese leichte Art ber Einsperrung ermöglichte aber häusige Entweichungen. Die decanica waren eben wenig befestigte und kaum bewachte Lokalitäten. Aber noch leichter war die Flucht, wenn die custodia im Hause des Bischofs selbst oder in einem sonstigen anständigen Gelaß stattsand.

Auf keinen Fall bürfen wir annehmen, daß die Kirche als Strafrichterin ihre zu Gefängnis verurtheilten Kleriker ben bürgerlich er lich en Kerkern überwiesen hat. Dies wäre ein greller Widerspruch mit dem von ihr so energisch erkämpsten und behaupteten freien Gerichtsstande gewesen. "Eigenes Genes Gerichtsstande gewesen. "Eigenes Genes Gerichtsstande gewesen. "Eigenes Genes Gerichtschen Gefängnisse überall von solcher Beschaffenheit, daß es eine gröblichen Gefängnisse überall von solcher Beschaffenheit, daß es eine gröbliche Nißachtung der klerikalen Würde und eine Berleugnung der kirchlichen Grundsätze gewesen wäre, verurtheilte Kleriker gemeinsam mit verbrecherischen Laien in diesen oft scheußlichen Kerkern und Gebäuden zusammenzusperren. Hat doch die Kirche in jenen Zeiten selbst für Laiengesangene die Forderungen der Humanität geltend gemacht (vgl. z. B. can. 20 der Synode von Orleans vom Jahre 549 u. A.)<sup>79</sup>): um wie viel mehr wird das nämliche Motiv den gesangenen Geistlichen gegenüber maßgebend gewesen sein! Letztere verbrachte man in besondere, kirchliche Hospallung angedeihen zu lassen.

Wenn das oben erwähnte Konzil von Tribur (895, can. 30) es in das Ermeffen des Bischofs stellt (penes episcopum sit potestas), Salscher von papstlichen Schriften "entweder in ben Rerter (carcor) ober in einen anberen Saftort (in aliam custodiam) ju verftogen", fo wird man unter bem carcer bie in ber Rirche befindliche, als Gefängnis benützte Lofalität, unter ber "alia custodia" jeben anberen jur Bermahrung geeigneten Ort au verstehen haben, mochte berfelbe in ober außerhalb der Rirche gelegen fein. Unter allen Umftanben waren aber bie gefangenen Rleriker von ben burgerlichen Gefangenen ferne zu halten und wenn gerabe tein paffenbes Lotal ba war, fo mußte ein foldes zu biefem Zwede hergerichtet werben. Dies erfeben wir aus einem amtlichen Schreiben Aleganber's III. an ben Erzbischof Rotrob von Rouen 80), worin ber Papft biefen aufforbert, einen bon ben bischöflichen Beamten festgenommenen Rleriter in teinem Falle in staatliche haft geben ober in einem Laiengefängnis einsperren, sondern in Ermangelung eines firchlichen Gefangniffes "lieber in feinem eigenen Saufe ober im Saufe eines anberen Beiftlichen einen geeigneten Bermahrungsort ein richten ju laffen, worin er je nach ber Befchaffenheit und Schwere bes Berbrechens (alfo ftrenger ober milber) ju bewahren fei".

So fehr nun aber auch die Rirche die verhafteten ober zur Gefängnis-

ftrafe verurtheilten Aleriter von ben weltlichen Rertern ferne hielt und auf eigene paffenbe Saftlotale für fie bebacht mar, fo machte fie bennoch bisweilen in außerordentlichen Fallen, bei gang foweren Berbrechen, auch vom burgerlichen Befangnis, bas in ben germanischen Staaten ben Namen Ergastulum führte<sup>81</sup>), Gebrauch. Das römische Ergastulum haben wir im ersten Buche kennen gelernt. Die germanische Imitation gab ihm an Elend und Schreden nichts nach. Es war ein unterirbischer abscheulicher Kerker. Die 11. Spnobe von Tole bo vom Jahre 675 warnte nun in can. 6. bie Rleriter ber hoheren Weihen bor ber Mitwirtung in ber Fallung und Bollftredung eines Tobesurtheils ober ber forperlichen Berftümmelung. ("His a quibus Domini sacramenta tractanda sunt, judicium sanguinis agitare non licet".) Wir haben schon im zweiten Buch ben Abicheu ber alteren Rirche gegen jebe Art von Blutvergießen tennen gelernt und ihre barauf abzielenben Berbote. Gleichwohl gaben fich viele Rleriker ju Blutrichtern im Namen weltlicher Fürften her und migachteten bas firchliche Berbot 82). Diese unwürdige Thatigkeit forberte bie außerste Strenge Seitens ber firchlichen Gerichtsbarkeit heraus und beshalb bebrohte genanntes Ronzil berartige Rleriker mit der Strafe "bes lebenslänglichen Ergastulum" (perpetuo damnationis teneatur religatus ergastulo 88). Nüt solche ungeistliche Blutmenschen erschien das milbe kirchliche Gefängnis als eine zu leichte Strafe. Nur die Androhung des bürgerlichen Ergaftulums mit feinen Qualen und Schreden tonnte auf ben trop ber empfangenen Weihen in ben Alerikern, ben Söhnen ihrer Zeit und ihres Bolkes, fortlebenden wilden Geift zügelnd und abschreckend einwirken, fie von solch' blutiger Wirksamkeit zurückhalten. -

# § 4. Fortsetung. Das Rlofter als Strafgefängnis für Rleriter. Abschaffung ber Rlofterverweisung.

Bereits oben (1. Kap. § 2) haben wir das Kloster als den Ort kennen gelernt, in welchem man schon frühzeitig die Kleriker zur Leistung der Kirchen bu he au berweisen psiegte. Seitbem die Gefängnissstrafe für sie ausgekommen war, wurden die Klöster auch zum Bollzug dieser Strase verwendet, welche, wie alle Kirchenstrasen, nach Wortlaut und Sinn der betreffenden kirchlichen Gesetzehung stets zum Hauptzweck die Bu he und Be sise und Be sierung hatte. Die Vergehen, für welche die Spnoden die Strase der Klosterweisung sestschen, waren u. A. Urkundensälschung, salsches Zeugniß, Schedruch, Wahrsagerei, Simonie, Mord und sonstige Delikte gegen Leib und Leben 34). Auch die Stellen aus dem Corpus juris haben wir an genanntem Orte schon angegeben. — Indessen trat gerade von den Klöstern aus allmählich eine Gegen ström ung gegen diese "detrusio in monasterium" gegen die Klosterweisung hervor. Jusosge der häusigen Berhängung derselben

fammelte sich nämlich in vielen Alöstern nach und nach eine Anzahl sehr schlimmer Elemente an, welche geeignet waren, die Stille, die Zucht und Ordnung in diesen Häusern zu gefährden, den Mönchen ein schlechtes Beispiel ju geben und zugleich bas Unfeben ber Rlofter berabzusegen. Diefe empfanden es allmählich als eine große Beläftigung, bag man ihnen fo viele Gunber und Berbrecher zusandte, für die fie boch mehr ober weniger als Rerter und ihre Monche als Buchtmeister und Gefangenwarter bienen follten. Deshalb gingen bie Rlofter, welche in fpateren Beiten überbies jum größten Theil von ber bischöflichen Jurisbiktion exempt waren 86), barauf aus, fich burch papftliche Privilegien gegen die Zumuthung ber Bifcofe, ihre ftraffälligen Aleriter aufzunehmen, zu ichugen 86), ober fie verweigerten von fich aus die Aufnahme. Deshalb feste auch Alexander III. (1159-1181), als er befahl, die bei der Ermordung bes Thomas Bedet irgendwie betheiligten Rleriker abzusehen und in's Rlost er zu sperren, für die Lettere Strafe die Klausel bei: "si fieri potest", wenn es geschehen tann, indem ihm der vielfach bestehende Widerwille ber religiösen Ordens. gemeinschaften, ihre Rlöfter ju folden Zweden herzugeben, wohl befannt war87). Aermere Rlöfter hatten außerbem einen finanziellen Grund, gegen die Last sich zu wehren. Dann aber hatte die Rlosterverweisung keineswegs bei allen bazu Berurtheilten ben gewünschten Erfolg. Biele bachten im Klofter nicht an Buße und Befferung, sondern an Mittel und Wege zur Entweichung und gelang ihnen diefe, so führten sie bisweilen in ber wieder erlangten Freiheit ein Berbrecherleben, bas schlimmer mar als bas frühere 88).

Weil nun das Kloster nicht immer ein hinreichend sicherer Bermahrungsort war, auch die strengste Alosteraucht oft teine Befferung bewirten tonnte und die Gefahr, daß burch die ichlimmen Elemente die übrigen Alosterbewohner verborben murben, großer mar als bie hoffnung ihrer eigenen Bekehrung, fo gab Innocenz III. (1198-1216) auf die Frage bes Bifchofs von Bondon, ob Kleriker, welche, wegen schwerer Bergeben verurtheilt, nicht fich er genug jur Bufleistung in ben Rloftern betinirt werben konnten (qui tute non possunt monasteriis ad agendam poenitentiam deputari), von ben Bischöfen fonft wie in ftrenge haft genommen werden burften, die Antwort 89): "Weil es Pflicht ber Bischöfe ift, die Bergeben ihrer Untergebenen zu ahnben und bie öffentliche Wohlfahrt es erheischt, daß die Berbrechen nicht unbestraft bleiben, bamit nicht die Berwegenheit der Ruchlosen bei der Wahrnehmung etwaiger Straflofigfeit noch gefteigert wurde, fo tonnen nicht nur, fondern muffen bie Bifcofe ihre tanonifc abgeurtheilten Aleriter in ftrengem Gewahr= fam festhalten, sub arcta custodia tenere, (b. h. die Bischöfe sollen an Stelle ber unzulänglichen Rlofterverweifung für eigentliche Befangniffe forgen); benn wenn es jenen gelingt, eine Belegenheit zur Flucht zu bekommen, so ergeben sie sich oft, ruchloser als vorher, dem Berbrecherleben. Die Baien aber können, nöthigenfalls mit Gewalt, solche Kleriker, ohne der Ex-kommunikation zu versallen, gefangen nehmen und vor den Richter führen, wosern ihnen der Austrag hierzu vom Bischof ertheilt worden ist. Der nāmkiche Papst Junocenz III. brachte einige Jahre nachher diese seine Borschrift selbst zur praktischen Anwendung, indem er einen Urtundenfälscher (kalsarius) auf Lebenszeit bei Wasser und Brod einkerkern ließ.

Unter Papst Bon i facius VIII. (1294—1308) wurde die Angelegenheit endgiltig und prinzipiell erledigt. Im Anschluß an das römische Recht <sup>91</sup>)
traf er folgende Entscheidung: "Obwohl wir wissen, daß der Rerser eigentlich
zur (vorübergehenden) Berwahrung der Angeklagten, nicht aber zur
Bestrasung bestimmt ist (quamvis ad reorum custodiam, non ad poenam carcer specialiter deputatus esse noscatur), so misbilligen wir es
bennoch nicht, wenn Du die untergebenen Kleriker, welche ihrer Berbrechen
geständig ober überführt sind, nach vorsichtiger Erwägung aller Thatumstände,
(excessibus et personis, ceterisque circumstantiis provida deliberatione
pensatis), je nach Deinem Ermessen mit leben slänglichem oder zeitlichem Gestängnis bestrafest, bamit sie Buße thun" <sup>93</sup>).

Auf diese Weise entwicklte sich die veränderte Strafrechtspraxis und die Alost erverweisung trat völlig in den Hintergrund<sup>98</sup>). Doch sinden sich auch späterhin noch ausnahmsweise Fälle, wo von ihr für deponixte Geistliche Gebrauch gemacht wurde, wie es uns eine Bestimmung des fünsten lateranensischen Konzils vom Jahre 1514 (s. v. reformationes curiae et aliorum) beweist, wonach Geistliche, die Wahrsagerei und Zauberei trieben, abgeseht und auf eine in's bischössliche Ermessen gestellte Zeit in das Klost er verwiesen werden sollten<sup>94</sup>). Erst längere Zeit nach dem Tri den tinum, als das kirchliche Gesängnis nur noch sehr beschränkte Anwendung sand, wurde bei tirchliche Gesängnis nur noch sehr beschränkte Anwendung fand, wurde bei tirchliche Gesängnis nur wech serweisung der Kleriker in ein Kloster zur Buße und Besserung da und bort wieder üblich<sup>95</sup>).

§ 5. Das Gefängnis als allgemeines tirchliches Haft= Lotal für Rleriter. Seine Herrschaft und sein Ende.

Bom 13. bezw. 14. Jahrhundert ab war das eigentliche G e f a n g n i s ber regelmäßige Ort zur Inhaftirung der Kleriker. Die Konzilien kennen nur noch den "carcor" als kirchliches Haft- und Straslokal. Sie verordnen, daß jeder Bischos in seiner Diözese für verbrecherische Kleriker ein oder mehrere Gefängnisse herrichten und bereit stellen lasse und zählen zugleich die Bergehen auf, die mit Kerker bestrast werden sollten. So das Konzil von Mainzim Jahre 1233 can. 49: "Jeder Bischos soll ein Gefängnis haben, worin Falschmünzer, unverbesserliche Kleriker und Andere, die es verdienen, eingesperrt werden sollen". Die Salzburger Synode vom Jahre 1274

c. 13: "Wenn ein extommunizirter ober suspendirter Briefter bas Seilige entweiht, fo muß er ben Frevel im bifcoflichen Gefangnis bugen. Das Gleiche muß geschehen, wenn ein Rleriter ober Monch einen Diebstahl ober fonft ein enormes Berbrechen begeht". Das Konzil von 2 am beih (bei Sondon) vom Jahre 1261 c. 21: "Jeder Bischof muß für ftraffallige Rleriter ein Befangnis ober beren zwei haben. Unverbefferliche Rleriter und bie folche Berbrechen begehen, wegen beren ein Saie hingerichtet murbe, find Ieben & langlich einzusperren". Das Ronzil von Maing im Jahre 1810 c. 24: "In jeber Diogese muß ein Gefangnis für unverbefferliche Rleriker fein". Das Brager Rongil vom Jahre 1849 verlangte für jebe Diogefe ein milberes und ein ftrengeres Gefangnis. Die Dagbe burger Synobe vom Jahre 1890 c. 9 schreibt bem Bischof vor, er muffe für Geistliche einen besonderen Kerker haben, wo sie nicht mit andern Berbrechern, z. B. mit Dieben, mit zum Tobe Berurtheilten, zusammengesperrt wurben. Gine Synobe von Rouen im Jahre 1445 hat als can. 6: "Wenn ein Aleriker ben Teufel beschwört, so ist er zu begradiren und für immer einzukerkern" 96).

Auch vom 16. Jahrhundert ab waren die firchlichen Gefängnisse noch allerorts vorhanden und im Gebrauch. Das Ronzil von Trient (1545 bis 1563) erwähnt bas Gefangnis zweimal: Das erfte Dal als Saftlotal für Unterfuchung gefangene 97). Dem Bischof wird bie Strafgerichtsbarkeit über alle Kleriker, auch über die Mitglieber der exempten Kapitel, neuerdings zugestanden. Bei Bergeben, die aus Unenthaltsamkeit entsprangen und bei schweren Berbrechen, auf benen die Strafe der Deposition oder Degradation ftand, könne ber Bischof, wenn Fluchtverbacht vorliegt, und es nothwendig erscheint, für fich allein zur summarischen Untersuchung und zur erforberlichen Berhaftung (ad necessariam detentionem) schreiten. In allen Fällen aber folle barauf Rudficht genommen werben, bag je nach Beschaffenheit bes Deliktes und ber Personen bie Delinquenten selbst in einem an ftanbigen Lokal (in loco decenti) verwahrt würden". — An der anderen Stelle 98) erscheint das Gesangnis als Strafe für solche clerici concubinarii, die noch teine eigenen Benefizien ober tein sonstiges tirchliches Einkommen (pensiones) befigen. Der Bifchof folle fie, je nach ber Große bes Delittes und ber Dauer bes gesehmibrigen Berhaltniffes, ju Gefangnisstrafe (carceris poena), Suspension, Unfähigkeit zur Erlangung von Pfründen ober zu anderen kanonifden Strafen verurtheilen.

Ebenso bringen die Provinzials in dials noben den 16. und der folgenden Jahrhunderte die Gefängnissstrase in häusige Anwendung. Die Synode von Trier im Jahre 1548 c. 6. bestraste Kleriser, die Wahrsagerei und Zauderei trieden, mit Gefängnis (in vincula conjiciendos decernit), dis sie von den Einssüsseraund Trugdildern der Dämonen sich losgesagt hätten 99). Die Synode von Mexito im Jahre 1585 (lib. I tit. VIII § 9) verordnete,

bag aus Rudficht auf bie priefterliche Burbe bie Berbrechen ber Rleriter möglichst geheim verhandelt werben follten, bamit nicht bie Schuldigen und bie Richter zugleich, wenn ber Prozeg allzu öffentlich stattfanbe, ber Berachtung bes Volkes verfielen. Sowohl bas gerichtliche Verfahren als bie Rerterhaft feien in distreter Weise zu handhaben 100). Die Spnobe von Machen im Jahre 1585 übertrug ber Diogefanspnobe bie Censuren für bie Bergeben ber Beiftlichen (contra mores, vestitum et vitam clericorum) und verlangte, bag bie leiblichen Strafen, mo es nothig mare, auch bie Befangnisftrafe, den Gelbbugen vorgezogen wurden 101). Das Ronzil von Tarragon a im Jahre 1685 bebrohte Pfrundnieger, welche bie Gintommenstheile nicht vorschriftsmäßig verwalteten, mit breimonatlichem Gefängnis. Enblich proteftirte eine im Jahre 1717 ebenbasebst abgehaltene Spnobe gegen bie Braris ber weltlich en Richter, angeschulbigte Aleriter in ihren Befangniffen gu verwahren und bedrohte fie mit bem Banne. Zugleich murden bie tirch = lich en Richter angewiesen, geiftliche Bersonen nur bann in einem burger = lich en Gefängnis unterzubringen, wenn fie felbft tein eigenes binlanglich festes und sicheres Befängnis hatten ober wenn es fich um ein Berbrechen handelte, das voraussichtlich nach bem ftaatlichen Befet mit dem Tobe beftraft würbe 102).

Richt minder behandeln auch die Ariminalisten und Ranonisten des 16., 17. und 18. Jahrhunderts die Entziehung der Freiheit durch Einkerkerung als ein selbstwerständliches Strasmittel gegen Geistliche <sup>108</sup>). Erwähnenswerth erscheint uns hier noch eine Notiz aus der "Practica criminalis" von Clarus, dem spanischen Bizekonig von Maisand unter Philipp II., wonach dei Todesstrase verboten war, einen privaten Kerker zu halten und darin Personen der Freiheit zu entziehen. Nur den Kard in älen sei zu seiner Zeit (hodie) gestattet gewesen, daß jeder seinen eigenen Kerker zur Bestrasung seiner Diener und Familiaren unterhalten durste <sup>104</sup>).

### § 6. Fortsetung. Zwedund Bebeutung ber Gefängnisftrafe für Rleriter.

Die Inhaftirung ber Kleriker bezweckte nach allem bisher Borgetragenen zunächst nur die "custodia", die Sicherung und Berwahrung während der Untersuch ung bis zur besinitiven Aburtheilung. Dann aber belehrt uns der Wortlaut der meisten synodalen Kanones und papstlichen Berordnungen, die mit der Gefängnisstrase für Kleriker sich besassen, daß der alten Buß-bisziplin immer noch Rechnung getragen wurde. Auch der "carcor episcopalis" sollte vorherrschend ein Bußort sein: "ad agendam poenitentiam" — so heißt es immer und immer wieder — sollte die Einkerkerung ersolgen. Die gesehliche Gesängnisstrase und vergentlich eine Gesängnis buße. Der Richter sollte Buße und Besserung stets als prinzipalen

Zweck ber Strase betrachten. "Commissa desleat et deslenda amplius non committat <sup>105</sup>)." "Nach bem kanonischen Recht", bemerkt Geib <sup>106</sup>), "wird die Strase verhängt, um den Schuldigen wieder mit Gott zu versöhnen und dessen Jorn abzuwenden, also lediglich im Interesse des Bestrasten selbst und als Wohlthat für denselben, nicht als Uebel. Daher der konsequent festgehaltene Gedanke, auf wahre und innere Besserung des Verdrechers hinzuwirken." Darin gründen auch die weiter unten darzustellenden Vorschriften über die Beschaffenheit der Gesängnisräume und die Behandlung der kirchlichen Gesangenen. — Gegenüber den "Unverdesselselsen" sowie den zahlreichen "Clerici vagi", den herumziehenden, ost gesährliche Unruhen anzettelnden Klerikern, hatte ihre Einsperrung den Zweck der Un schabl ich mach ung.

Die Gesängnisstrase galt als eine ber schwer ft en Strasen, namentlich wenn sie Jahre lang ober die ganze Lebenszeit hindurch dauerte. Der "carcer perpetuus" wurde der To des strase gleich geachtet und so sehr gesürchtet wie diese. Er gestaltete sich in seinem Bollzuge oft noch grausamer als selbst die Todesstrase. Aber auch schon eine kurzeitige Einkerkerung hatte schlimme Folgen; denn selbst diese sowie die Untersuchungshaft bewirkten schon die nota infamiae 107). Deshalb ertheilte die kirchliche Gesetzebung dem kirchslichen Richter genaue und detailirte Borschriften sowohl bezüglich der Festnahme (captio) der angeschuldigten Kleriker als bezüglich der Berhängung der Gesängnisstrase selbst. Das Beweisversahren mußte ein möglichst gründliches sein, Seitens des Angeklagten ein Geständniß vorliegen oder doch ein hinreichender Zeugendeweis erbracht werden. Die Person des Angeklagten, alle Umstände sowie die Beweggründe mußten gewissenhaft in Berücksichtigung gezogen werden 108).

#### § 7. Fortsetung. Die Rechtsentwidelung in ber neueren Beit.

Seit Mitte des 16. Jahrhunderts vollzog sich allmählich eine wesentliche Aenderung in den Beziehungen von Staat und Kirche, welche auch auf das kirchliche Strafrecht umgestaltend einwirkte. Insbesondere verschwand das Privilegium fori immer mehr und die erstarkte staatliche Justiz wurde wieder, wie in den Zeiten der ersten christlichen Kaiser, für alle nicht tirchlich en Bergehen und Rechtsstreitigkeiten der Geistlichen durchaus zuständig. Der Rognition der Kirche blieben nur mehr die Bergehen der Kleriker gegen den Glauben, die kirchliche Disziplin und gegen ihre Amtspsischten unterstellt. Diese ursprüngliche kanonische Disziplinargewalt der Ordinarien über ihre Geistlichen wurde von der bürgerlichen Sesetzgebung allgemein anerkannt, wenngleich, vom Sesichtspunkte der staatlichen Kirchenhoheit, nach verschiedenen Richtungen beschränkt. In De ut schland nehr speziell und De sterre ich hat das Privilegium kori gar keine Seltung mehr für Civisachen und solche Kriminalsachen der Geistlichen, die überhaupt durch das staatliche Seseh mit Strasen bedroht sind.

Indem fo die Rirche fich gerade mit den schwerften Bergeben ihrer Rleriter richterlich nicht mehr zu befassen hatte und ihre Strafgewalt ausschließlich auf das Gebiet der Religion, der Sitte und Kirchenzucht eingeschränkt sah, kehrte fie immer mehr auch wieber auf ben Standpunkt des alten Bufwesens jurud. Zwar ist noch bis in bie neuere Zeit bas eigentliche Gefängnis von ber firchlichen Kriminalgerichtsbarkeit in Anwendung gebracht worden 100), allein nur sehr sporabisch. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts entstanden und blühten ba und bort eine Zeit lang bie von Bartholomaus Solzhaufer 1684 gegründeten Anftalten jum gemeinsamen Beben ber Rlerifer, worin auch eine kerkerahnliche Abtheilung für geiftliche Bonitenten fich befand; allein schon das beginnende 18. Jahrhundert sah dieses Institut nicht mehr, bas "wie ein glanzenbes Meteor" schnell vorübergegangen war. Man griff beshalb wieber, an Stelle des Gefängnisses, zu der bald zeitweisen, bald lebenslänglichen Rloftervermeifung ober zur Internirung in Seminarien. Dieselbe hatte nun aber weniger ben Charafter und 3wed einer Strafe, sollte vielmehr als Buße zur Besserung führen.

In Frankreich 110) hatten die Bischöfe überall ihre eigenen Gefängniffe jur Ausübung ber ihnen auftehenden theils firchlichen, theils grundherrlichen Gerichtsbarkeit (jurisdiction officiale et seigneuriale). Als Bischöfe hatten fte ihre Offiziale, als weltliche Herren (grands seigneurs) ihre Schirmvogte und Berichtsbeamten (baillis). Jedes bischöfliche Gericht verfügte über einen Kerker zu Sicherungs- und Strafzwecken. Aber auch in Frankreich machte sich schon im 17. Jahrhundert eine Bewegung für Einschränkung und Aufhebung ber weltlichen Gerichtsbarkeit ber Bischöfe unter Abel und Burgerschaft bemertbar. Jene tampften gwar mit aller Macht fur beren Erhaltung, aber fie konnten bem Zuge ber Zeit auf die Dauer nicht widerstehen. Schon im J. 1629 verbot auf einen appel comme d'abus des Generalanwalts Bignon bas Parlament bon Paris ben firchlichen Gerichten bie Fallung und Bollftredung ber lebenslänglichen Gefängnisstrafe, sogar ben Gebrauch bes Wortes "Ginsperrung", indem es ihnen nur das Recht ließ ber "mise en retraite dans les séminaires et les monastères". Die Kirche machte gute Miene zum bosen Spiel, hielt aber noch lange in der Theorie an ihrem Rechte fest, wie die Schriften der späteren Kanonisten beweisen. Erst 1789 wurden die kirchlichen Gerichtsgefängniffe grunblich und überall abgeschafft. —

Aber auch die Verweisung in Alöster ober Seminarien stieß auf Schwierigteiten und Bedenken. In vielen Staaten wurden erstere ganz ober boch bis
auf geringe Reste ausgehoben; die Seminarien bagegen, die Pstanzschulen bes
Alerus, wurden balb als durchaus unpassenbe Verwahrungsorte für verkommene Geistliche erkannt. Deshalb mußte man auf ein anderes Mittel zu
fraglichem Zwecke bedacht sein und dieses bestand in der Errichtung sog. Lirchlicher Korrektionshäuser oder Demeriten-Anstalten (domus demeri-

torum et custodiae corrigendorum, discolorium). Die straffälligen Geistlichen werben auf langere ober kurzere Zeit bahin verwiesen zum Zwecke von Bußübungen (recollectiones) und zum Zwecke ihrer Besserung. Wegen bes character indelebilis, ben bie Priesterweihe ertheilt, kann bie Kirche solche Haufer nicht entbehren. Der Eintritt ist ein freswilliger. Doch gehen biejenigen, welche bieser urtheilsmäßig gegen sie erkannten Detention sich nicht fügen wollen, jeber kirchlichen Unterstühung verlustig.

In Preugen bestanden icon bor 1821 folde Anftalten 111). Der Staat hat bort — laut Bulle "de salute animarum" vom J. 1821 — urfundlich die Berpflichtung übernommen, berartige Saufer zu errichten bezw. genugend zu botiren. Die betreffende Stelle lautet: Et quoniam serenissimus Borussiae rex ultro Nobis pollicitus est, se non modo domos illas tam ad emeritos alendos senes vel infirmos sacerdotes quam ad coercendos ecclesiasticos, ubi existunt, conservaturum, sed etiam novas, ubi desunt, constabiliturum esse etc. Solche Anstalten befinden sich g. B. gu Marienthal (für Köln), zu St. Thomas (für Trier), Rietberg (Franaistanertlofter, für Paberborn), Dorften (für Münfter), auf bem Rapel-Lenberg bei Reuftabt (für Breslau), zu Storchneft (für Gnefen-Pofen), Rehwalbe (Culm) und zu Springborn (Ermland). Das revidirte Maigeset vom 12. Mai 1873, die kirchliche Disziplinargewalt zc. betr., berglichen mit den Rovellen bom 21. Mai 1886 und 29. April 1887, bestimmt in § 5: "Die Strafe ber Freiheitsentziehung barf nur in ber Berweisung in eine Demeritenanftalt befteben. Die Berweifung barf bie Dauer von brei Monaten nicht überfteigen und bie Bollftredung berfelben wiber ben Willen bes Betroffenen weber begonnen noch fortgefett werben". § 6: "Die Demeritenanstalten find ber staatlichen Aufsicht unterworfen". Art. 8 ber Rovelle von 1886: "Dem Minifter ber geiftlichen Angelegenheiten find bie Statuten und bie Sausordnung ber Demeritenanftalten einzureichen, sowie bie Ramen ber Leiter berfelben mitzutheilen. Am Schluffe jedes Jahres ift bem Minifter ein Berzeichniß ber Demeriten, welches beren Ramen, bie gegen fie erkannten Strafen und die Zeit ber Aufnahme und Entlaffung enthalt, einzureichen". Die Berweisung in eine Demeritenanftalt foll aber nicht ben Charafter ber Freiheitsftrafe haben, vielmehr nur die Bebeutung "einer bienftlichen Anweisung bes Aufenthaltsortes" 112) zu ben ermähnten 3meden.

In Baiern ist die Detention in Seminarien oder anderen bazu bestimmten Häusern zulässig, aber auch nur auf eine gewisse Zeit. Soll diese verlängert werden, so muß die Regierung vorher die Genehmigung ertheilen. Der Artisel 12. des baierischen Kontordats v. J. 1817 sautet: Den Bischöfen steht es zu "in clericos reprehensione dignos aut honestum clericalem habitum, eorum ordini et dignitati congruentem non deserentes, poenas a S. concilio Tridentino statutas aliasque, quas convenientes judica-

verint, salvo canonico recursu, infligere eosque in seminariis aut domibus ad id destinandis custodire". Die Erzbiogese Munchen hat eine Demeritenanstalt, Priefterhaus genannt, zu Dorfen, einem Wallfahrtsort in Oberbaiern. Sie wird vom Orispfarrer geleitet, ber als Direktor in bem flofterahnlichen Gebaube wohnt. Es find aber nach zuverlaffigen Mittheilungen in letter Zeit nur wenige Berweisungen babin vorgekommen, ba es immer mehr zur Uebung wirb, bisziplinirte Priefter zu veranlaffen, baß fie fich in ein Rlofter zu geiftlichen Bufubungen gurudziehen. Die Detention im Priefterhaus, so wird uns geschrieben, habe immer etwas Entehrendes; dagegen sebe bas Bolt nichts Arges in einer Retraite, welcher Biele auch freiwillig und aus Frommigfeit sich unterziehen. Richt penfionsberechtigte (pfrunblose) arme inhabil geworbene Beiftliche benüten bas Priefterhaus als Afpl, worin fie für ben geringen Tischtitel (182 D. pro Jahr) Berpflegung erhalten. — Bon Bamberg wird uns geschrieben, bag bieses Erzbisthum fein eigenes Briefterhaus mehr befige. Die vier Befangniszellen für geiftliche Buger, die fruber (feit Mitte bes vorigen Jahrhunderts) im oberen Stodwert bes Pfarrhaufes ju Schluffelau, eines alten Rlofters, jur Unterbringung ber Demeriten gebient haben, existiren langst nicht mehr, bezw. wurden außer Gebrauch gesett. Werde jest ein Beiftlicher bisziplinarisch bestraft, so bestimme ihm im eingelnen Falle die Behorde ein entsprechendes Seminar ober sonftiges Saus gur Beiftung ber Poniteng. Mit Borliebe merbe bas Priefterhofpital gu Reuburg an ber Donau bagu benütt, worin eine Abtheilung für Demeriten eingerichtet fei. In ber Diocefe Gichftabt werden bie Bonitenten am Orte ihres Aufenthaltes unter Aufsicht bes Defans ober Pfarrers gestellt (also bie libera custodia!). — Sachfen verbietet firchliche Freiheiteftrafen für Beiftliche überhaupt.

Burtemberg gestattet bie Einberufung in das "Besserungshaus ber Diozese" auf die Dauer von 6 Wochen. —

In der oberrheinischen Kirchenprovinz ist die Errichtung und Unterhaltung der geistlichen Korrektionsanstalten ebenfalls geordnet. In Baben (der Erzbiöcese Freiburg) diente früher lange Zeit eine Anzahl von dunkel gelegenen Zellen im untern Stockwerk der ehemaligen Abtei St. Peter als kirchliche Custodie. Jest besitzt Freiburg ein eigenes Diskolorium im kauslich erworbenen ehemals Freiherrlich von Hornstein'schen Schlosse zu Weiterdingen. Der dortige Ortspfarrer ist Vorstand desselben. Der Staat übt durch den Landeskommissar die Kontrole aus. Die Anstalt darf nicht wie ein Gesängnis verschlossen sein und das Verlassen derselben ist Jedem jederzeit freigestellt.

In Olbenburg hat ber bischöfliche Official zu Bechta bas Recht, auf Gefängnis bis zu 30 Tagen zu erkennen. --

In Desterreich existirt eine Anzahl firchlicher Rorrettionshäuser. 280 biefe fehlen, werben bie Rlofter in Anspruch genommen.

Im Gegensatzu früher, wo diese Anstalten, den damaligen Anschauungen entsprechend, mehr ober weniger ben Charafter eigentlicher Befängnisse an fich trugen, (auch bie Golghauer'ichen Anftalten befagen verichloffene Raume mit vergitterten Fenftern fur bie Demeriten und die Mainger Diogese hatte zu Marienbrunn ein Rorrettionshaus , ausgestattet mit Gewölben, Befangniffen und vergitterten Fenftern") 118), hat man in neuester Zeit biefen Charafter ihnen thunlichft benommen und ben leitenben Grundfat aufgeftellt, baß jene Saufer teine Straf., sondern nur Befferungsanstalten fein burfen. Es entspricht bies gang bem Streben ber Reuzeit, bas Befangniswefen im Beifte ber humanitat zu reformiren. Diefe Ibeen fanden auch firchlicherfeits Anklang und Berwirklichung. Der ehemalige Großherzog von Franks furt (Dalberg) ging schon von biesem Gesichtspuntte aus und extlarte, als er für bie Brunbung einer folden Anftalt bie nothigen Gebaulichfeiten und bie erforberliche Dotation anwies, bas Saus fei bestimmt, seine kunftigen Bewohner zu beffern, nicht zu bestrafen und biefes Biel laffe fich nur burch Milbe und humanitat erreichen 114). In neuester Zeit hat bie wurtembergifche Regierung in ben Motiven jum Befet von 30. Januar 1862 biefen Grundfat jum Ausbrud gebracht, indem fie fagt, "bag bie Ginberufung in's geiftliche Rorrettionshaus in teiner Beife ben Charafter einer eigentlichen Befangnisftrafe an fich tragen burfe und bag ber Bifchof fruber felbft die Austunft gegeben, es habe bas Orbinariat bon ber geiftlichen Rorrettionsanftalt ftets bie Bebeutung ferne gehalten, als mare fie ein Saus ber haft ober einer zwangsweisen Freiheitsentziehung".

Auch italienische Synoben aus neuester Zeit empfehlen ben bischöfelichen Generalvikaren und sonstigen kirchlichen Richtern, sie sollen die Kriminalsachen gegen Geistliche mit Milbe und Menschlichkeit behandeln, vielmehr beren Besserung als beren Bestrafung anstreben. Das Untersuchungsverfahren sollen sie thunlichst beschleunigen, damit dem Gefangenen nicht ungebührlich lange bauernde Qualen zugefügt wurden 115).

Für protestantische Seistliche war die Freiheitsstrase als kirchliches Buchtmittel niemals üblich. Doch lesen wir in einem Aufsat aus dem "Elsässischen Evangel. Sonntagsblatt" (Jahrgang 1891, von J. Redslob), daß von einem protestantischen Münsterprediger, Namens Martin Groß (um 1651) erzählt werde, derselbe sei vom Straßburger "Rirchentonvent", (der damaligen obersten Kirchenbehörde), wegen leidenschaftlicher Aussälle abgesett, zuerst mit Hausarrest bestraft und später seines hartnäckigen Widerstandes wegen im Ratharinenthurm eingesperrt worden.

Zweiter Abschnitt. Das geiflliche Gefängnis und seine Insassen.

> Erftes Rapitel. Befcaffenheit ber firchlichen Saftlotale.

> > § 1. Die Detanita.

Wir kehren nun junächst wieber in die alten Zeiten ber Kirche juruck, um uns jene kirchlichen Raumlichkeiten naher anzusehen, welche anfänglich zur vorübergehenden Einschließung (zur Buße ober während der Unterstuchung) sowie später, nach der gesehlichen Einsührung der Gefängnisstrase, auch zum Bollzug dieser Strafart für Kleriker gedient haben. Ist dies geschehen, so werden wir die eigentlichen und ausschließlich zu diesem Iwecke eingerichteten bischöflichen Kerker in ihrer Beschaffenheit dem geneigten Leser vorsühren und schließlich noch mit der Frage, wie die gesangenen Kleriker behandelt wurden, uns eingehend besaffen.

1. 3m 21. Ranon ber Spnobe von Laobicea in Phrygien (um 366) wird bestimmt, "baß bie Diener (Subbiatonen und Minoristen) ) ihren Blat in bem Diatonitum nicht haben und die bl. Gefage nicht berühren follen" 3). Die Spnobe von Agbe (in Subfrankreich) vom 3. 506 wiederholte biefen Ranon mit ben Worten: Non oportet insacratos ministros licentiam habere, in secretarium, quod Graeci diaconicum appellant, ingredi et contingere vasa dominica", ungeweihte Diener burfen bas "secretarium", bas bie Griechen "disconicum" nennen, nicht betreten und bie bl. Gefäge nicht berühren ). Die bier bezeichnete Dertlichkeit biente vorherrichend jur Aufbewahrung ber bl. Gemanber und Gefage, auch anderer Roftbarteiten und Rirchenschate '). Die Diakonen maren mit ber Aufficht barüber betraut und wohnten auch vielfach barin. Daher ber name "diaconicum". Ihr Oberfter, ber ein Priefter war, führte in ber oftromischen Rirche ben Titel Κειμηλιάργης ober σχευοφύλαξ (Schatmächter), entsprechend bem häufig gebrauchten Namen des Ories: κειμηλιαρχείον oder σκευοφυλακίον (sacrorum vasorum aerarium, receptaculum, Schakkammer). Das diaconicum mar also bas, was wir heute bie Safristei nennen. Es gehörte gur Rirche, war bezüglich feiner Größe ben örtlichen Berhaltniffen angepaßt, entweder ein Beftandtheil ber Rirche felbst und mit beren innerem Raume burch eine Thure ober einen Bang verbunden, ober aber es war ein befonderes, mit ber Rirche zusammenhängenbes Gebaube. In großen Gemeinben mar bas Diakonikum febr geräumig; es befanden fich verschiedene Abtheilungen, von einander getrennte Gelaffe barin, so bag es nicht nur die eigentliche Sakriftei enthielt,

sondern auch zur Wohnung für die Diakonen biente, wosern diese nicht mit bem Bischose, bessen Gehilsen in der Armen- und Rechtspslege sowie in der kirchlichen Berwaltung sie bekanntlich gewesen sind, zusammen in einem Hause lebten. In dem Diakonikum führten sie in diesem Falle eine Art von vita canonica. Nach Binterim  $^{5}$  follen auch Schlafgem ächer (cubicula) zur Beherbergung frem der Geistlicher darin gewesen sein.

In der a ben blandischen Kirche erhielt das Diakonikum den Ramen "secretarium", wie aus dem citirten Kanon der Synode von Agde hervorgeht ("secretarium, quod Graeci diaconicum appellant"). Das weltliche Gerichtsgebäude (palatium forense) hieß "secretum" oder "secretarium judicis" d) und weil im Diakonikum disweilen auch die kirche lichen Gerichtse abgehalten wurden 7), so scheint jene technische Bezeichnung der bürgerlichen Gerichtsstätte auf das Diakonikum übertragen und dieses ebenfalls "secretarium" genannt worden zu sein. —

Rach einer anderen Erklärung bebeutet "secretarium" (von secornere, absondern) als Name für die Sakristei s. v. a. einen von der eigentlichen Kirche getrennten, den Blicken des Bolkes verborgenen Ort.

Das Diakonikum ober Sekretarium bot an manchen Orten so großen Raum, daß sogar Spnoben barin abgehalten werden konnten. (So z. B. die 3., 4., 5. und 6. Spnode von Carthago [397, 399, 401]: "in secretario dasilicae Restitutae", die von Mileve 402 "in secretario Basilicae").

2. Papst Gregor II. erwähnt in seinem uns schon bekannten Schreiben an Beo den Jsaurier<sup>9</sup>) neben den Disconics auch die "Catechumena" als Orte, worin die Kirche ihre Pönitenten zur Bußleistung einzuschließen pstege. Was haben wir uns nun unter diesen Lokalitäten vorzustellen? Kober, unser vornehmster Gewährsmann, weist nach 10), daß das catechumenon (\*\*xx77x06\*\*psvov) ein besonderer Raum in der Kirche war, wo die Frauen dem Gottesdienste beizuwohnen pflegten. Diakonissen bewachten die Zugänge zu demselben 11). Daß die Frauen getrennt von den Männern, in besonderem Raume, dem Gottesdienste beiwohnten, bezeichnen schon die apostolischen Konstitutionen als einen herkömmlichen Gebrauch 12) und wird auch von Christus von Jerusalem und Augustinus erwähnt 18). Selbst die Mutter Constantin's d. Gr., die Kaiserin Helena, sügte sich bieser bestehnen Sitte, sie betete "in der Abtheilung der Weider" 14).

Diese weibliche Abtheilung befand sich nicht unmittelbar neben der männlichen, sondern über derselben, daher haspsoo, Oberstod, Empore, genannt, so daß diesenigen, welche daselbst standen, aus der Höhe auf die gottesdienstlichen Handlungen herabsehen konnten 18). Es war eine oben im Areise herumlausende, mit Gittern versehene Halle ober Gallerie ("porticus superiores").

Ueber die Etymologie des Wortes "catechumenon" find die Meinungen verschieden. Unrichtig ist jedenfalls die Annahme, als ob der fragliche Ort seinen Ramen daher erhalten habe, daß daselbst die "Rate-chumenen" während des Gottesdienstes gestanden und auch sonst daselbst unterrichtet worden seien. Rach Bingham 16) wird vielmehr die Worterklärung sehr erleichtert und einsach, wenn man die Stelle in der Rovelle 73. des Kaisers. Beo näher in's Auge sast, welche lautet: Trot dem strengen Verdote komme es immer noch vor, "daß auf den Gallerieen der Kirchen (dr rose two du-und such daß gemeine Volk die unt har ho och und ungang haben". Karnxoóusva ist das Particip Präsentis Passivi von untanyew (im transitiven Sinne) — um schallerieen, um tönen. "Daß Bolk" nannte die duspha, die Gallerieen, die "uurtoousva" d. i. die "umtönten", weil die Predigt, sowie die hl. Lieder dis zu jenen Gallerieen hinaustönten und dort von den Frauen gut vernommen und angehört wurden 17).

Die Ratechumena waren gleich ben Diakonika oft sehr geräumig, so baß auch sie die zu Shnobe n versammelten Bischöse aufnehmen konnten. So wird berichtet, daß die Shnobe von Ronskant in opel, welche 1165 unter Johannes Comnenus stattsand, im Monat Mai unter dem Borsit des ökumenischen Patriarchen Leo in den rechts gelegenen Catechumeniis S. Alexii) 18). Auch enthielten sie an der innern Seite, wie die Diakonika, verschiedene kleine Gemächer, cudicula und coenacula, die zu betreten, männlichen Personen und selbst den Priestern nicht erlaubt war. Das Concilium Trullanum (abgehalten im Trullonsale des kaiserlichen Palastes zu Konstantinopel), vom J. 692 can. 97. bedroht, gleich der citirten Rovelle des Kaisers Leo, mit Strasen Laien und Reriter, welche an diesen hl. Orten mit Weibern verkehrten oder diese Orte sonst verunehrten 19). Jene kleineren Gemächer dienen der privaten Andacht und Betrachtung, sowie zum vorübergehenden, längeren oder kürzeren Aufenthalt für die Büßerinnen während der Bußzeit.

Alle biese Raume nun, die wir unter den Namen Diaconica, Secretaria und Catechumena kennen gelernt haben, wurden, wie wir oben im geschichtlichen Theile dargethan haben, in jenen Zeiten, wo die Kirche noch keine Gesängniss strafe kannte, neben ihren eigentlichen und nächsten Zweden auch zur Einschließung (reclusio) solcher Gemeinbeglieder (Laien und Kleriker) benüht, welche darin die auserlegte Kirchenduhe (kantiplov) zu leisten hatten. Zugleich gebrauchte man sie disweilen zur Untersuchungshaft die zur Fällung des Urtheils über Angeklagte. Späterhin, nach Einführung der kirchlichen Freiheitsstrafe, dienten sie da, wo noch keine besonderen kirchlichen Gessängnisse vorhanden waren, auch zur Bollstredung dieser Strafe. Und mit Rücksicht auf diese ihre Rebenbestimmung oder ausnahmsweise Ver-

erhielten die Diaconica und Catechumena die Reben-

genannt; so schreibt Gregor II. an Leo d. Isaurier: "Hat Jemand zt und bekannt, so schließen die Bischöfe ihn wie in einen Kerker nam in carcerem) in die Sekretaria oder in die Diakonika oder auch die Katechumena der Kirche ein 20). Diese Käume waren also zugleich ein podaxal, die "carceres ecclesiae" in jenen alten Zeiten zu den gedachten Zweden.

Ueber die Hertunft und Bedeutung bes Wortes "decanica" find die Gelehrten nicht einig. Die Erklärung besselben bietet große Schwierigkeiten. Schon Juftinian rebet (f. S. 262) in seiner Rovelle 79. c. 3. von "fogenannten" decaneta ("έν τοῖς καλουμένοις δεκανικοῖς, in locis quae decaneta nuncupantur"), scheint also selbst im Unklaren über die Ableitung bes Wortes gewesen zu fein. Rober weift 21) neuere Annahmen, wonach g. B. jeber "Dekanatsbezirk" ein eigenes Gefängnis gehabt habe, bas beshalb Decanicum genannt worben fei, ober bag bie Decanica Zentralgefangniffe für exceffive Aleriker gewesen seien, von benen je zehn unter einem gemeinsamen Aufseher — decanus — gestanden, als völlig unhaltbare Hypothesen zurud. Rach Bingham 22) haben Frühere bas Wort decanicum für ein im Bolksmunde verstümmeltes "disconicum" erklärt, Andere es von dixy (bas Recht, die Strafe) abgeleitet, so daß es eigentlich denkrinden, di canicum (Gerichtsstätte) geheißen habe. Diefe Erklarung ftimme auch bamit überein, baf bie Sakrifteien (diaconica) bisweilen zur Abhaltung firchlicher Gerichte benützt murben. In ber That gibt ber Uebersetzer bes oben (S. 261 f.) besprochenen Alagelibells ber Monche Bafilius und Thalaffius gegen Neftorius die griechischen Worte "άπηγόμεθα εν τφ δεκανικφ", wir wurden in's Dekanikum abgeführt, im Sateinischen mit "ad tribunal obducimur", wie wenn im Originaltext "de nanna geftanden mare. Bingham balt inbeffen lettere Schreibmeife. wenn fie wirklich in einer Sandschrift enthalten sein follte, fur einen eingeschlichenen Schreibfehler. -

Rober glaubt, zur Entbeckung ber Herkunft bes Wortes "decanicum" auf bie decani (dexavol) hinweisen zu sollen, welche Bebienstete bes kaiserlichen Palastes waren, eine ähnliche Stellung wie die altrepublikanischen Liktoren, (baher auch Stabträger, pascoxxol, genannt), einnahmen und zur Umgebung des Monarchen gehörten <sup>28</sup>). Sie bilbeten eine zahlreiche Genossensicht, waren militärisch organisirt und wohnten in eigenen Stationsgebäuben, einer Art von Kasernen. Ihre Hauptsunktion war diesenige von Gerichtsboten, welche die Angeschulbigten zu verhaften und vorläusig zu verwahren hatten und zwar eben in jenen Stationsgebäuben, die man mit unseren Polizeistationen in größeren Städten vergleichen kann. Dies waren Krauß, Im Kerter.

bie bürgerlichen Decanica. Die oben S. 261 erwähnten Mönche berichten nun, sie seinen auf Geheiß des Restorius in einen Ort eingesperrt worden, den sie ebenfalls Decanicum nennen. Dies war aber ein tirchelicher Raum. Wenn man nun frage, wie und warum letzerer auch den Namen Decanicum erhalten habe, so meint Rober, die Bezeichnung für die bürgerlichen Haftlotale möchte der Volksmund auch auf diese tirchelichen Räumlichseiten, die in Konstantinopel als tirchliche Haftlotale benützt worden seien, übertragen haben. Von der Hauptstadt hätten dann auch die Provinzen den Ausdruck angenommen. Und so sei gekommen, daß die diaconica und catechumena überall im römischen Reiche in ihrer Eigenschaft als tirchliche Detentionslosten von Volke den Rauen decanica (decaneta) erhalten hätten.

Diefer Erklarung bes Wortes, welcher Rober felbft nur ben Werth einer "Muthmaßung" beilegt, möchten wir aber noch eine andere anreihen, wonach ber Ursprung bes Wortes in bem alteren "déyac", auch denac geschrieben, (von dexoud, aufnehmen, also = receptaculum, Behaltniß für Sachen und Berfonen) zu suchen sei. Bereits im I. Buch (S. 52) ermahnten wir eine Stelle aus Plutard's "Agis", worin ein Theil bes fpartanischen Rerters déxas genannt wurde. Daraus wurde dann wohl dexás. Aber selbst Plutarch war offenbar über die Herkunft bes Wortes nicht im Rlaren, benn auch er rebet von der "fogenannten" Detas (είς την καλουμένην Der italienische Gelehrte Canini 24) findet bie Wurzel bes Wortes im sanstritischen daksh (dakshati), bas comprimere, includere, fefthalten, einschließen bebeute. Und bas Ginschließen mar ja bie Bestimmung ber decas 24a). Als pars pro toto mag bas Wort im griechischen Bollsmunde ber Rame für bas Gefängnis überhaupt geworben fein und bie "decani" trugen burch ihren Amtsnamen noch zur allgemeinen Ginführung ber Bezeichnung bei. Doch hat auch biefer Erklärungsversuch nur hppothetischen Werth. -

Die Dekanika waren allgemein verbreitet, im Morgen- und Abenbland gebräuchlich, und bestanden der Sache nach sort, wenn auch unter anderem Namen, nachdem die Gesängnisstrase in der Kirche gesetzlich geworden war. Auch dann dienten die besprochenen Räumlichteiten, welche sich in oder neben den Kirchen besanden, noch lange als kirchliche Hastlotale. (Wgl. Gregor's II. Brief und die "catenae ecclesiarum" des Benedict Levita). Ban Cspen bemerkt 26) kurz und tressend: "Chedem diaconica, werden die kirchlichen Hastlotale heute "carceres episcopales" genannt".)

#### § 2. Die bifcoflichen Wefangniffe. Ein frangofifches.

Nachbem ben Bischöfen zur Pflicht gemacht war, daß jeber von ihnen in feiner Didzese geeignete Rerker errichte und unterhalte (vgl. 1. Abschn.

2. Rap. § 5), so fragt es sich, wo dieselben gelegen und wie sie gemeiniglich beschaffen waren.

Das Konzil von Mainzim Jahre 1261 verordnete im can. 34: "Die Bischöfe sollen ihre Gesängnisse nahe bei ben Kathebralkirchen haben" (juxta ecclesiam cathedralom) 26). In den Bußbüchern aus dem 9., 10. und 11. Jahrhundert erscheint das Gesängnis, worin die Pönitenten eingesperrt waren, immer "juxtaecclesiam", neben der Kirche, oder "ante sores ecclesiae", vor dem Eingang ang der Kirche gelegen 27). Ob hierbei an ein eigenes Gebäude zu densen ist oder an einen Carcer am Eingang oder an der Seite der bischösslichen Kirche, ist zweiselhaft 28). Oesters besanden sich die Gesängnisse in den Hauf ern oder den Gericht ze da uben der Bischösse selbst und zwar bald im Souterrain, bald in einem oderen Stockwert (vgl. das oden S. 275 erwähnte Schreiben Alexanders III. an B. Rotrod van Rouen). Wir werden sogleich unten einige bischössliche Kerker in näheren Augenschein nehmen.

Diese Gesangnisse waren Diözes an an stalten, zu beren Herkellung und Unterhaltung, wenn sonstige Mittel fehlten, die übrigen Kirchen der Diözese entsprechende Beiträge zu leisten hatten 29). Sie sollten die Möglichkeit bieten, Kleriker in abgesonderter Haft zu halten und im Interesse der Standesehre die Berührung mit gewöhnlichen Verbrechern zu vermeiden. Die Shnode von Magbeburg im Jahre 1310 sagt hierüber: "Jeder Bischof soll seinen Kerker haben, ausschließlich und speziell für Kleriker (pro cloricis duntaxat et specialiter). Unter keinen Umständen dürsen Kleriker mit Dieben oder solchen Verbrechern zusammengesperrt werden, die zum Tode verurtheilt sind oder werden" 30).

Aus einigen illustrirenden Beispielen tann ber geneigte Lefer am Besten einen Ginblid in die Beschaffenheit ber bischöflichen Kerker gewinnen.

Hören wir zunächst eine Beschreibung ber ehemaligen Gefängnisse Officialates zu Sens<sup>31</sup>). "Wir haben nirgends", so schreibt ein Augenzeuge, ber den Ort besichtigte. "ein so vollständiges Ensemble von Berließen und Gesängnissen gefunden, das so wenig Beränderung erlitten hat seit der Zeit seiner Erbauung, die sicher dem 13. Jahrhundert angehört. Die vorhandenen Pläne und ein gut gesertigter Grundriß des Ganzen können uns eine genaue Borstellung von diesen traurigen Ausenthaltsorten geben. Durch ein Thor des bisch öflichen Palastes kam man in Hofraume, von wo eine Stiege durch ein Pförtchen in den großen Gerichtssaal sührte, den man später Salle des gardes nannte und der heute als Musée de sculpture dient. Jur Linken dieses Saales befinden sich die Kerker. Zwei davon sessen besonders unsere Ausmerksamkeit. Der eine Kerker mit einem Bogengewölbe, (auf dem vorliegenden Plan sehr beutlich abgebildet), war ein "cachot surveille", ein Beobachtungskerker. Die Gesangenwärter konnten von einer

oben, nabe am Plafond, angebrachten Lauer-Roje, zu ber fie auf einer geheimen Treppe gelangten und in der ein Fensterchen angebracht war, in den Rerter hinabsehen. Diefer war im oberen Raum gang finster; nur die unterfte Partie bekam einiges Seitenlicht von einer ganz nahe am Boben in ber Mauer angebrachten Deffnung, die bem Gefangenen ein bischen Gelle gewährte. Diese nur theilweise Beleuchtung hinberte bas Auge, fich an bie im oberen Theile bes Kerkerraumes herrschenbe Finfterniß zu gewöhnen. Weber bie Form des Gewölbes noch die Observationsöffnung ist erkennbar, wenn man nicht mit Facellicht auch ben gangen oberen Raum beleuchtet. Der in bem Lauerstübchen stehende Wärter, der mit der Ueberwachung beauftragt war, fonnte also nicht nur geräuschlos bahin gelangen, sonbern auch, ohne bah ber Gefangene eine Ahnung bavon hatte, jebe Bewegung beffelben beobachten Bas inbessen die Barter mahrnehmen konnten, war fast immer das Gleiche: bie einzige Zerstreuung des Gefangenen bestand barin, die Wand mit Strichen zu überziehen. Diese war in der That mit Figuren, Wonogrammen und allerlei verschlungenen Zeichen bedeckt, die man wegen ihrer Menge nicht mehr au unterscheiben vermag. Un ber Mauer, nabe am Boben, mar eine eiserne Stange befestigt, an welcher man bie Befangenen anfeffelte. - Der anbere Raum, wo man die peinliche Frage, die Tortur anwendete, ist schwer zu bestimmen. Wahrscheinlich war es ber (ebenfalls im Grundriß abgebilbete) fürchterliche Rerter "Vade in pace". Dorthin verbrachte man bie zu ben barteften Strafen Berurtheilten. Durch eine Fallthure ließ man fie hinab mit den Worten: "Gehe hin im Frieden, vade in pace". Der Friede mar ber Tob, ber nicht lange auf fich warten ließ. Es war ein unterirbisches, grubenabnliches Berließ, feucht, nur mit einer kleinen engen Sichtöffnung berseben, die zudem nach außen durch einen Mauervorsprung verbeckt mar. In ber Abtei von Jumieges fieht man heute noch einen ahnlichen "Vade in pace". Die übrigen Rerter bes bifcoflicen Gerichtes in Sens bieten nichts Besonderes. — Durch Parlamentsbeschluß vom Jahre 1629 murde bie fernere Errichtung und Berwenbung ber "Vade in pace" genannten Rerter ftrengstens untersagt, nachbem schon eine königliche Orbonnang vom Jahre 1560 verordnet hatte, daß die Gefängniffe nicht tiefer als zu ebener Erbe, rez-dechaussée, gelegen sein bürften. Doch waren jene fürchterlichen Kerker trot Allem noch lange im faktischen Gebrauch. -

"Auf eine Anfrage, heißt es weiter in unserer citirten Quelle, ob die Bischöfe zu allen Zeiten die von ihren Gerichten Berurtheilten in solcher Weise eingesperrt haben, schrieb uns hierüber Faustin Hélie, Bersasser der "Théorie du code pénal" und Bizepräsident des Staatsrathes, im Januar 1884: "Es ist wahrscheinlich, daß die Bischöse in ihren Sausern Kerter hatten, schon bevor sie regelmäßig errichtete Offizialate besaßen. Die Erbauung der Gesängnisse von Sens stimmt jedenfalls mit der Zeit zusammen, wo die

Offizialate entstanden find. Man hat keine Arkunde hierüber vor der zweiten Salfte des zwölften Jahrhunderts. Die erste bekannte Urkunde, welche sie erwähnt, batirt von 1178". —

(Der frangofische Raffationsgerichtsrath Tanon schreibt unter Angabe vieler urtunblichen, größtentheils ben Arciben entnommenen Belege 82), bag von ben bischöflichen Berichten Frankreichs im Mittelalter bas Gefangnis selten als Strafe verhangt, meistens nur zur Sicherungshaft mahrend ber Unterfucung gegen Angeschulbigte angewendet worden fei, bisweilen auch als Erfat für unbezahlbare Gelbftrafen. Die hauptfachlichften, auch von ben Berichten ber Bifcofe, besonbers in ihrer Gigenschaft als weltliche Berichtsberren, (officialités seigneuriales) bamals gebrauchten Strafarten maren: Der Feuertob, für Manner 3. B. wegen Sodomiterei oder wegen copula cum Judaea ("quia rem habere cum Judaea a christiano est rem habere cum cane"), für Frauen wegen Rindsmords, Bertuppelung junger Madchen. Das Begraben bei lebendigem Leib (l'enfouissement) war eine im 13. und 14. Jahrhundert sehr häufige Strafe, besonders für Frauen, bei benen fie bie Galgenstrafe ersette, die bamals nur bei Mannern in Anwendung tam und erft vom 15. Jahrhundert an auch an Frauen vollzogen wurde. Im Jahre 1449 wurde erstmals in Paris eine Frau gehangt. Der Galgen fand fich überall und schon geringfügige Diebstähle murbe an ihm gebugt. Falichmunger murben in Reffeln mit fiebenbem Del gefocht, Morber gum Galgen geschleift (auf einem Weibengeflecht ober in einer Rubbaut). Gelbftmorb. wenn nicht im Zuftanbe von Geiftesftorung begangen, wurde einem formlichen Morbe gleich gehalten und ber Leichnam ber mannlichen Selbstmörber gefoleift und gehangt, ber weibliche burch Benkershand verfcarrt. Anbere forperliche Strafen bestanden im Blenden durch Ausstechen der Augen, im Abschneiben ber Ohren, brandmarten mit glubenben Gifen, Berbannung bezw. Bezirks- ober Ortsverweisung (für leichtere Bergeben). ber Pranger (3. B. für Falicheib) und die Auspeitschung (fustigation). Die Guter flüchtig geworbener Berbrecher murben tonfiszirt, ihre Mobilien verbrannt, ihre Saufer geschleift, ihre Baume abgehauen - jur finnbildlichen Auslöschung ihres Gebächtniffes. Somit aboptirten bie firchlichen Berichte Frankreichs alle von ben weltlichen Gerichten gehandhabten Strafen. Neben folden Strafen spielte bas Gefangnis nur eine bescheibene Rolle. Begen Burgicaft gab es Entlaffung. Die Befcaffenheit ber bifcoflicen Gefängniffe Frankreichs mar nach Tanon eine traurige. Es waren meiftens buntle, niebere, ungesunde Berließe. Bisweilen mar in ber Dide ber Rertermauern eine Heine Rapelle angebracht, wo man fur die Gefangenen bie Meffe las. Lebenslängliche Gefängnisftrafe, Die schwerfte aller Strafen, wurde in einem unterirbischen Berließ vollzogen, oubliette genannt (von oublier, vergeffen). Tanon berichtet (p. 318) von einem 22 Jahre alten

Rleriker, ber auf einem Jahrmarkte fechs Mantel gestohlen hatte und beswegen zur "oubliette" verurtheilt worben sei).

- § 3. Fortsetung. Bifchöfliche Rerter in Italien, Spanien und Deutschlanb.
- 1. Schauen wir nach Italien, so haben wir bereits im zweiten Buch Berschiedenes über die dortigen kirchlichen Gefängniffe erfahren. italienischen Bischöfe hatten, wie überall, ihre eigenen Gefängniffe, vielfach gemeinschaftlich mit dem Inquisitionsgericht. Sie waren nicht selten viel strenger als die weltlichen. Bischof Francesco von Mantua bat beshalb z. B. im Jahre 1607 in einem archivarisch noch vorhandenen Schreiben, ben bortigen Bergog, er moge genehmigen, daß ein gewiffer Builelmo Berafi aus bem bischöflichen Rerker in ein freundliches, geräumigeres, luftigeres Gelaß bes herzoglichen Gefängnisses verbracht werben bürfe, bamit der schwer Eitrantte nicht im Gefängnis bes Bischofs sterbess). Einer anberen Mittheilung 34) über bie ehemaligen bischöflichen Gefängniffe von Piacenza entnehmen wir, daß beim Abbruch eines Flügels des bortigen bischöflichen Balaftes fieben Bemächer entbeckt wurden, welche ehebem als Kerker benutt worden seien. Sie standen mit einem Saale in Verbindung, in welchem die Verhore und Besuche stattfanden. Man fah an den Wänden der Gemächer allerlei Ramen, Data und Inschriften, beinahe sammtlich in lateinischer Sprache eingeritt von Geiftlichen, welche barin zur Berbüßung von Strafen eingesperrt waren.
- 2. In Spanien hatten die Bischöfe ihre Gefängnisse häufig in festen Thürmen und als weltliche Grund- und Gerichtsherren (wie die französischen) wieder verschiedene von den eigentlichen Kerkern für Kleriker. Der Kardinal Ximenes († 1517) wurde als junger Priester vom mächtigen Erzbischof Carillo von Toledo in einem festen Thurme gefangen gehalten, weil er auf seinem Anrecht auf die Pfarrei Uzeda beharrte, und von dort in das Gesängnis von Santorcaz, dem gewöhnlichen Strasorf für die Priester der Erzdiözese, verseht. Und als Ximenes selbst Bischof war, hielt er widersspenstige Kanoniker bald in milber, bald in strenger Haft.
- 3. Bon Freundeshand 86) ging uns weiterhin eine, auf persönlichem Augenschein beruhende, Beschreibung eines deutschen carcer episcopalis zu, beren Hauptinhalt ebenfalls hier Platz finden möge. Es handelt sich um die Kerker, welche Hugo von Landenberg, 1496—1532 Bischof von Konstanz, in seiner Residenz zu Meersburg am Bodensee hatte erbauen lassen. Man kann sie heute noch sehen. Im westlichen Thurme des Schlosses, in den unteren drei Stockwerken, sinden sich diese bischöslichen Burgverließe. Im obern zeigt sich an einem alten Fenster ein gewaltsam durchbrochenes Eisenzitter. Es soll von einem eingesperrten Juden durchgesägt worden sein, der durch einen Sprung in's Freie sich gerettet habe. Durch den alten Stein-

und Lehmboben geht ein Loch, in welchem fich ein Sasvel bewegt, burch ben man die Gefangenen in die Tiefe ließ. Seitlich durch die dicke Thurmmauer führt eine Stiege hinab in bas mittlere Berließ. Die Stiege ift fehr fteil, aus Stein gearbeitet, führt in der Spirale abwarts und zählt 19 Tritte, bie fehr hoch find. Das Berließ felbst ift nieber, so bag ein Mann von mittlerer Größe Acht geben muß, um nicht anzustoßen. Eine Scharte in der Mauer, nach dem See zu, diente zur Luftzufuhr und zur Beleuchtung. Bei der Ausräumung des Berließes fand man in dieser Maueröffnung ein Arugifig und einen hölzernen Löffel, wohl die einzigen Gerathe, die bem Gesangenen verabreicht wurden. Auch ber Boben biefes zweiten Gemaches hat eine vieredige Deffnung, welche als Fortsetzung bes oberen Haspelloches in bas unterfte Berließ führte. Gine Stiege von 13 Treppen, ebenfalls in der Mauer gewunden verlaufend, brachte den Berichterstatter in jenes britte Berließ. An ber Wand bemerkte er im Scheine ber Wachsterzen mehrere vom Mörtel befreite Stellen und ftart verwittertes Molaffengeftein, fo bag die Bermuthung nahe liegt, daß das Waffer vom See ber bisweilen hier Eingang gefunden hat.

Dieses unterste Berließ ift bas interessanteste. Es ift nicht nur um ein Drittel niedriger, sondern auch durchaus ohne Fenster nach außen. burch zwei bammerhaft beleuchtete Spalten fällt von der Thurmtreppe her aus dem mittleren Berließ spärliches Licht in den unheimlichen Raum. Daraus ist auch zu erklären, daß an der etwas erhellten Wandstelle die meisten Inschriften zu sehen find. Die Decke bieses Gelasses besteht aus magrechten Balken mit darüber liegendem Bretterboben; der Fußboden besteht aus Lehm. Die Inschriften find febr gablreich, meift mit Rothel gefchrieben ober mit bem Fingernagel eingeritt. Auch viele Zeichnungen laffen fich erkennen und verschlungene Initialen. Die meiften eingeschriebenen Jahreszahlen deuten auf die Reformationszeit hin, wo das Berließ wohl die meisten Insassen beherbergte. Die Zeichnungen, Troftsprüche und Alageverse lassen auch ertennen, was die armen Gefangenen hier zu leiben hatten und was ihnen bevorstand. Die Schönheit mancher Schriftzuge, die Verschiedenheit der Sprace, die Wappenzeichen laffen einen Schluß zu auf den Stand, die Herkunft und ben Bilbungsgrab ber Gefangenen. Die lateinischen Sentenzen beuten ben Theologen an. Bielfach find die Schriftzüge und Linien sehr verschoben, in Folge bes geringen Lichtes. Im Einzelnen jah unfer Gewährsmann an ber Wand auch ein Deutschordenstreuz eingefrigelt. Gine Inschrift lautet: Spes mea Christus. Ein Anberer machte sich an ber Wand einen primitiven Ralender: es ist ein langer senkrechter Strich, auf dem 14 wagrechte kurze Striche mit dem Ragel eingerigt waren. Der Gefangene benützte offenbar bas Glockengeläute als Zeitmeffer für den Tag. Winkte diesem Kalendermann nach 14 Leibenstagen die Freiheit im golbenen Sonnenlicht ober ein erlösenber Tob? Ein anderes, ziemlich verwischtes Bilb soll einen Priester darstellen. Daneben steht die Jahreszahl 1527 und es bezieht sich wahrscheinlich auf den Frühmesser Johann Seuglin von Sernatingen, der am 10. Mai des genannten Jahres auf dem Marktplatz zu Meersburg als Retzer verbrannt wurde.

Im sog. Dagobertsthurm bes bischöslichen Schlosses befinden sich noch zwei Gefängnisse in Form von Kammern, von einander durch eine vollständige Bretterwand abgetrennt. Ein breites und niedriges, oben nahe an der Decke angebrachtes Fenster spendet spärliches Licht. Eine hölzerne Doppelthüre schließt den Raum ab. In der Ecke neben der Thüre sindet sich der Zimmerabort in einer Maueröffnung. Diese bessern Gefängnisse dienten für nicht sluchtverdächtige oder weniger schwer angeschuldigte Personen. Der dischsisses diese bischösliche Gericht einen leichteren und einen schweren Kerter zur Versügung haben mußte. So bestimmte eine Verordnung des oben schon erwähnten Konzils von Prag vom Jahre 1849: "Jeder Bischof soll zwei verschiedene Kerter haben, einen milberen und einen strengeren (duplicatos carceres, minores scilicet et magis rigidos), worin, je nachdem die Versbrechen es erfordern, die Delinquenten auf Zeit oder lebenslänglich zur Bußeleistung eingesperrt werden sollen" \*7).

4. Auch vom 16. Jahrhundert abwärts befanden sich die kirchlichen Gefängnisse größtentheils in recht schlimmem Zustande. Der spanische Kanonist und Kriminalist Diaz de Auco (Bischof von Calahorra) muß schreckliche Berhältnisse voraussehen, wenn er 38) zu der Bemerkung sich veranlaßt sieht, daß diesenigen kirchlichen Richter, welche Jemanden in einen so engen Kerker (carcerem tam arctum) einschließen, daß er wegen Mangels an Lust kaum 6—8 Tage darin zu leben vermöge, Mördern gleichzuhalten und irregulär seien; denn dies sei eine grausamere und qualvollere Strase als selbst der Tod am Galgen. Der Kanonist Fagnani wiederholt dieselbe Bemerkung 39), unter Hinweis auf das Bersahren französischer Bischöse, die bei schweren Berbrechen die Kleriker in so schenkliche Kerker brächten, daß dieselben nach einigen Tagen sterben müßten. Die Kanonisten sahen sich offendar durch die bestehenden Berhältnisse zu der nachdrücklichen Forderung veranlaßt, daß der kirchliche Kerker nicht schmutzig, finster, seucht, überhaupt nicht der Art sein dürse, daß dadurch der baldige Tod des Gesangenen herbeigeführt würde 40).

Die Beschaffenheit ber tirchlichen Gefängnisse stimmte eben mit ber harten und rudfichtslosen Praxis ber weltlichen Gerichte überein. Die im zweiten Buche (S. 127 ff. 174 f.) enthaltene Schilberung ber früheren beutschen Gefängnisse trifft auf die ganze Zeit dis in die ersten Dezennien unseres Jahrhunderts zu. Die Kirche, die sich niemals den jeweiligen Zeitströmungen ganz zu entziehen vermochte, folgte auch in der Einrichtung ihrer Gefängnisse

bem schlimmen Beispiele ber weltlichen Justiz. Um so erfreulicher ist zu lesen, wie einzelne Bischöse die Resorm ihrer Gesängnisse sich angelegen sein ließen. Man erinnere sich u. A. an die bezügliche verbessernde Thätigkeit des hl. Carl Borromaeus, Erzbischof von Mailand <sup>41</sup>). Wir ersehen daraus, daß der amtlichen Kirche prinzipiell nichts serner lag, als härte und Grausamkeit, sowie, daß sie da und dort das Richtige erkannte und anordnete.

### 3 weites Rapitel. Die Behandlung der gefangenen Klerifer.

§ 1. Allgemeine Grundfage. Strafverschärfungen. Das Fasten.

Wie die zur Buße ober Strafe in's Aloster verwiesenen Aleriter behandelt wurden, haben wir früher schon gehört. Hier und im Folgenden haben wir daher nur die bisch öflichen Rerter und ihre Insassen im Auge.

Die vorhandenen Nachrichten ergeben, daß die gefangenen Weltgeiftlichen im Ganzen gelinder ber behandelt wurden, als die in den Alosterkerkern inhaftirten Mönche. Die allgemeinen kirchlichen Anschauungen und Grundsche über den 3 wed der Strafen und die denselben entsprechenden Vorschriften über das Strafversahren gegen verbrecherische Aleriker haben wir bereits im ersten Hauptstüd kennen gelernt. Was nämlich in dieser Beziehung von den Orden spersonen galt, galt auch für die Aleriker. Uebrigens sei bemerkt, daß über diese Fragen bezüglich der letzteren uns weit spärlichere Nachrichten ersindlich gewesen, als über die nämlichen Fragen bezüglich der Mönche, beren Ordensregeln uns reichliches Auskunftsmaterial geboten haben.

Den Bischöfen war zur Psicht gemacht, im Benehmen mit ihren Kapiteln einen ober mehrere Gefängniß wärter, je nach Bedürsniß, auf ihre Kosten zu bestellen und zu unterhalten. Dieselben sollten aber vorher eidlich geloben, den Gesangenen treu vorzustehen, sie sorgfältig zu bewachen und human zu behandeln ("humaniter tractare"). Ebenso hatten die Bischöse die Berpslegen, daß ihnen nach den Borschriften der Kanones das Ersorderliche an Rahrung und Kleidung verabreicht werde <sup>48</sup>). Der spanische Kanonist und Bischos Diaz verlangt, daß man die Gesangenwärter und ihre Gehilsen auch hinreichend bezahle, damit sie nicht aus Roth und Armuth durch Geld sich bestechen ließen oder die für die Gesangenen bestimmten Sachen unterschlagen <sup>48</sup>). Die ältesten Kanonisten empsehlen den kirchlichen Richtern Borsschlagen Ville gegen gesangen gesetzte Kleriser, besonders gegen die in den höheren Meihen siehen sein grundlitas personae" solle stets neben

ber "qualitas excessus" in's Auge gefaßt werden. Insbesondere follten bie Unter such ung s gefangenen zwar an einem fich ern Berwahrungsort von treuen Wächtern gehütet, aber so behandelt werden, daß ihnen die gewohnte Erholung möglich sei, sowie ber Berkehr mit ihren Freunden und anderen Personen, wosern nicht die Schwere des Verbrechens ein anderes Verfahren rathsam mache 44).

Die geiftlichen Strafgefangenen hatten es schon schlimmer und bie Bergunftigungen ber Untersuchungsgefangenen maren ihnen entzogen. Dagegen tamen, ahnlich wie im Rlofterterter, verschiebene Straffcharfungen vor, die von den Ranonisten auch für durchaus zuläffig erklärt wurden, je nach Art bes Vergebens 45). Bu ben Straficarfungen gehorte junachft, wie für bie Monde, fo auch für gefangene Rleriter bie Sungertoft, bas Fasten bei Waffer und Brod. Schon das Konzil von Macon im Jahre 581 verordnete für Rlerifer, welche weltliche Rleibung, weltliche Schuhe ober Baffen trugen, 30 tagiges Gefangnig "bei Baffer und Brob" (triginta dierum inclusione detentus a qua tantum et pan e modico diebus singulis sustentetur) 46). Das Buß- und Straffasten mar überhaupt ein uraltes kirchliches Zuchtmittel für verbrecherische Kleriker und erscheint als solches auch im gemeinen Recht 47). Betrus Damiani führt (am früher angeführten Ort, in seinem "Liber gomorrhianus") als eine bereits vom hl. Bafilius angeordnete Strafe für paderaftische Aleriker u. A. auch bas wöchentlich breimalige & a ft en an, bei blogem Gerftenbrob während der 6 monatlichen ftrengen Einkerkerung. Insbesondere mar (wie im Alofterterter) mit ber lebenslanglichen Befangnifftrafe faft regelmagig ftrenges Raften verbunden 48) und zwar in einem folden Dage, bag die Ranonisten ben ausbrudlichen Borbehalt machen mußten, es durfe die Entziehung von Speise und Trank nicht einer absichtlichen Ueberlieferung zum hungertob gleichkommen. Diag erklärt es als eine schon lange vor ihm bestandene Meinung, daß Bischöse, die einen gefangenen Alexiter verhungern ließen, der Jrregularität verfallen seien. Ebenso Somalzgrueber und ähnlich Fagnani, Gonzalez-Tellez u. A. 49. Enblich fei noch bemerkt, bag auch in den modernen firchlichen Demeriten an ftalten für beren Infaffen verschiebene Roft flaffen eingeführt find und bei furzerer wie langerer "Baft" zur Bericharfung ber Strafe & a ft tag e verorbnet werben.

# § 2. Fortsetung. Fesseln für gefangene Rleriker. Fernere Rachrichten über ihre Behanblung.

Neben bem Fasten wurde auch die Anlegung von Fesseln sowohl in ber Untersuchungshaft zur Sicherung als in der Strashaft zu beren Berschärfung verhängt. In allen bischöflichen Kertern sanden sich vincula, compedes et manicae, allerlei Werkzeuge zur Fesselung der Insassen (Ketten,

Fuß- und Sanbichellen). Auch bas gemeine Recht verfügte biefelbe für beftimmte Delinquenten. Clemens V. befahl in einer auf bem Rongil gu Bienne 1811 erlaffenen Ronftitution, bag bie Diozesanbischöfe ober bie Inquisitoren, frei von Gunft ober Ungunft, die gefangen gesetten Gare= titer an Sanden und Rugen feffeln laffen follten, fofern fie es für angemeffen hielten 50). Von einer Ausnahme für haretische Alexiter ift barin teine Rebe. Uebrigens barf angenommen werben, baf bie Reffelung für tleritale Strafgefangene nur in fehr schweren Fallen zur Anwendung tam. Im Corpus juris wird fie außer in der soeben citirten clementinischen Konstitution nur noch einmal erwähnt und zwar in einem Detretale Aleganber's III. an ben Bifchof von Bondon. Der betreffenbe Rleriter hatte anvertrautes Gelb entwendet, wird als "vir Belial", "raptor und fur", als Räuber und Dieb bezeichnet, ben bie Richter mit Fesseln peinigen follten (vinculis alligatum affligant), bis er bas Gelb berausgabe 51). Petrus Damiani verlangt für sobomitifche Rleriter, außer sonftiger recht schmachvoller und entehrender Behandlung, auch die Fesselung mit eisernen Retten mahrend ber fechemonatlichen Kerterstrafe ("vinculis arctetur ferreis in carcerali angustia") 52).

Lebenslänglichteit ber Gefängnisstrafe, von Konzilien 58) wie im gemeinen Recht 54) für zulässig erklärt, verbunden mit Fasten und Ketten, war eine furchtbare Strase, gleich geachtet der qualifizirten Todesstrase und beshalb auch nur für solche Berbrechen angedroht, auf welchen nach dem bürger-lichen Recht diese Strase für Laien gestanden war 58).

Diefe Strenge murbe hauptfachlich veranlagt, burch die enorme Menge von Berfonen, die, ohne Beruf, oft nur jur Erlangung des Privilegium fori die Tonsur nahmen und badurch Mitglieber bes geiftlichen Standes wurden. Der mehr ermahnte spanische Bischof und Kriminalist Diag, ber in ber erften Salfte bes 16. Jahrhunderts lebte, berichtet als von einer "tag. lichen Erscheinung" (quotidie contingit), bag folche Consurirte, um ben weltlichen Berichten zu entgeben, bem firchlichen Richter fich überlieferten. Diefer verweife fie meiftens in einen gang gelinden Rerter ober weife ihnen sonst ein haftlotal an. Selbst die Rirchen wurden dazu benützt ober vielmehr migbraucht. In biefen hielten fich bann, wie in einem Afpl, die von ben burgerlichen Behörben verfolgten Aleriter untertags auf, entweihten nicht selten bie bl. Orte burch Spielen, Lafterungen und obscone Sandlungen und Rachts gingen fie hinaus, um noch schanblichere Thaten zu verüben. Säufig (multoties) stünden sie an den Pforten der Kirchen ober ergingen sich in den anliegenden Friedhöfen, die auch Freiftatten waren, und verlachten die außen ihnen auflauernden Gerichtsbiener, so daß diese, vom Zorn gereizt, fich bisweilen fortreißen ließen, die Aleriker aus den Kirchen mit Gewalt herausgunehmen und ben weltlichen Berichten gu überliefern, welche, mit Berachtung bes geistlichen Standes und ber auf die Verletzung des Privilegium fori aesehten Censuren, sie nach ben bürgerlichen Gesehen bestraften. Um biesen Standal zu verhüten, sollten bie kirchlichen Richter berartige Kleriker sofort nach ber Berhaftung in die bischöflichen Kerker werfen und zur Sicherung fesseln 166). —

Der befreite geistliche Gerichtsstand schuf geradezu oder begünstigte boch wenigstens in hohem Grade das Anwachsen verbrecherischer Elemente unter dem Alerus. Viele trugen sorgfältig die stets frische Tonsur, um überall und jederzeit als Aleriker angesehen und — verschont zu werden, ergaben sich daneben aber allen möglichen Lastern und Verbrechen <sup>57</sup>). Der kirchliche Richter durfte unter keinen Umständen ein Todesurtheil sällen <sup>58</sup>) und so waren diese Individuen wenigstens gegen die äußerste und in jenen rohen Zeiten allein noch gefürchtete Strase gesichert.

Die weltlichen Behörben waren mit Recht über biesen großen Mißstand empört. Sie erhoben gegen die Kirche ben Vorwurf, daß "die Kleriker unter bem Schutz und Vorwand ihres Privilegiums von einer immer größeren Kühnbeit im Begehen von Verbrechen erfüllt würden" <sup>59</sup>). Sie verlangten mit steigender Dringlichseit die Auslieferung straffälliger Kleriker vor das welt-liche Forum. Die Kirche aber glaubte an dem bestehenden Rechte, also hier an der gesehlichen Besreiung der Kleriker vom weltlichen Gerichtsstande, nichts ändern zu sollen und mußte doch andererseits auf Mittel bedacht sein, dem Verderben zu steuern. Deshalb verschäfte sie ihre eigenen Strafgesetze gegen Kleriker und verurtheilte die verkommensten, unverbesserlichen und gemeingefährlichen unter ihnen, wenn sie für ihre Unthaten nach dem weltlichen Gesetze den Tod verdient hätten, zu lebenslänglichem Kerser, verschärft durch Fasten, Fesseln und äußerste Bein <sup>80</sup>). —

Bei Bergehen leichterer Art war bagegen bie Behandlung ber gefangenen Rlerifer im Allgemeinen nach ben Anschauungen ber Laienwelt, welche bamals nur die empfindlichften, ja foredlichften Beibesftrafen fur Berbrecher tannte und bas Gefängnis für eine Lappalie hielt, eine fehr milbe und schonenbe. Im englischen Parlament, bem auch bie Bifchofe angehorten, tam es im Jahre 1351 ju icharfen Auseinanbersetzungen hierwegen, indem von ben burgerlichen Mitgliebern hervorgehoben murbe, wie ber befreite Berichtsftand bie Schulb an ber immer mehr zunehmenben Berworfenheit ber Aleriker trage und an ber machsenden Bahl ber von ihnen verübten Berbrechen 61). Wenn ber weltliche Richter auf bischöfliche Requifition einen verhafteten und feiner Schuld überwiesenen Rleriker an bas firchliche Forum ausliefere, fo werbe ber Frevler in seinem neuen Gewahrsam mit solch garter Rücksicht behandelt und namentlich mit Lebensmitteln fo reichlich verfeben, bag für ihn bas Befängnis eher eine Luft als eine Strafe fei. Unbantbar entflieben viele biesem behaglichen Aufenthalt. Andere werden, obwohl notorische Berbrecher, mit ber größten Zuvorkommenbeit jum Reinigungseibe jugelaffen und beibe Kategorieen benüßen die wiedererlangte Freiheit zur Fortsetzung ihrer früheren Lebensweise. Auf diese Weise werden sie selbst nicht nur nicht gebessert, sondern sie verführen auch die besseren Clemente des Klerus und gefährden in Berbindung mit den neuen Genossen die öffentliche Sicherheit in bedenklicher Weise. (!)

Diefe in feierlicher Parlamentsfigung erhobenen Bormurfe und Beschuldigungen, sowie die Besorgnis, aus ben flar erkannten Difftanden möchte eine Ginfdrantung ber tirchlichen Gerichtsbarteit entstehen, veranlagten bie anwesenden Bischofe ber Proving Canterbury, ju Lambeth (bei London) eine Synobe ju halten, wo beschloffen murbe, die verbrecherischen, bem tirchlichen Gerichte ausgelieferten Rleriker fortan, je nach ihrer Perfonlichkeit und nach ber Art ihres Bergebens, in angemessener Saft zu halten und bie Entweichung ober vorschnelle Entlassung möglichft zu verhüten. Das Untersuchungsverfahren gegen verhaftete Aleriter murbe im Ginzelnen festgesett, namentlich auch ber Reinigungseib fehr befdrantt. Die geftanbigen ober überführten Berbrecher aber follten in scharfem Gewahrsam breimal wöchentlich nur Waffer und Brob, an ben übrigen Tagen Brob und Bier, am Sonntag auch noch etwas Gemufe erhalten. Bufchuffe von Freunden und Verwandten wurden ftrenge untersagt. Indeffen bezogen fich biefe geschärften Dagregeln der Spnode nur auf offentundige Uebelthäter (malefactores notorii et famosi) und auf die ichwerften Berbrechen. - Auch in Frantreich flagte man laut über die Schlaffheit ber firchlichen Juftig gegenüber ben belinquirenden Aleritern, die man nicht nach Gebuhr beftrafe, obwohl fie ihrer Frevel überführt seien, ja beren Ueberführung man absichtlich verhindere, fo baß bas öffentliche Wohl gefährbet werbe 62). — Wenn man biefes läffige Berhalten ber firchlichen Richter auch nicht billigen tann, fo barf man boch auch nicht übersehen, daß die darüber erhobenen Beschwerben der weltlichen Richter größtentheils in ber von ihnen felbft geübten überaus graufamen Strafprazis begründet waren. Die kirchlichen Gefängnisse waren an sich, wie wir schon gehört haben, keineswegs angenehme Lokale und die Behandlung barin nach unferen heutigen Begriffen teine milbe; aber in einer Zeit, wo bas Rabern, Saden, Lebenbigbegraben, Pfahlen, Sieben in Del ober Waffer, bas Ausbarmen, die verschiebenen Berftummelungen und andere Scheuflichfeiten bei ben weltlichen Berichten zu ben täglichen Gepflogenheiten gehörten ba mußte bas einfache firchliche Gefängnis, felbft bas lebenslängliche, als viel zu milbe erscheinen. Auch muß baran erinnert werben, wie die Rirche im Beifte ber humanitat auch ber burgerlichen Gefangenen in jeder Beife fich annahm und ihr Loos nach Kraften zu erleichtern suchte 68). Diese Gefinnungen konnte fie aber ihren eigenen Dienern gegenüber boch nicht verleugnen! - Dag übrigens tropbem ba und bort Beispiele von außerster firchlicher Strenge gegen gefangene Rieriter vorgekommen find, babon konnten wir im Bisherigen und werben wir uns noch weiterhin überzeugen.

§ 3. Die körperliche Züchtigung als kirchliches Straf= mittel für Kleriker im ersten Jahrtausen b 64).

Die forperliche Buchtigung tam auch gegen Rleriter frubzeitig gur Unwenbung. Diefe Rirchenftrafe hatte ihren Ursprung im altromifchen Recht, beffen Ginrichtungen die aufblühende Rirche in allen Landern begegnete und beshalb wie nach ben verschiebenften sonftigen Beziehungen, fo auch in biesem Buntte sich anzuschliegen für rathsam fand, so weit es fich mit bem Beifte ber chriftlichen Religion vertrug. Das altrömische flagrum (Peitsche), als Buchtigungsmittel für Stlaven, war auch in driftlichen Familien im Gebrauche, wie aus bem fünften Ranon ber Synobe von Elvira (306) hervorgeht, worin dieselbe gegen die zu grausame Anwendung der Beitsche auftritt, mit ben Worten: "Wenn eine Frau im Born ihre Sklavin ober Magb mit bem flagrum bermaßen schlägt, baß fie in Folge bavon innerhalb brei Lagen ftirbt, fo foll erftere, wenn fie abfichtlich fo ftart folug, einer fiebenjährigen Buge, wenn nicht absichtlich, einer fünfjahrigen unterftellt und erft nach beren Ablauf wieder zur Rommunion zugelaffen werben" 65). Die Rirche hat aus bem romischen Recht biejenigen Strafen in ihre Praxis berübergenommen, welche ihren Anschauungen nicht widersprachen und für ihre Verhaltniffe pagten. So aboptirte fie icon im Laufe bes fünften und fechsten Jahrhunderts nach und nach alle Formen bes romischen Strafprozesses und führte fie fur ihre eigenen Berichte gesetlich ein. Auf biefe Weise tam auch die romische Strafe 66) ber forperlichen Buchtigung in's firchliche Strafrecht. Auch die germanischen Staaten, in benen die Rirche ihre Miffion entfaltete, waren aus vormals romischen Provinzen herausgewachsen. Die fiegreichen Germanen liegen ben in biefen Provingen gurudgebliebenen römischen Bevölkerungstheil nach seinem gewohnten Rechte fortleben, brangten ihm teineswegs ihre germanischen Rechtsgewohnheiten auf. Einzelne germanische Herricher, a. B. ber Weftgothe Alarich II. und ber Burgunberkonig Sunbobalb, ließen fogar für ihre romifchen Unterthanen biejenigen romifchen Gefete eigens gusammenftellen, welche für bie neuen Berhältniffe noch paßten, und unter bem Namen "leges Romanae" publigiren. Allein biefes fortbestehenbe römische Recht behnte in ben germanischen Staatenbilbungen feine Berrichaft balb auch auf bie Rirche aus, zumal ba bie meiften Bifchofe in biefen Staaten altromifchen Familien angehörten. Die auf ben alteften germanischen Rongilien versammelten Bifcofe trugen fast ausnahmslos altklaffische Ramen; so auf bem Konzil zu Epaon (in Burgund, im Jahre 517). Da prafibirte ber Bifchof Avitus vom heutigen Vienne, da waren anwesend Bischof Silvester von Cavaillon, Gemellus von Baison, Apollinaris von Balence, Balerius von Sifteron, Conftantius von Martigny, Catulinus von Embrun,

Claubius von Besançon, Julianus von Carpentras, die Bischöfe Benantius, Florentius, Praetextatus, Tauricianus u.a. m. 67). Was war natürlicher, als daß diese der altrömischen Bevölkerung angehörigen Bischöse ihr heimisches Recht auf Kirche und Klerus, deren Lenker und Richter sie waren, übertrugen und zur Geltung brachten? —

Aus diesen Anfängen bilbete sich balb ber Grundsat: "baß Rirche und Klerus nach römischem Rechte leben", ein Grundsat, der für die Politik der Kirche schon deshalb maßgebend sein mußte, weil dadurch die bekannten beträchtlichen Privilegien der ersten christlicherömischen Kaiser auch für die germanische Kirche und deren Klerus erhalten blieben. Im sechsten und in den folgenden Jahrhunderten wurde daher auch das römische Kecht innerhalb der Kirche thatsächlich als gelten des Recht angesehen und behandelt 68), sowie auch von Seiten des Staates ausdrücklich in dieser Eigenschaft anerkannt. "Socundum log om Romanam occlesia vivit", heißt es im Gesethuch der ripuarischen Franken<sup>69</sup>).

So gelangte in ben neugegründeten germanischen Staaten mit bem römifchen Recht auch bas Strafmittel ber torperlichen Buchtigung jur Aufnahme in's firchliche Strafrecht. Auch die Art feiner Anwenbung führt auf bas romische Recht als feine Quelle gurud: wie nach biefem Rechte, bas einen Unterschied zwischen humiliores und honestiores machte 70), Die Fustigation als Strafe nur bei nieberen Leuten in Anwendung tam, für bie angeseheneren (honestiores) bagegen an Stelle berfelben bas Exil ober Gelbbugen ober andere Strafen traten, fo machte anfanglich auch bas firchliche Recht, wie wir horen werben, bei ber Anwendung ber korperlichen Buchtigung einen genauen Unterschied zwischen Minoriften und Majoriften, amischen nieberen und höheren Alerikern. Und wie nach dem romischen Recht bie forperliche Buchtigung oft als Straffcarfung galt ober anberen Strafen, 3. B. ber Enthauptung, Prazipitation, Rreuzigung 71), Deportation ober ber Ginkerkerung, vorausgeschickt wurde, so galt auch im kirchlichen Recht bie verberatio als solche Zusakstrafe ober ging der öffentlichen Buße ober bem Exil ober bem Gefängnis voraus?2). Enblich ift zu bemerken, daß auch bie germanifchen Besethucher (g. B. bas falifche, burgunbifche, weftgothische) bie korperliche Buchtigung als Strafmittel für Unfreie enthielten und auch die germanischen Gerichte bemgemäß häufig von ihr Gebrauch machten 78).

Die erste Rachricht vom recht lichen Bestand und wirklichen Gebrauch ber Seißelung Seitens ber Kirche findet sich im 159. (133.) Briese bes hl. Augustinus, ber an den Tribunen Marcellinus gerichtet ist. Augustinus bittet darin um Milbe gegen einige Donatisten, die geständig waren, christliche Priester verstümmelt und getöbtet zu haben. "Du haft sie nicht durch Anwendung der Folterqualen zum Geständniß ihrer Ber-

brechen gebracht, sondern durch Ruthen fit reiche (virgarum verberibus), ein Zwangsmittel, beffen fich auch die Behrer ber freien Runfte gegen ihre Schuler, bie Eltern gegen ihre Rinber und oft auch bie Bifcofe in ihren Gerichten zu bebienen pflegen (qui modus coercitionis . . . . . . et saepe etiam in judiciis solet ab episcopis adhiberi). Darum strafe nicht härter, was Du so le icht entbeckt hast". Dieser Brief batirt aus bem Jahre 412. Somit waren Ruthenstreiche im Anfang bes fünften Jahrhunderts sowohl bei den ftaatlichen als bei ben birchlichen Gerichten in Uebung. Ginige Jahrzehnte später wird die körperliche Züchtigung als allgemein übliche Strafe gegen Rlerifer erwähnt. Das Concilium Veneticum (Bannes ober Bennes in ber Bretagne) vom Jahre 465 bestimmt im can. 13: "Aleriter follen fich befonders vor der Truntenheit huten. Gin Rleriter, ber fich betrunken hat, foll beshalb, je nachbem es sein Orbo (Weihearab) erlaubt ("ut ordo patitur"), entweber 30 Tage lang von ber Rommunion ausgeschloffen ober korperlich gezüchtigt werben (corporali subdendum esse supplicio)" 74). Das Concilium Agathense (Agatha, Agde au mittelländischen Meere in Sübgallien) vom Jahre 506 wiederholte biesen Ranon von Bannes als can. 41. wörtlich 76). Bon Erzbischof Caefarius von Arles, ber bem genannten Konzil zu Agbe vorfaß 76), erzählt sein Biograph Chprianus, er habe eifrig barauf geachtet, "bag teiner von seinen Untergebenen, ber wegen eines Bergebens gegeißelt werben mußte, mehr als 39 Schläge erhielt, jeboch mit ber Ausnahme, bag, wenn Einer ein fcmmeres Berbrechen begangen hatte, er geftattet habe, ihn nach Umfluß von einigen Tagen wiederum ju geißeln" 77). Wegen Vergeben, auf welchen für höhere Rleriter die Ertommunitation ftand, murben die Minoriften (juniores) torperlich gezüchtigt, 3. B. wenn fie am Gaftmahle eines haretischen Klerikers fich betheiligten 78); wenn fie bie anvertrauten Rirchenguter verschlechterten 79). Die erfte Synobe von Macon (581) bedroht bie jüngeren Alexiter, welche einen Stanbeggenoffen beim weltlichen Richter belangen, mit 40 Sieben, weniger einem, bie boberen, welche foldes thun, mit 30 tagigem Gefängnis 80). Endlich beftimmt eine andere Spnode vom gleichen Jahrhundert, das Provinzialkonzil von Narbonne (im Jahre 589) im can. 13. für Rleriter ber nieberen Weihen bie Buchtigung mit Schlägen, wenn fie ihre Amtspflichten nicht gehörig erfüllen, insbesondere auch ben boberen Alerikern die Vorhange an ben Thuren nicht ausbeben. Ein Subbiaton aber, ber fich folches zu Schulben tommen laffe, folle am Stipenbium (Lohn) gestraft werben 81). —

Der für die Hebung der tiefgesunkenen Disziplin unermüblich thatige Papst Gregor b. Gr., der schon in das siebente Jahrhundert hinüberreicht († 604), griff auch zur körperlicher Züchtigung (corporalis vindicta) gegen verbrecherische Aleriker. So verhängte er sie über einen Aleriker Ramens Paulus, der häusig Zauberei getrieben und dann nach Ablegung des geistlichen Gewandes sich nach Afrika gestüchtet hatte. Derselbe, so schrieb der Papst an den Bischof Januarius (Ep. lid. IV. ep. 27), solle zuerst körperlich gezüchtigt und dann zur Kirchenduse überwiesen werden. Ein anderes Mal besahl Gregor (Ep. lid. XI. ep. 71. ad Anthem. suddiac.), einen verläumderischen Such feines Amtes zu entsehen, sodann öffentlich mit Schlägen zuerst seines Amtes zu entsehen, sodann öffentlich mit Schlägen zu züchtigen (verberibus publice castigatum) und hierauf in's Exil zu schieden, "damit die Bestrasung des Einen Bielen zur Besseung biene".

Die körperliche Züchtigung war in jener Zeit ein allgemein bekanntes und gebräuchliches Strafmittel gegen Kleriker. Die fpanische Provinzialsynobe von Braga (Galicien) vom Jahre 675 verbietet in can. 7. nur beren mißbrauchliche Anwendung, indem fie bestimmt: "Priester, Aebte und Leviten burfen, fowere Berbrechen ausgenommen, nicht mit Schlagen gezüchtigt werden" 82). - Auch im Frantenreich findet fich bie nämliche Anschauung und Pragis. Die bom Ronig Rarlmann unter bem bl. Boni = fatius im Jahre 742, (an welchem Orte, ift unbekannt, nach Ginigen in Frankfurt, nach Anderen in Worms, Augsburg ober Regensburg), veranstaltete erste beutsche Rationalsynobe bestimmt in can. 6. für Priester, bie in Unteufcheit verfallen, vorherige Beigelung und Stäupung ("flagellatus et scorticatus") und barauffolgenbes zweijähriges Ge= fangnis. Sabe fich aber ein anderer Rleriter, (ber nicht die priefterliche Burbe befigt), ber Urt verfehlt, fo folle er breimal gegeißelt und bann auf ein Jahr eingesperrt werben 88). Rönig Pipin sanktionirte (759) Ronzilienbeschlüffe, welche das Verbrechen ber Blutschande bei Majoriften mit bem Berlufte bes Amtes, bei Minoriften mit torperlicher Buchti= gung ober Befangnis bebrohten 88.). Im Anfchlug an bie Regel Chrobeaan a's von Met fcrieb bie Nachener Spnobe vom Jahre 817 in Rap. 134 ben Pralaten ber Ranonikate eine genaue Strafenskala für ihre untergeordneten Geiftlichen vor: zuerst Ermahnung und wenn diese nichts fruchte, Fasten bei Waffer und Brod. Ist der Betreffende bann noch hartnädig, so Ausschluß vom gemeinsamen Tisch und vom Chor, Stellung an einen Strafplat in ber Kirche. Rügt bieses auch nichts, so soll er, "wenn bas Alter es qulaft", Sollage erhalten. Sind biefe megen feines Alters ober Weihegrabes nicht anwendbar, so soll er öffentlich gerügt und mit beständigem Raften belegt werben, bis er fich bessere. Ein noch höherer Strafgrab war bann bie Einfperrung. "Uebrigens, beißt es weiter, follen bie Pralaten bedenken, daß die Kirche der Taube gleiche, welche nicht mit Krallen, sonbern nur mit fanftem Flügelichlage ftrafe" 84). - 3m namlichen neunten Jahrhundert verordnete Kaiser Lothar (840—855), daß der Bischof den abgesetzen Priestern und Diakonen zur Bußleistung einen bestimmten Ausenthaltsort anweisen sollte, den diese ohne seine Erlaudniß nicht verlassen dürsten. Thäten sie es dennoch, so solle der Bischof sie das erste Malkörten. Thäten sie es dennoch, so solle der Bischof sie das erste Malkörten. Thäten sie es dennoch, so solle der Bischof sie das erste Malkörten. Thäten sie einen kann noch keine Sinnesänderung eintrete, sie in sicheren Gewahrsam bringen soll das dem zehnten Jahrhundert sei endlich noch die Borschrift des sittenstrengen Bischofs Atto von Vercelli (945) erwähnt, der in einem Capitulare betrunken erkeriker zu peitschen und wenn das Vaster habituell werde, sie ihres Amtes zu entsehen besahlss.

Somit fteht feft, bag im erften Jahrtaufend die forperliche Buchtigung für Rleriker allgemeine Rechtspragis mar. Unfer Gemahrsmann Rober fest in feiner hier benutten intereffanten Abhanblung 87) bie Grunbe auseinander, welche die Aufnahme bieses Strafmittels in das firchliche Strafrecht und feine Anwendung in jenem Zeitraum erklarlich und entschulbbar machen und faßt bas Refultat feiner Erörterungen furz babin zusammen: "Die forperliche Züchtigung als kirchliche Strafe gegen Rleriker ift feit ber zweiten Galfte bes fünften Jahrhunderts eine geschichtliche Thatsache und von ba an blieb fie in ununterbrochener Uebung. Dem romischen Recht entnommen und begunftigt burch die Gefetgebung ber germanischen Staaten, mar biefelbe junachft gegen bie nieberen ober jungeren Rleriter gerichtet. (Dan vergleiche nur ben Wortlaut ber oben citirten verschiebenen Canones und firchlichen Berordnungen.) Majoristen traf sie nur in Ausnahmefällen bei besonbers schweren Berfehlungen. Sie entsprach bem Charakter ber bamaligen Zeit, ber nieberen Entwidelungestuse, auf welcher ber Rlerus in wiffenschaftlicher und moralifcher Beziehung ftanb, fowie bem Umftanb, bag viele feiner Mitglieber, felbst Bischöfe, ber verachteten und fast rechtlosen Rlaffe ber Stlaven und Beibeigenen entftammten." (Meltere Berordnungen ber romifchen Raifer 87. zeigen uns, bag Stlaven - oft ohne Bormiffen und Buftimmung ihrer herren - bie priefterliche und bifcofliche Burbe zu erlangen wußten. Sie follten biefer Burben entfleibet und in ben Stlavenftand gurudverfett merben. Insbesondere tannte aber ber freie beutsche Dann nichts boberes als ben Rriegsbienft und ohne Erlaubnig bes Ronigs burfte fein Freier in ben geiftlichen Stand treten [Capitular. Carol. M. A. 805 c. 15; bei Walter, Corp. jur. Germ. II, 206]. Auch erschienen bem freien Germanen bie geiftlichen Pflichten als zu drudenb. Go mußte bie Rirche auf bie Leib. eigenen zurudgreifen, um ihren Rlerus baraus zu refrutiren. Ja, viele Bischöfe hielten die Freien absichtlich ferne und nahmen nur Unfreie auf, um einen fügfameren Rlerus zu haben. Schon bie Statuten ber Machener Reichstagefpnobe vom Jahre 817 beflagten mit Chrobegang biefe Ausschlieglichkeit [c. 119. Hefele IV, 11]. Und Rarl b. Gr. befahl ausbrudlich, man

folle in die Aloster- und Domjchulen nicht blos ober lauter Anaben aus bem Stande der Unfreien, sondern auch Freigeborene ausnehmen [Capit. a. 789. Walter l. c. II, 95]. Unter Ludwig dem Frommen gehörten sogar viele Bischöfe dem Stande der "vilissimorum servorum" an [Du Chesne, Script. hist. Franc. II, 279 sqq.]. Die kirchliche Borschrift, daß Unfreie vor Empfang der Weihen frei gelassen werden müßten, blied oft ohne rechtliche Wirkungen für die betreffenden: sie blieden Leibeigene und wurden oft schmählich behandelt, ohne Rücksicht auf ihre geistliche Würde [Agobardus, Archiep. Lugdun. [früher selbst ein Leibeigener] † 804, De privileg. et jure sacerd. c. 11]).

"Nach ber allgemeinen Anschauung der Zeit und den positiven Aussprüchen der beutschen Volksrechte infamirte überdies die Stuse der körperlichen Zücktigung nicht unbedingt 88) und traf bisweilen die höchsten Staatsbeamten und Männer aus den angesehensten Familien 89). Ihre Einführung und sortwährende Anwendung war, wenn auch nicht unmittelbar geboten, so doch gerechtsertigt durch die saktisch bestehenden Verhältnisse und konnte weder der Schre des einzelnen Rlerisers, den sie traf, noch der Würde des ganzen Standes in den Augen des Volkes wesentlichen Eintrag thun. Segenüber der überaus harten und geradezu barbarischen Justiz der weltlichen Gerichte muß die Form, in welcher die Kirche von dieser Strafe Gebrauch machte 890), immerhin eine milde genannt werden und wenn einzelne Bischöse, sei es in gerechtem Eiser oder underechtigter Weise die don der Humanität gezogenen Grenzen überschritten, so handelten sie nicht mehr im Sinne der Kirche und wurden wegen Mißbrauchs der Amtsgewalt unter Androhung von Strasen in die Schranken ihrer Besugnisse zurückgewiesen". —

### § 4. Fortsetzung. Weitere Geschichte biefes Strafmittels.

Verfolgen wir ben Gegenstand auch durch das zweite Jahrtausenb, so sindet sich in der kirchlichen Gesetzgebung lange Zeit hindurch keine wesent-liche Aenderung gegen früher. Das Decretum Gratiani (v. 1145), die Gesetzsssammlung, die für die spätere Rechtsentwicklung so einflußreich war, hatte sasse früheren, die Frage behandelnden Kanones, die wir der Mehrzahl nach bereits angeführt haben, ausgenommen <sup>90</sup>). Auch die Dekretalen Gregor's IX. (1234) bezeichnen die körperliche Züchtigung für jüngere Kleriker als eine allgemein übliche und unbedingt zulässige Strafart <sup>91</sup>).

So war die forperliche Züchtigung gemeinrechtlich sanktionirt, allerdings zunächst und hauptfächlich nur für die Minoriften anwendbar. Indessen wurde die Strafe bald nach dem Erscheinen der genannten Gesethücher auch wieder auf die Majoriften ausgebehnt. Gin Dombekan der Kirche von Rheim Rzuchtigte eigenhandig vor dem versammelten Kapitel

einen fäumigen Archibiakon und erwählten Bischof und dieser nahm die Strafe sogar mit Dank an <sup>92</sup>). Erzbischof O b v v v n R v u e n ließ einen handelsüchtigen Priester auf öffentlicher Kapitelssynode mit Schlägen abstrafen <sup>93</sup>). Sine Synode von T v u r 8 vom Jahre 1282 stellte die gleiche Strafe den Presbytern in Aussicht <sup>94</sup>).

Daß auch in diesem späteren Zeitraum die körperliche Züchtigung gegen Aleriker noch fortbestand und üblich war, kann nicht befremden, wenn wir zunächst einmal die Beschaffenheit der damaligen būrg erlichen Rechtspflegen bilden Strasen noch neue, schrecklichere hinzugesügt hatte 36), gegen die die Prügelstrase für Aleriker als etwas ganz Harmloses erscheinen muß. Und wenn von einzelnen Bischösen erzählt wird, daß sie ihre Untergebenen zu Tode schlagen, blenden oder verstümmeln ließen 30), so sind diese Ausschreitungen eben der persön lich en Rohheit dieser Borgesehten und dem wilden Geiste der Zeit zuzuschreiben und nicht der kirchlichen Gesammtheit zur Schulb anzurechnen. —

Ferner aber ftand bie miffenfchaftliche Bilbung bes Rlerus auch bamals noch auf einer Stufe, welche für die Anwendung von Schlagen und Beitschenhieben tein Sinbernig bilbete. 3mar leifteten bie Dom- und Rlofterfculen, fowie fpater die Univerfitaten Bieles gur Bebung ber Bilbung unter bem Alerus und die Scholaftit ftand in vollfter Bluthe. Im Großen und Bangen aber blieb bie Beiftlichkeit auf einer niederen Stufe ber Beiftesbilbung und unterschieb fich hierin nur wenig von ber Laienwelt. Die Son oben jener Zeiten verlangten erftaunlich Weniges in Bezug auf bas Wiffen bes Rlerus. Es ift taum ju glauben, aber mahr, bag j. B. eine Rölner Synobe vom Jahre 1260 verordnete: "Wir verlangen zwar nicht, daß alle Rleriter burch Gelehrsamkeit fich hervorthun, aber doch muffen alle beim Gottesbienft lefen und fingen tonnen und wer es nicht tann, muß einen Stellvertreter haben". Eine italienische Synobe (von Ravenna) erflärt es für Bewerber um Pfründen und Ranonitate als hinreichend, daß Einer lesen und singen könne, für Kompetenten um Landpfarreien sei es genug, daß fie ein bischen (aliqualiter) lefen konnen. Gin englisches Rongil (von London) schreibt ben Archibiakonen vor, fie follten bei ben Pfarrvifitationen barauf feben, ob ber Pfarrer wenigstens bie Worte bes Ranon und bes Taufritus einigermaßen verftunbe 97).

Entsprechend diesem niederen Bilbungsgrad war auch die Sittlichteit und die Lebensweise eines großen Theiles der damaligen Weltgeistlichen. Es gehört indessen nicht zu unserer Aufgade, ein historisch treues und wahres Gemälde darüber hier zu entrollen. Man denke nur an das Heer der Clerici vagabundi, die auf gut Glück herumzogen und unsägliches Aergerniß gaben. Die Synodalverordnungen jener Zeiten eiserten mit den strasbrohungen gegen die vielgestaltige Berkommenheit der Alerisei. — Zieht man nun neben dem Angesührten auch noch den serneren, im Früheren schon besprochenen Umstand in Rechnung, daß die Geißelung damals als Bußmittel in der Christenheit allgemein im Schwunge war und selbst gekrönte Häupter sich ihr unterzogen 90), so konnte nach all' dem die körperliche Züchtigung in jener Zeit für Alexiker nichts besonders Demüthigendes und Berlehendes in sich schließen. Sie stand im Einklang mit den herrschenden Anschauungen und galt allgemein als ein gottgesälliges, freiwillig oder unfreiwillig übernommenes Mittel, um begangene Sünden und Berbrechen zu sühnen und dasur Genugthuung zu leisten.

Inbeffen kam es boch auch frühzeitig zum Bewußtsein, daß bie körperliche Buchtigung für Beiftliche eine unwürdige Strafe fei. Schon Innoceng III. fprach biefen Gebanten aus und gegenüber bem Detret bes Gratian, welches jene Strafe häufig erwähnt, reben bie Defretalen Gregor's IX. nur noch fehr felten von ihr und laffen an ihre Stelle mehr die Gefängnisstrafe treten. Auch das Tribentinum spricht von der letteren, wie wir gehört haben, bagegen mit keiner Silbe mehr von ber forperlichen Buchtigung für ftraffällige Rleriter. Gleichwohl hielt bie firchliche Gerichtsprazis an ber einmal hergebrachten Strafe immer noch fest. Im Jahre 1562 sah bas Parifer Parlament sich veranlaßt, bie öffentliche Züchtigung der Kleriker zu verbieten und als Mißbrauch der tircilicen Richtergewalt zu bezeichnen, ba fie, öffentlich burch Gentershand vollzogen, öffentlich infamirte 100). Andererfeits bezeugt ber berühmte Ariminalist Jul. Clarus († 1575), daß ihm kein Fall bekannt sei, in welchem die Brügelstrafe (in Italien, "apud nos") gegen eine geistliche Person noch angewendet worden ware und ebenso sei sie in Frantreich im Verschwinden begriffen. Indessen bemerkt er boch, daß, wen n die körperliche Buchtigung wirklich an einem Rletifer noch vorgenommen werben follte, mit Magigung babei zu verfahren fei (moderate exequi); benn ein Bischof, ber einen Kleriker grausam (crudeliter) fustigiren ließe, würde auf zwei Monate von ber Celebrirung ber Meffe suspendirt werden 101).

Die Rechtsprazis in Spanien zur Zeit des Tridentinums und unmittelbar nach demselben lernen wir von dem schon mehrsach angerusenen Ranonisten und Bischof Diaz kennen, der in seiner 1569 erschienenen "Practica criminalis" der "verberatio" ein besonderes Rapitel (c. 125) widmet, dem wir Folgendes entnehmen: "Die körperliche Züchtigung ist mit Recht als eine Art väterlicher Strase für Kleriker von den Canones rezipirt werden. Sie ist geeignet, durch Erregung des Schwerzgefühls zu bessern, ohne das Leben oder die Glieder des Leibes zu gefährden oder zu schädigen. Die Kirche darf den Kleriker sogar öffent lich züchtigen. Der kirchliche-Richter darf aber diese Strase an einem Kleriker nicht durch einen Laien vollziehen

laffen. Somohl ber Pralat, ber einem Laien folches befehlen murbe, als biefer selbst, würden der Extommunikation verfallen. Dagegen darf ein Minorist bie Erefution an einem Majoriften vornehmen. (Spaterbin murbe jeboch bie flagellatio clerici mit besonderer Erlaubnig bes Bischofs vielfach auch durch Laien vorgenommen. Schmalggrueber ermahnt auch, bag bie gur lebenslänglichen ober zeitlichen Baleeren ftrafe verurtheilten, vorher begrabirten Rlerifer von ben Schiffstnechten forperlich gezüchtigt werben burften 102). "Bei ber Fustigation barf jeboch", so beißt es bei Diag weiter, abfichtlich tein Blut vergoffen werben. Anbererfeits mare biefelbe unwirksam und nicht gefürchtet, wenn man zu fanft und schonenb babei zu Werte ginge. Wenn beshalb jufallig auch ein bischen Blut babei fliefit, fo bewirkt bies für ben Richter noch teine Jrregularitat. Bettere murbe nur burch eine Buchtigung "bis jum Tobe" (usque ad necem) infurrirt werben." Diag halt beshalb auch bie Borficht, die, wie er horte, einzelne Richter gebrauchten, für überfluffig, indem fie die zur flagellatio Berurtheilten por ber Exetution mit einem in Bachs getrantten leinernen Gewande bekleiben und barauf bie Streiche ertheilen ließen. Bur Zeit unseres Gemährsmannes Diaz war also die korperliche Züchtigung in Spanien noch an ber Tagesorbnung. - Gin Jahrhundert fpater tonnte aber Birbing († 1679) behaupten, die biesbezüglichen Rirchengesetze feien, namentlich ben Weltgeiftlichen gegenüber, fast überall außer Uebung gekommen (fere in desuetudinem abierunt) 108). Im 18. Jahrhundert ermähnen die Ranonisten die forperliche Buchtigung noch als eine formell zu Recht bestehenbe Strafe, bie aber in praxi nirgends mehr gur Anwendung tomme. Reiffenftuel fagt: "Die verberatio clerici ift nach bem Zeugniß bes Clarus burch lange Bewohnheit nicht mehr im Gebrauch; boch tann fie de jure noch geschehen, wenn nur mit Magigung und ohne Blutvergießen" 104). Som alggrueber erflart fie zwar auch noch für zuläffig, zumal bei Minoriften ober bei recht fcweren Berbrechen, meint aber mit Anderen, ber Richter folle möglichst gang von biefer Strafe abstehen; es stehe ber Rirche besser an, "verbis quam verberibus", mehr burch Worte als burch Schläge, die Kleriker zu züchtigen. Auch die bischöflichen Kurien in Deutschland halten fich ber vorher schon anberwarts bestehenben Praxis angeschloffen; benn es fpreche tein Fall bafür, bag "in unferer Beit biefe Strafe ben Rlerifern noch zugefügt werbe" 106).

Hezw. ihrem thatsächlichen Ausschluß aus der kirchlichen Rechtspraxis angelangt. Ihre faktische, gewohnheitsrechtliche Aushebung. (form ell und bir ekt wurde sie gleich vielen anderen kirchlichen Strasen bis heute noch nicht abgeschafft!), hing indessen auch mit der sortschreitenden Entwickelung der bürger-lichen Justiz und mit der veränderten Stellung und Beschaffenheit des Klerus

felbst zusammen. Während bie Carolina noch schreckliche Beibesftrafen enthielt, machte fich icon bon ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts an ein mächtiger Umschwung im Strafenspftem immer mehr geltenb. Auch bie philosophische Aufklärung jener Zeit machte die Ibeen ber humanität immer fruchtbarer. Die qualifizirte Tobesstrafe verschwindet und die einfache wird auf wenige Delitte beschränkt. Die Freiheitsftrafe wird als menschenwurdigste und zwedmäßigste Strafart anerkannt und zu ihrem Vollzug eine Reform bes Gefängniswesens angestrebt, die heute noch nicht abgeschlossen ist. Die körperliche Züchtigung wird auch vom bürgerlichen Recht immer mehr eingeschränkt und endlich fast ganz beseitigt; benn man lernte einsehen, baß biefelbe nach ber Individualität fehr ungleich wirke, unter Umftanden schwere forperliche Rachtheile bringe, ben Geftraften felten beffere, feine bauernben Einbrude hinterlaffe ober im entgegengesetten Falle ben Beguchtigten ju Ingrimm und Rache reize und ihn, bor fich felbft und Anderen entehrt, jur Berübung neuer Verbrechen treibe und mas bas bebenklichfte fei, auf bas gange Bolt einen verrohenden und demoralifirenden Ginfluß übe 106). —

Solden Anschauungen tonnte auch die Rirche fich nicht verschließen und fie ließ beshalb die körperliche Züchtigung allmählich gang aus der Pragis verschwinden. — Dazu tam aber auch ber erfreuliche stete Fortschritt in ber wiffenfcaftlichen und fittlichen Sebung bes geiftlichen Stanbes. Die Rirche verscharfte und erweiterte feit bem Tribentinum, in richtiger Burbigung ber Ursachen, welche die Reformation vorbereitet, in's Werk gefett und fo raich verbreitet hatten, ihre Forberungen an bas Wiffen und Leben ber für ben Priefterftand heranzuziehenben Perfonen. Die Seminarien, (ba und bort in Berbinbung mit ben Universitäten), murben in Wahrheit Pflangftatten ber Wiffenschaft, ber beruflichen Tüchtigkeit und perfonlichen Tugenb für die Zöglinge und fo erhielt man einen Rlerus, ber in scientifischer und moralischer Sinfict immer mehr in die Bobe tam und ben Anforberungen ber Beit möglichft zu genügen bestrebt mar. Nun stand ber Alerus im Großen und Ganzen anders ba, als in fruberen Zeiten, wo Beift und Wiffen, Tugend und fittliches Streben nur bie Signatur ber Dinbergahl gewesen maren. Run erschien auch bie förperliche Zuchtigung als ebenso unnöthig wie unwürdig und fie verschwand von felbst. Zwar tam fie in ben firchlichen Straf- und Demeritenhäusern gegen obstinate und böswillige Delinquenten noch im vorigen Jahrhundert 107) und nach amtlichen Feststellungen 108) sogar noch in ber ersten Galfte unferes Sahrhunberts in geiftlichen Korrettionshäufern einzelner preußischer Diozesen, wenngleich nur "zur Aufrechterhaltung ber Hausdisziplin", vor. bieselbe grundsätlich und für alle Fälle staatlicherseits untersagt und mit vollem Recht; benn eine Strafe, welche mit ben geläuterten Begriffen einer menschenwurdigen Rechtspflege in bireftem Wiberspruch fteht und beshalb auch aus dem bürgerlichen Gesethuch entsernt wurde, darf auch nicht gegen biejenigen Bürger des Staates, welche Geistliche sind, angewendet werden und der Staat hat die Berechtigung, fie gegen diese verponte Strafe zu schützen und Unrecht auch von ihnen ferne zu halten. —

Die körperliche Züchtigung der Kleriker in den früheren Zeiten hing mit der Leistung der Kirchenduße, sowie mit der Gefängnissftrafe eng zusammen. Schon aus den Briefen Gregor's II. an Leo den Flaurier und Gregor's d. G. an den Bischos Januarius 108) geht hervor, daß der Buße, die in den Decanica oder Catechumena zu leisten war, häusig die "corporalis vindicta", die Geißelung, voranzugehen pflegte.

Aehnlich verordnet Chrobegang ang's Regel für Kanoniker, "die ein größeres Verbrechen begingen, Tobtschlag, Unzucht, Ehebruch, Diebstahl oder Aehnliches", als Einleitung zur Einkerkerung die "körperliche Züchtigung" <sup>110</sup>). Und das bereits mehrsach citirte Concilium Gormanicum vom Jahre 742 verlangt im can. 6, daß der unzüchtige Priester "anteassagellatus et scorticatus", vorher tüchtig gegeißelt und gestäupt und hieraufzweise Bahre eingesperrt werden solle, während am niederen Kleriker dieses Vergehen mit dreimaliger, dem Gesängnis vorausgehender Jüchtigung geahndet werden sollte <sup>111</sup>). Ging somit die körperliche Jüchtigung häusig der Gesängnisstrase voraus, so wurde sie bisweilen auch während der Haft zur Strasschlagen angewendet. Doch scheint dies mehr mißbräuchlich geschen zu sein. In nocenz III. besahl beshalb, strengstens gegen den Bischof Wilhelm von Bath (in England) einzuschreiten, der einen Kleriker in's Gesängnis wersen und darin in seiner Gegenwart bermaßen schlagen ließ, daß er nach einigen Tagen den Geist aufgab <sup>112</sup>.

#### § 5. Die Tortur im Gefängnis für Rleriter.

Die Anwendung der Folter gegen angeklagte und verhaftete Kleriker hat die altere kirchliche Gesetzgebung niemals gedilligt oder gestattet. Der Absche der Kirche gegen die Folter der bürgerlichen Gerichte drückt sich im Kanon 33. der Synode von Auxerre (im J. 578) aus, welcher dem Priester und Diakon sogar verdietet, auch nur den Ort (das trepalium) zu betreten, wo die Angeschuldigten gesoltert würden <sup>118</sup>). Und das dalb nachher (585) abgehaltene Konzil von Macon bedrohte mit Berlust des Amtes alle die Geistlichen, welche in die Gerichtsstätte gingen, um dem peinlichen Berhör oder der Hinchtung eines Berbrechers beizuwohnen <sup>114</sup>). Schon der hl. Am-brosius eines Berbrechers beizuwohnen <sup>114</sup>). Schon der hl. Am-brosius eines Unschwenze übermannt, Bergehen zugeständen, die sie gar nicht begangen hätten. Grausamkeit erpresse oft die Lüge (Nimia severitas extorquet plerumque crudelitate mendacium). Auch Augustinus war ein Gegner der Tortur, wie er auch in dem bereits oben citirten

Briefe an ben Tribun Marcellinus (ep. 159) biefen lobte, bag er bie angeklagten Donatiften nicht durch Folterinftrumente (equuleo [Folterroß], ungulis [Zangen] et flammis), sonbern burch gelindere Mittel zum Geftandniß au bewegen gesucht habe. An einer anderen Stelle 116) bezeichnet er bie Beinigung eines Menfchen, ber unter Umftanben gang unschulbig fein konne, als eine große Ungerechtigkeit; benn baburch werbe bie Doglichkeit geschaffen, bag ein Menfc wegen seiner Unschulb noch Schmerz und Strafe erleiben muffe. - Das Corpus juris canonici enthält nur Weniges über die Folter. Die Stelle in Gratian's Defret, welche bie Tortur ermähnt 117), ift pfeuboifiborischen Ursprungs ("caput Pseudoisidori") und schon beshalb nicht beweistraftig, abgesehen bavon, bag gerabe auch in biefer Stelle mit ben traftigften Ausbruden bas Verfahren migbilligt wirb, welches burch Furcht, Zwang ober Lift ein Geftandnis erpreffen wolle. Betteres folle nicht erzwungen, sonbern freiwillig geschehen (confessio non compulsa, sed spontanea fieri debet). In ben Dekretalen Gregor's IX. wird allerdings in einem Falle 118) bie Anwendung der peinlichen Frage (duris quaestionibus) für ftatthaft erklart; es fteht aber fest, daß dieselbe im fraglichen Falle faktisch gar nicht jur Anwendung ju tommen brauchte, weil bas betreffenbe Bergeben burch bas eigene Geftanbnik bes Schulbigen unzweifelhaft erwiesen marb. - In ben Clementinen ist inbessen die Tortur (tormentis exponere) gegen Gäretiker ohne Unterschied bes Standes für zuläsfig erklärt 119) und zwar mit ben eigenen Borten bes Papftes Clemens V., die in ben Aften bes Rongils von Dienne (1311) fich finden. Allein bas Prozeftverfahren gegen angeschulbigte Reger mar überhaupt ein vom sonstigen gemeinen Rechte abweichenbes, exceptionelles. Der orbentliche firchliche Strafprozeß gestattete bie Folterung grundsäglich nicht.

Thatsachlich aber und trot bieser Rechtslage wurde die Tortur dennoch an vielen Orten auch gegen Kleriker und ohne daß Haresse vorlag, in Anwendung gebracht. Es erscheint diese Thatsache um so unbegreislicher, je mehr sie völlig mit der sonstigen kirchlichen Anschauung und Uedung im Widerspruch stand. Selbst das römische Recht, welches dem kirchlichen bekanntlich in sast allen Stücken zum Bordilde diente, verponte und verbot den Gebrauch der Folter sür Soldaten und freie Civispersonen 120): warum hätte die Kirche nicht auch ihren Dienern, der "sacrae militiae", gegenüber einen gleich humanen und rücksichtsvollen Standpunkt einnehmen sollen? Und war diese blutige Prozedur nicht zugleich auch ein grober Verstoß gegen den milden Geist der alten Kirche, den wir kennen gelernt haben?

Die Ranonisten bis in die neuere Zeit bezeichnen die Folterung angeschulbigter und verhafteter Alerifer als "hodierns praxis curiarum", als eine "tribunalium ecclesiasticorum consuetudo" als firchliche Gerichtspraxis ihrer Zeit. Sie erörtern zunächst sorgfältig die Bedingungen, unter welchen die Alerifer, auch die Briefter, der Tortur unterworfen werden bürften.

Es muffe fich um ein delictum enorme handeln, es mußten mehrere und zwar gewichtige Berbachtsgründe vorliegen und die Betreffenden wegen der That bereits in öffentlichen Berruf (diffamatio) gerathen sein. Die Degrabation des Klerikers por der Folterung wird nicht gerabe für nothwendig erachtet, bagegen sollte er, wenn er die Abzeichen einer höheren firchlichen Burbe trug, berfelben vorher entfleibet werben. Riemals burfte bie Tortur als Strafe, wie es in Ausnahmsfällen nach bem romischen Recht auch an Freien geschehen burfte, sonbern lebiglich zur Eruirung ber Wahrheit in Anwendung gebracht werden. Ferner burfte die Folterung ber Aleriter in teinem Falle eine fo harte und ichmeraliche sein, wie biejenige ber Laien (mitius torquendi quam laici; tortura clericorum non debet esse item saeva, sicut laicorum; non debent supponi aculeis (Stacheln), neu fidiculis (Folterstricke), sed virgis (Authen), seu corrigiatis [Riemen]). Der Richter, ber bas Mak überschritt, verfiel ber Extommunikation. Nach alterem Rechte durfte ferner die Tortur an Alexikern niemals burch Laienhande vorgenommen werden, felbst nicht auf hoberen Befehl. Ein gegentheiliges Berfahren war nur mit papstlicher Genehmigung statthaft. Der Bischof von Mantua 3. B. erbat und erhielt vom Legaten bes Papstes Innocenz VII. die Bollmacht, die Kleriker durch Laien torquiren zu laffen, weil nicht immer eine geeignete ober bazu bereite geiftliche Berfon ju haben war 121). Dagegen war es in fpateren Zeiten allgemein für juläffig erachtet, daß körperliche Strafen gegen Kleriker durch Laien vollzogen wurden: Die Geißelung, die Berhaftung und Ginsperrung, wie nicht minder bie Folterung. Der Bischof ftellte bazu einzelne Personen aus bem Laienstande an und ihre bezüglichen Funktionen wurden nicht mehr als Berletzungen bes geiftlichen "privilegium canonis" betrachtet. Endlich aber war es strengstens und bei schwerer Strafe verboten, die Tortur bis zu dem Grade anzuwenden, baf ber Tob herbeigeführt ober eine bauernbe Berftummelung ober Schmadung ber Gliebmaßen verursacht wurde 122).

### Drittes Hauptstück. Das kirchliche Gefängnis im Gebrauche gegen Laien.

Erstes Rapitel. Die kirchliche Strafgewalt über die Laien im Allgemeinen.

§ 1. Die Rirchenbuße ber Baien.

Die Strafgewall ber Kirche erstreckte sich, wie wir oben S. 251 ff. 1) barge= than haben, auch auf die Laien und wenn bieselbe in erster Linie auch nur fur

bie eigentlich kirchlichen Bergehen zuständig war, so haben wir doch bereits im zweiten Buche dieses Werkes, wo wir den Zweck des bischöflichen Intercessionsrechtes für Verbrecher aller Art aussiührlich besprachen, kennen gelernt, daß die Kirche mit Zustimmung der weltlichen Gewalt späterhin auch die bürgerlichen Vergehen, welche zugleich als Sünden, als Versehlungen gegen die Religion und deren Gebote ausgesaßt wurden, vor ihr Forum zog und mit kirchlichen Strasen belegte. Lettere bildeten den Inhalt der alten Bußdisziplin, durch welche sie nach Zeit, Art und Umfang genau vorgeschrieben waren. Ihr Vollzug wurde von kirchlichen Organen überwacht und kontrolirt. Worin diese Kirchenstrasen (poenitentize) bestanden, wissen wir ebensalls schon aus früher Vorgetragenem<sup>2</sup>).

Die Kirchenbußen wurden Seitens des Staates als ein Aequivalent für die bürgerlichen Strafen angesehen, namentlich nachdem man ihm in den Buß-kanones, welche alle möglichen Verbrechen in's Auge faßten und vielfach an die strafgesehlichen Bestimmungen des römischen Rechts sich anlehnten, völlige Garantie dafür geboten hatte, daß die Verbrecher vom kirchlichen Gerichte die gebührende Strase vollauf empfingen.

Es entstand so ein forum mixtum, ein gemischtes Gericht, für die Berbrechen und Bergehen, für deren strafrechtliche Bersolgung und Aburtheilung sowohl das dürgerliche wie das tirchliche Gericht — letteres namentlich, wenn ersteres säumig war — die Zuständigkeit besaßen.

Die Kirchenbuße der Laien mußte im Anfang gewöhnlich öffentlich vor ber ganzen Gemeinde geleiftet werden. Allein es kam allmählich die Uebung auf, namentlich wenn es sich um geheime Vergehungen handelte, die Buße auch im Geheimen, oft in besonderen kirchlichen Räumen, die wir als die Decanica kennen gelernt haben, verrichten zu lassen. Zene Gerichtsboten (executores litium), welche nach Justinian's Novelle (Nov. 79 c. 3) den Bischöfen zur Bestrasung überwiesen wurden und Laien waren, sollten von denselben in die "Decaneta" (= decanica) zur Erstehung "der gebührenden Kirchenstrasen" eingesperrt werden. Und Gregor d. G., der in seinem oft citirten Schreiben dem Kaiser Leo vorhält, auf welche Art die Bischöfe der Kirche gegen die Verbrecher einschritten, macht keinen Unterschied zwischen Geistlichen und Laien, sondern sagt ganz allgemein: "Wenn Jemand gessündigt hat und seine Schuld bekennt, so verweisen ihn die Vischöse anstatt in's Gesängniß in die Diaconica und Catechumena der Kirche und legen ihm daselbst Bußwerke aus, bis er sich gebessert hat".

Im franklichen Reich wurde die kirchliche Disziplin über die Laien in der Regel gelegentlich der bischöflichen Bisitationsreisen geübt und der Kirche dazu dom Staate der weltliche Arm geliehen. Es geschah dies namentlich auf den sog. Sendgerichten, wo die Berbrechen durch beeidigte Sendzeugen zur Anzeige kamen. Diese waren verpflichtet, Alles kund zu geben.

was in ihrer Semeinbe "wider die zehn Gebote unseres Herrn" gesichehen war. Auch hier umfaßte die kirchliche Gerichtsbarkeit nicht nur die eigentlich kirchlichen Bergehen, sondern auch solche; die, an sich weltlicher Natur, zugleich eine kirchliche Beschaffenheit hatten, wegen des Momentes der Sünde, das in ihnen lag. Als Strasen wurden dann verschiedene und meistens sehr harte Bußübungen auferlegt, die in den damals gebräuchslichen Ponitentialbüchern genau verzeichnet waren 4). —

Auch für bie Laien, die gur Rirchenbufe verurtheilt maren, tam aber allmählich die Verweifung in ein Kloster (detrusio in monasterium) jur Anwendung. Als Grundlage biefer Praxis biente bas weltliche Recht, welches icon fruhzeitig bie Rlofter als Saft- und Buflotale benütte und namentlich Frauenspersonen in bieselben verwies. Es mar bies eine garte Rudficht auf die Ehre der Frauen; benn die öffentliche Kirchenbuße war mit großer Beschämung verbunden und hatte etwas biffamirendes an fich. Zwar kannte die kirchliche Gerichtsbarkeit keinen prinzipiellen Unterschied bes Geschlechts und die Frauen waren ber Disziplin ebenso wie die Manner unterworfen. Gleichwohl fteht fest, daß die Frauen feltener als die Manner gur öffentlichen Bugleistung gezwungen wurden. (Raro mulieres ad publicam poenitentiam cogebantur.) Nach Einigen waren bie Frauen schon in ben älteften Zeiten ganglich und burchweg von ber öffentlichen Rirchenbuße bispenfirt: "im Geheimen weinten und fasteten und verrichteten fie andere Bugwerke". In diesem Sinne faßte man vielfach auch ben 34. Buftanon bes hl. Bafilius auf, ber lautet: "Chebrecherische Beiber, die fromm ihre Schuld bekennen, haben unfere Bater öffentlich bugen zu laffen verboten" (δημοσιεύειν εκώλυσαν οί πατέρες ήμῶν). Inbeffen machen Chprian, Tertullian und altere Ranones biefen Unterschied nicht. Cyprian ) rebet, ohne eine Ausnahme zuzulaffen, von der Rothwendigkeit ber öffentlichen Buße (exomologesis) und Handaussegung (manus impositio), um nach bem Falle Berzeihung und Wieberaufnahme zu erlangen. Dag übrigens die Buße ber Frauen eine öffentliche ober eine geheime gewesen sein: befreit bavon waren fie nicht. Die Synobe von Elvira (in Andaluffen, im Jahre 306) verordnete für grausame Sausfrauen, die ihre Sklavinnen zu Tod peitschten, eine fiebenjährige, für folde, welche ihre Manner ohne Urfache verliegen und fich anderweitig verheiratheten, eine lebenslängliche Buße und eine ebensolche für biejenigen, welche Ruppelei trieben, sich felbst ober ihre Töchter preisgaben 7). Aehnlich enthält ber 21. Kanon ber im Jahre 314 abgehaltenen Spnobe von Anchra (in Galatien) die Strafe einer zehnjährigen, burch alle vorgeschriebenen Stufen hindurchgebenden Kirchenbuße gegen unzüchtige Frauen, welche ihre Leibesfrucht abtrieben ober ihre Rinder töbteten 8). Immerhin ift aus bem Aufsehen, welches burch die öffentliche Bugleiftung einer Frau entstand, zu schließen, daß die Bugbisziplin auf die Ehre und Eigenart des weiblichen Geschlechts Rücksicht nahm und seltener die Oeffentlicht eit der Sühne für die Vergehen besselben verlangte. Hieronymus erzählt?) von Fabiola, einer römischen Matrone, die von ihrem ersten Manne wegen Chebruchs sich getrennt und einen andern geheirathet hatte, nachher aber zur Einsicht gekommen war und Buße that. "Wer sollte es glauben, daß sie nach dem Tode ihres zweiten Mannes in sich ging, den Bußsack anzog, ihre Verirrung öffentlich bekannte (publice kateretur) und vor den Augen der ganzen Stadt Rom am Tage vor Ostern in der Bassissa Lateran in die Reihe der Büßenden sich stellte, mit ausgelöstem Haare, bleichem Antlit, ungewaschen an Hals und Handen?" Fabiola unterzog sich ossenden bieser öffentlichen Bußhandlung freiwillig<sup>10</sup>) und ihr Beispiel war ein selt en es. Wo es anging, ersparte man den Frauen diese Beschämung und ließ sie privatim büßen und dies geschah oft in einem Kloster. —

Bereits Just in ian bestimmte <sup>11</sup>) für ehebrecherischen Frauen lebenstängliche Alost erbuße. Der Mann konnte die Chebrecherin innerhalb der ersten zwei Jahre wieder zu sich nehmen und die Ehe fortsehen; that er dies aber vor Ablauf jener Frist nicht oder starb er inzwischen, so mußte die Frau Nonne werden und auf Lebensdauer im Aloster bleiben. Sermanische Sessehe enthielten Aehnliches <sup>13</sup>).

Im Anschluß an biefes weltliche Recht abnbete auch Gregor b. G. bie Rleischessunden ber Frauen mit & loft er verweisung 18) und behnte lettere bei einzelnen Bergeben auch auf die Manner aus. Die beiben Ralle, in denen er diesermaßen einschritt, zeigen uns aber, daß der Papst als Zweck seiner Maßregel nicht die Einsperrung als solche, eine Freiheitsstrafe, sondern lediglich bie Bugleiftung beabsichtigte und nur aus Rudficht auf ben Stand, die Stellung und das Ansehen ber betreffenden Personlichkeiten die Alosterverweisung anordnete, wodurch dieselben der mit der öffentlichen Bufe verbundenen Beschämung und ihr Stand ber Verachtung entzogen werben follten; ohne Auffehen, fern von den Bliden ber Welt, follten fie im Rlofter ihre Schulb fühnen. In bem einen Falle handelte es fich um einen gewiffen Bonifazius, ben ber Bapft felbst als "vir clarissimus", als einen febr angesehenen Mann, bezeichnet, im zweiten um ben Reffen eines Bifchofs 14). Damit ftimmt auch can. 6. ber Spnobe von Rarbonne (589) überein, welcher beftimmt, bag, wenn ein angefehener Mann aus ber Stabt ("honoratus de civitate") in ein Aloster betrudirt werde, ber Abt ihn behandeln muffe, wie ber Bifchof es vorschreibe 15). - Auch die verschiedenen Bufbucher zeigen als traditionelle Braris vom 7. bis 16. Jahrhundert, baf Laien zur Abbugung beftimmter Bergehen in's Rloft er verwiesen wurben. So mufite 3. B. eine Laie, ber aus habgier falfch geschworen hatte, all' feine Sabe unter bie Armen vertheilen und in einem Alofter fein Leben lang Buge thun. Gleiche Bufe mar für qualifigirten Morb borgeschrieben 16). Die Rlosterwertweisung für Pönitenten findet sich serner im Corpus juris canonici<sup>17</sup>). Endlich verwiesen auch Konzilien beschlüsse verbrecherische Laien in häusigen Fällen zur Bußleistung in ein Kloster. Die Synode von Altheim z. B. (bei Nördlingen) vom Jahre 916 im can. 24: "Wer an seinen Bischof tüdisch hand anlegt, eine Kirche verwüstet oder anzündet, einen Mönchen oder Priester tödtet oder auf das Verderben des Königs sinnt u. dal. m., muß Zeitlebens in einem Kloster Buße thun" 18).

#### § 2. Die Laien im firchlichen Gefängnis.

Aus ähnlichen Gründen wie für die Aleriker 18) kam die Alosterverweisung auch für die Laien allmählich außer Nebung. Seit dem neunten Jahrhundert sinden wir die Einkerkerung als Strafe für kirchlich abgeurtheilte Laien. Die Synode von Touch [Conc. Tullense] vom Jahre 860 verhängte im Kanon 2. über "Wittwen, welche in ihren Häusern ausschweisend leben oder sogar ihre Töchter als Konkubinen preisgeben", die lebenslängliche Bußleistung im Gefängnis (ad finem vitae in ergastulis retrusae poenitentiam agant) 20). Die englische Reichstagssynode von Gratley (Conc. Gratelean.) vom Jahre 928 bestimmte als Strafe für Zauberei und Falschmünzerei 120 Tage Gesängnis 21).

In Frankreich kam Seitens ber bischöflichen Gerichte die Berurtheilung verbrecherischer Laien zu längerem ober kürzerem Gefängnis häusig vor. Insbesondere wurden Diebe und Körperverleher mit Kerker bestraft <sup>22</sup>). Mabil-lon <sup>28</sup>) erzählt einen Fall, wo ein gewisser Katbertus, der seine Mutter geschlagen hatte, vom Erzbischof von Sens in's Gefängnis geworsen wurde, in welchem er drei Jahre hindurch die "Squalores" ertrug und dann erst entlassen wurde, als er daran war, vor Hunger und Elend zu sterben. — In Italien waren die bischöslichen Kerker oft angefüllt mit Hezen, Gotteslästerern, Kehern, Ehebrechern und sonstigen Uebelthätern. Theils war es Untersuchungshaft, welcher eine andere Strafart solgte oder es war eigentliche Strafaft<sup>24</sup>).

Die älteren Kanonisten behandeln auf Grund des geltenden Rechts die Gefängnisstrase für Laien als etwas ganz Selbstverständliches. Fagnani (in lib. V. tit. 37.) beantwortet die Frage, ob Laien wegen kirchlich abgeurtheilter Kriminalvergehen eingekerkert werden dürsten, mit unbedingtem "Ja" und bringt dafür eine Reihe von Beweisstellen. Ebenso verzeichnen Reifsenstuel und Schmalzgrueber unter jeweiliger Berufung auf das kirchliche Gesehduch eine Menge von Vergehen, welche auch an Laien mit Gesängnisstrase geahndet wurden. Es werden als solche u. A. angeführt: Die rechtswidrige Aneignung von Kirchengütern (usurpatio bonorum ecclesiae), woraus lebenslängliches Exil oder Gesängnis stand; serner Säressie, über welches Verbrechen nebst seiner strasprozessualischen Behandlung wir

unten uns noch ausführlicher verbreiten werben, Sakrilegium, Zauberei, Chebruch, Rothzucht, Falfcmunzerei26).

Enblich liefern uns auch bie Bugbucher ber Rirche hinlangliche Belege für bie Anwendung ber Gefängnisftrafe gegen Saien - jum 3mede ber Bußleiftung 36). Das "Poenitentiale Valicellanum II.", welches zum Theil sehr alte Bußkanones wieder erneuert und in die Disziplin der Kirche bes fiebenten und achten Jahrhunderts einen Ginblid gewährt, bedroht im can. 53. die Berrather, welche ein Raftell ober eine Stadt bem Feinde überliefern, mit lebenslänglichem Rerter, worin fie, nach Bertheilung ihrer Güter unter bie Armen, nach Rraften Bufe thun follen 27). Das bem 13. Jahrhundert angehörige, aber die kirchliche Disziplin feit dem neunten Jahrhunbert wiebergebende "Poenitentiale Valicellanum III." (eine Handschrift aus ber Bibliotheca Valicellana in Rom) stellt u. A. auch die Bufporfchriften ber alten Bater, Rongilien und Papfte für bas Berbrechen bes Morbes zusammen und ba wird als Berordnung bes Papftes Melciabes († 314), sowie bes Rongils von Tribur (a. 895 can. 54 ff.)28) folgendes angegeben: "Wer freiwillig einen Menschen tobtet, foll 40 Tage ununterbrochen Tag und Nacht nahe bei ber Rirche, (mo meiftens bie bischöflichen Gefängniffe fich befanden), eingesperrt werben (juxta ecclesiam inclusus sit), barfuß, in leinenen Rleibern, ohne hofen und mahrend biefer 40 Tage barf er nichts genießen als nur Waffer und Brob. Auf bem blogen Boben foll er figen und bom Boben foll er nehmen, mas ihm gereicht wirb, ohne Tifch, bochftens auf einer tleinen Dece. Tag und Racht rufe er bie Barmherzigkeit Gottes an. Dit keinem anderen Chriften, auch nicht mit anderen Buffern, barf er verkehren ober Speise und Trank mit ihnen theilen. In Burbigung ber perfonlichen Gigenschaften ober wegen großer Schwäche fei ihm jeboch aus Mitleid geftattet, an ben Sonntagen und Sauptfesten ober auch am Donnerstag, nach Gutbunten bes Bugpriefters, etwas Bein, Obst, Fische, Gemuse ohne Rase, auch etwas Rleisch zu genießen. Und nur wenn die äußerste Noth es gebietet, gewähre ihm das Erbarmen warmere Rleibung und ein befferes Lager. Nach Ablauf ber 40 Tage und Nächte masche er fich, ziehe feine Rleiber und Schuhe an, ichneibe fich haare und Ragel und ftelle fich fobann an der Thure ber Rirche bem Bischof vor". In bemselben Bonitentiale wird unter Berufung auf Defrete bes Bapftes Nicolaus († 867), ber wieberum auf seinen Borganger Delchiabes fich ftütt, über benjenigen, ber Berwandte ober einen Rleriker töbtet, einjährige bezw. vierzigtägige Einkerkerung (ante fores ecclesiae) verhängt, worauf bann die auf viele Jahre sich erftredende und die fammtlichen Grade durchlaufende Rirchenbufe zu folgen hatte.

Interessant ist in biesen Bußvorschriften die eingehende Beschreibung des Bollzuges der Gefängnisstrafe bezüglich der Einzelheiten der Rahrung, Aleidung, des Lagers 2c. Das Gefängnis bildete, wie diese Kanones zeigen, häufig

bie Einleitung ober Borbereitung ber Kirchenbuße. Auch in der Chrobegang'schen Regel tritt diese Bebeutung der Einkerkerung zu Tag: "nach der Befreiung aus dem Kerker mußte nach dem Ermessen des Bischofs noch die öffentliche Buße geleistet werden"29). Das vorausgehende einsame Sefängnis sollte den Bußeiser des Berbrechers weden und sein Berhalten darin für den Bischof einen Anhalt zur Festsehung oder Ausmessung der solgenden Kirchenbuße bilden. Sefängnisstrase und Bußdisziplin standen somit in engem Zusammenhang, wie überhaupt Buße und Besserung den Grundgedanken, das Leitmotiv des ganzen kirchlichen Straswesens bildeten. Und selbst wenn lebenslänglicher Kerker verhängt wurde, so war der Hauptzweck nicht Sühne und Bein, sondern die Sicherung der für nothwendig erachteten Bußleistung.

Die firchlichen Gefangniffe für Laien waren die nämlichen wie für die Aleriter, ihre Behandlung barin aber vielfach eine hartere als diejenige ber Geiftlichen.

Mit ber allmählichen Einschräntung und bem endlichen Aufhören ber firchlichen Strafgerichtsbarteit über bie Laien in burgerlichen Rriminalfachen verschwand ihnen gegenüber auch bie kirchliche Gefängnisstrafe. Rach einer Bemertung bes mehr erwähnten italienischen Ariminaliften Jul. Clarus 80) hat man zu feiner Zeit angefangen, in ber Anwendung ber Gefängnisftrafe gegen Baien kirchlicherseits fparfam und vorsichtig zu Werke zu geben und insbesondere ertlärte berfelbe Gemahrsmann es für burchaus unzuläffig, bag firchliche Richter einen Baien zu lebenslänglichem Rerter verurtheilen burften, ausgenommen ben fall ber barefie. Die ftaatliche Gerichtshoheit machte in allen Lanbern ben firchlichen Gerichten immer mehr ben Boben ftreitig. Auch tam, querft in Frankreich, fpater auch in Deutschland, ber firchlicherseits niemals anerkannte sogenannte Recursus ab abusu (l'appel comme d'abus) auf, welcher u. A. auch ber Anwendung forperlicher Strafen Seitens ber Rirche eine Schranke fette. Schlieflich murbe bie bezügliche Rechtsentwidelung bamit abgeschloffen, bag bie firchliche Strafgewalt über Laien nur noch bei rein firchlichen Bergeben ftaatlicherseits gebulbet ift und bie Rirche hierwegen auch nur rein firchliche Strafen (Exfommunitation, Berfagung ber Saframente ober bes firchlichen Begrabniffes) verhangen barf, bie aber teinerlei birette bürgerliche Folgen nach fich ziehen 81).

### 3 weites Rapitel. Das kirchliche Inquisitionsgefängnis.

§ 1. Das kirchliche Inquisitionsgericht. Seine Geschichte.

Eine eigenthumiiche, vom gemeinüblichen firchlichen Strafverfahren abweichenbe Rechtspragis hat sich im Laufe ber Zeit gegenüber bem "Berbrechen" ber Haresie ausgestaltet. Hier kommen sowohl Aleriter als Laien, lettere aber in weitaus größerer Zahl, in Betracht, weshalb wir in biesem Kapitel unserer Studien, unter vorzüglicher Berücksichtigung der dabei eine wichtige Rolle spielenden Untersuchungs- und Strafhaft, die strafrechtliche Behandlung der Haretiter erörtern wollen, nachdem wir schon früher im zweiten Buch (1. Abtheilung, 5. Kap. I. 3a, S. 113 ff.) diese Frage gestreift haben.

Die Barefie galt als bas fdwerfte Bergeben, beffen ein Chrift fic schuldig machen konnte, felbft bie Gobendienerei nicht ausgenommen. Der hl. Chprian 82) ift ber Anficht, bie Sunbe ber Barefie fei großer als bie Berleugnung Chrifti in ben Berfolgungen; benn hier habe außerer 3mang ben Fehltritt veranlaßt, bort sei es ber freie Wille, ber im Berbrechen vorfatlich verharre. Andere Sunder ichaben fiberbies nur fich felbft, ber haretifer aber ziehe Biele in's Berberben. Die Barefie erschien als vermeffener Angriff auf bie vom Stifter ber Beilsanftalt gewollte Lehreinheit, somit auf ben Beftand ber Rirche in ihrem innerften Wefen. Die Rirche mußte beshalb gegen fie einschreiten, wenn fie nicht ihren eigenen Begriff als Bewahrerin ber gottlichen Behre vernichten wollte. Schon die Apostel untersagten ben Chriften megen ber Gefahr ber Berführung ben außeren Berfehr mit Saretitern (Tit. 8, 10, 11, II Joh. 10. 11). In ber alten Rirche hatten bie Bischofe bie Pflicht, gegen bie Reger mit firchlichen Strafen vorzugehen. Bektere bestanben neben ber üblichen Rirchenbuße besonders in ber Extommunitation 38). Erftere traf bie reuigen, lettere bie hartnädigen Reber. Aeußere und bürgerliche Strafen, Gewalt ober 3mang galten für unerlaubt; hauptfächlich Belehrung und Ermahnung, überhaupt nur geiftige Mittel burften zum Zwede ber Bekehrung in Anwendung gebracht werden. Das Verbot bes Bertehrs mit Regern war lediglich eine Borfichtsmaßregel zum Schut gegen verberbliche Einfluffe. Anders wurde die Sache, als Conftantin b. Gr. Staat und Rirche in Verbindung gebracht und ersterem driftliche Einrichtungen und Grundlagen gegeben hatte. Jest erfchien bie Barefie zugleich als Berbrechen gegen ben Staat und ben Kaiser, als ben Schüher und weltlicen Arm ber Kirche, als ben "έπίσχοπος των έξω", ben Bischof für ihre äußeren Angelegenheiten, welcher sich beshalb für verpflichtet erachtete, bie ber Rirche mit Gefahr brohenden haretiter unschablich zu machen. Gewöhnlich geschah bies burch Berbannung. Sartere Strafen als lettere murben zuerst von den Arianern, als ihre Anhänger Konftantius und Valens auf bem Throne fagen, gegen bie Ratholiken verhängt. Durch Konftantius kam Ginterterung, burch Balens Erfäufung ber Orthoboren in Uebung 84) und in allen den germanischen Ländern, wo der Arianismus die Herrschaft hatte, haben beren Fürsten solch' blutige Gewaltthat gegen die Andersglaubigen geübt.

Auf tatholischer Seite wurden zwar verschiedene strenge Strafen gegen Krauk, Im Kerter. 21

bie Haretiker von den Kaisern in den Strastoder aufgenommen, auch die Todes strase ihnen darin angedroht so). Auch wurden die staatlichen Behörden angewiesen, eigene Inquisitoren und Ankläger aufzustellen, welche die aufgespürten Hartiker vor die kaiserlichen Gerichte zu bringen hatten. Indessen wollten die Kaiser mit diesen horten Strasbestimmungen mehr abschrecken und Furcht einjagen, als dieselben, insbesondere die Todesstrase, vollzogen wissen. Lehteres versichert der Geschichtsschreiber Sozomenus ausedrückich vom Kaiser Theodosius. Er habe seine Unterthanen nur schrecken wollen, um sie zur Rückehr in die Kirche zu veranlassen).

Erstmals tam ber Vollzug ber Tobesstrase gegen haretiter im Jahre 385 por, wo ber Raifer Magimus zu Trier die Saupter ber Priscillianiften hinrichten ließ. Wir haben aber bereits an ber Gingangs biefes Paragraphen citirten Stelle gehört, welchen Sturm ber Entruftung biefe taiferliche Blutthat in ber gangen Rirche bamals hervorrief. Die nachfolgenben Jahrhunderte bieten fein einziges Beifpiel einer folden Sinrichtung. Die Bifcofe machten gemäß ber firchlichen Borichrift über ber Reinheit bes Glaubens ihrer Diogefanen und ichritten gegen Reger lebiglich mit ben ermahnten Rirchenftrafen ein. Selbst als Gregor VII. seine theofratische Staatsibee burch bie Bereinigung aller Bolter bes Abenblanbes zu einem Bunbe, beffen Protettor im Ramen Gottes ber Papft fein follte, ju verwirklichen ftrebte und bafur einen großen Unhang unter ben Bischöfen und Theologen gewann, als im Lichte biefer 3bee bie Sarefie jugleich als Majeftatsbeleibigung, als Emporung gegen ben himmlischen Ronig bes theotratischen Bunbes erschien, sprachen fic gleichwohl bie meiften mittelalterlichen Rirchenlehrer, g. B. ber hl. Bernharb, gegen die Tobesstrafe ber haretiter aus 87). Dagegen hat Thomas von Aquin biefe Strafart vertheibigt: ber unverbefferliche Reger muffe extommunizirt und ber weltlichen Gewalt zur Unschädlichmachung burch ben Tob überliefert werben; benn er fei folimmer als ein Falschmunger 88).

Besondere Glaubensgerichte entstanden aber erst mährend und in Folge der großen Wirren, welche durch die im 12. und 13. Jahrhundert wie Pilze aus dem Boden fast überall im Abendlande, insbesondere im südelichen Frankreich, auftauchenden Sekten hervorgerusen wurden. Rachdem vorher schon mehrere Konzilien 80) scharfe Maßregeln gegen die Retzer erlassen und den Bischsen jährliche Inquisitionsreisen in ihren Sprengeln zur Pslicht gemacht hatten, wurden auf der großen Spnode von Toulouse im Jahre 1229 (unter Gregor IX.) die ersten eigentlichen Inquisitionsanstalten (Rehersgerichte) in's Leben gerusen 40). Hier wurde in den ersten 15 Kapiteln eine bestimmte Form der dischsen Inquisition ausgeprägt und diese zu einem eigentlichen Tribunal erhoben. Die ertheilten Vorschriften sür die "inquisitores haereticae pravitatis", welche die Ausrottung der Häresse wie nicht minder die Wiederherstellung des Friedens und der Ordnung in Süd-

frankreich bezweckten, waren ihrem wefentlichen Inhalt nach folgenbe: Die Bischöfe follen in jedem Pfarrsprengel einen Priefter nebst zwei ober brei rechtschaffenen Laien beeibigen, daß fie getreu und fleißig ben Haretikern nachspürten, die Saufer burchsuchten und die aufgefundenen Reger bem Bischof und bem herrn bes Orts ober beffen Bailivs (weltlichen Beamten) anzeigten, bamit sie gehörig gestraft murben. Die Aebte und bie Grundherren sind bagu in gleicher Beise verpflichtet. In den Ortschaften, Saufern und Balbern muffen die Reger aufgesucht, ihre Schlupswinkel zerstört werden. Wer einen Reger wiffentlich verbirgt, foll sein Besithum verlieren. Das Haus, in welchem ein Reger angetroffen wirb, foll zerstört werben. Auch ber nachläffige Bailiv foll seine Guter und sein Amt verlieren. Damit tein Unschulbiger bestraft ober verläumbet wirb, barf nie eine Strafe eintreten, bevor nicht ber Bischof ober fein Rommiffar ben Angeklagten ber Sarefie für schuldig erkannt hat. Solche, die freiwillig von der Rekerei zurücktreten. follen in einem rechtgläubigen Orte fich nieberlaffen, auf ihrer Rleibung amei verschiedenfarbige Rreuze tragen und kein öffentliches Amt erhalten, bevor fie nicht burch ben Papft ober feinen Legaten nach Bollenbnng ihrer Buge feierlich wieder in die Kirche aufgenommen find. Kapitel 11. der Vorschriften lautet: "Die nur aus Furcht, nicht aus freiem Willen von ber Jrrlehre gur Rirche zurücktreten, sollen vom Bischof in haft gehalten werben, bamit fie Riemanden anfteden. Wer aber in ben Befit ber Guter berfelben tommt, muß nach Anordnung bes Bralaten für ihre Beburfniffe forgen. Befagen fie nichts, fo muß ber Pralat aus firchlichen Mitteln für fie forgen." Ferner muffen alle Mannespersonen bom 14., alle Weibspersonen vom 12. Lebens= jahr an schwören, bem Glauben treu zu sein und die Reger ber Obrigkeit anzuzeigen und biefer Gib muffe alle zwei Jahre erneuert werben. Wer nicht dreimal im Jahre, auf Weihnachten, Oftern und Pfingsten, beichte und tom= munizire, folle ber harefie für verbächtig erachtet werben. Laien follen (vorberhand) keine Bibel mehr besitzen, mit Ausnahme des Psalteriums. Rein der Saresie Berbächtiger ober Ueberwiesener barf mehr Arat sein u. f. w.

So hat bemnach biese Synobe von Toulouse die kirchliche Jnquisition organisirt. Es waren aber nach dem Borgange des altherkömmslichen Versahrens gegen Häretiker immer noch bischöfliche Gerichte. Um jedoch die Bischöse vor der Bersuchung zu schützen, gegen ihre Unhänger und Freunde schonende Rücksicht zu tragen, bestimmte derselbe Papst Gregor IX. stremde Mönche, besonders Dominikaner (vom Bolke hierwegen "Dominicanes" genannt), zu papstlichen Inquisitoren (1232). Innocenz IV. übertrug sodann dem Dominikanerorden mit Breve vom Jahre 1248 förmlich das ganze Inquisitionsgeschäft: "Da die Dominikaner gleichsam von der Borsehung ihm zu Gehülsen in Ausrottung der Häresie gegeben worden seien und er ihre Tüchtigkeit kennen gekernt habe, so sei er entschossen, ihnen

bieses Amt specialiter zu übertragen". Nun gab es balb in allen Didzesen solde Inquisitoren mit eigenem Tribunal. Die Inquisition war ein papsteliches Institut geworben, unabhängig von der bischösslichen Jurisdiction und selbst die Bischöse waren ihm unterstellt. Doch schon balb nach der Entstehung erhoben sich alle Klassen der Gesellschaft, um diesem Institut die Existenz streitig zu machen. Auch die Bischöse sahen in ihm eine Beschränkung ihrer ordnungsmäßigen kanonischen Jurisdiktion. Trozdem erhielt diese Inquisition durch eine Reihe von Päpsten (Alexander IV., Clemens IV., Gregor X und Nicolaus IV.) eine immense Wassenrüftung gegen alle ihre Gegner, so daß sie später, wenn es galt, selbst den Päpsten bisweilen Troz bieten konnte.

Es würde zu weit führen, wollten wir hier die Geschichte der kirchlichen Inquifition burch die folgenden Zeiten durchgeben. Chenfo fteht es uns hier nicht zu, das ganze Inftitut im Lichte jener Zeiten, wo weltliche und geistliche Macht so eng jufammengingen, naber ju beurtheilen. Rirchliche und profane Gefchichtsfcreiber geben barüber einem Jeben erschöpfenben Aufschluß. Die Staatsgewalt fah in der Inquifition gar häufig ein erwünschtes Mittel zur hebung und Starkung ihrer eigenen Macht und Stellung und zur Bernichtung ihrer Feinde, wie es benn auch ber gewiß nicht bigotte Raifer Friedrich II. gewesen ift, ber wiederholt, erstmals im Jahre 1231, die Tobesftrafe wiber die Reger in seinen Ländern aussprach. Auch Ludwig IX. sanktionirte die Blutgesetze gegen bie Reger und icarfte ben weltlichen Beborben bie punttliche Bollgiehung ber verfügten Strafen ein. In Spanien, Frankreich, Italien (1), Deutschland, in den neuentdeckten Erbtheilen, kurz allüberall übte das Inquifitionsgericht, vielfach Sand in Sand mit bem Brachium saeculare, mit ber Staatsgewalt, seine Thatigkeit aus. In England hat aber die Inquifition, abgefeben von ber turgen Regierung ber "blutigen" Maria, feinen Boben gefunden. Aus Deutschlanb41a, wo bas Bolt fich die Inquifition ebenfalls nur ungerne gefallen ließ, wo ber übereifrige bekannte Inquisitor Conrab von Marburg 1238 von ergrimmten Bauern einfach erschlagen wurde, verschwand fie allmählich nach der Reformation. In Stalien wurde fie endgiltig erft im Jahre 1859 beseitigt. Als papstliche Beborbe besteht aber immersort die "Congregatio Romanae et universalis inquisitionis" jur Berfolgung ber Delifte gegen ben Glauben.

Die Todesstrase für "Rezer" war inbessen nicht der Inquisition allein eigen, sondern damals allen Ländern und Konsessionen gemein. Dessen ist Michael Servet Zeuge, von dem schon im Jahre 1531 der bekannte Resormator Buzer auf öffentlicher Kanzel zu Straßburg sagte, er verdiene wegen seiner Schrift gegen die Trinität den schmählichsten Tod 42). Dieser Ansicht huldigte auch Calvin, als er zwei Dezennien später den genannten "Rezer" Servet am 27. Oktober 1553 zu Genf an langsamem Feuer qual-

voll verbrennen ließ. Bur Rechtfertigung beffen verfaßte ber "große Reformator" seine Schrift: "Fidelis expositio errorum M. Serveti et brevis eorum refutatio, ubi docetur, jure gladii haereticos esse coërcendos". Unb ber "fanfte" Melanchthon ichrieb hieruber an Calbin: "Ich habe beine Schrift gelesen . . . . . und ftimme ganz mit beinem Urtheil überein. 3ch bestätige, daß euere Obrigkeit gerecht gehandelt hat, daß fie ben blasphemifchen Menichen (Servet) nach ordnungsmäßiger Untersuchung hinrichten lieg" 48). Bekannt ift ferner, bag auch Calvin's Schüler und Rachfolger Beza eine Schrift: "De haereticis a magistratu civili puniendis" verfaßte, baß außer Servet auch gar viele Andere fich überzeugen konnten, wie in der protestantischen Rirche jener Zeit feine milbere Inquisition als in ber tatholischen berrichte 44). Unter ber "jungfraulichen" Ronigin Elisabeth von England widerfuhr den Ratholiken und insbesondere den katholischen Priestern bie grausamste Behandlung. So wurde ihnen, mahrend fie noch lebend am Galgen hingen, ber Leib aufgeschnitten und ihre Eingeweibe bor ihren eigenen Augen verbrannt 45). Auf Zwingli's Beranlaffung wurde ber Wiebertaufer Felix Manz erfäuft ("qui mergunt, mergantur") und Luther selbst suchte bie Tobesftrafe gegen bie "Baretiter" ju rechtfertigen 46). In Schweben that fich Guftav Abolf, ber erft fürzlich auch in Deutschland burch Jubilaumsfefte mit Begeisterung gefeierte "Glaubenshelb", burch blutige Glaubenstyrannei hervor. Güterkonfiskation, Landesverweisung, Folter und Todesstrafe wurden auf bas Betenntnig bes tatholischen Glaubens gesett, nachbem ber Ronig ben Reichstag von Derebro 1617 für feine Berfolgungspolitit gewonnen hatte. So wurde bemnach in jenen Zeiten überall, "intra et extra muros" — gefündigt und die blutburftige Bertegerung beruhte auf völliger Gegenfeitigkeit!

# § 2. Die Untersuchungsgefangenen ber firchlichen Inquisition.

Ricolaus Chmericus (Ehmerich), geboren 1320 zu Gerona in Cata- lonien, im Jahre 1356 von Junocenz VI. zum Generalinquisitor für Castilien und Arraganien ernannt, gestorben 1399, versaßte ein "Directorium inquisitorum" <sup>47</sup>). Der römische Kurialist Francesco Pegna schrieb einen Rommentar bazu <sup>48</sup>) und bieses Wert bilbete ben Fundamental-Strassober der Inquisition vom Zeitpunkt seiner Veröffentlichung ab. Der erste Theil handelt von den Lehren des Glaubens; im zweiten ist die Rede von den Strasen, welche die Häretier nach dem kanonischem Recht und den päpstlichen Verordnungen verdienen, weiter vom Wesen der Rezerei und des bloßen Jrrthums, von den verschiedenen Häressen im Cinzelnen, von den Personen, die der Inquisition unterworsen sind, sowie von den einzelnen, zur Rompetenz der letzteren gehörigen Verbrechen. Der dritte Theil enthält eine Anweisung

über das Prozestersahren vor dem Inquisitionsgericht und setzt auseinander, welche Vorrechte und Vollmachten den Beamten des hl. "Offiziums" (dies ist der technische Name für das Glaubensgericht, des "sant' ufficio") zur Seite stehen, was von den Zeugen gefordert oder denselben gewährt werden muß, endlich wie es mit den Schuldigen dei der Vollstreckung des über sie gefällten Urtheils zu halten sei. — An der Hand dieses dritten Theils ist es leicht, in den Geist des ganzen Instituts einzudringen. Wir entnehmen demselben für unsere Zwecke solgendes:

Am häufigsten diente das Gefängnis zum Vollzug der Untersuchungshaft. Auf brei Wegen konnte bas Prozeftverfahren gegen bie ber harefie Berbachtigen eingeleitet werben: burch Antlage beim hl. Offizium, burch Denunziation bei bemselben und durch Nachforschungen. War begrundeter Berbacht vorhanden, fo erfolgte die Berhaftung und bie Unterfuchung. Clemens V. gab nun auf bem Konzil zu Bienne eine einschlägige Berordnung 49), welche lautet: "Zur Ehre Gottes und zur Ausbreitung feines hl. Glaubens und zu erfolgreicheren Wirksamkeit bes hl. Offiziums follen und burfen die Diözesanbischöfe und die vom apostolischen Stuhle bestellten Inquisitoren, abthuend alle fleischliche Liebe, allen haß und alle Furcht und frei von Gewinnsucht, aus eigener Machtvollkommenheit die Reger vorladen, fest= nehmen, gefangen halten und sicher verwahren lassen. Sie sollen ihnen nach Befinden auch eiserne Handschellen und Fußketten anlegen. Einen angeschulbigten Reger aber in einen ftrengen und engen Rerter ein= schließen (duro tradere carceri et arcto), ber mehr einer Strafe als einer blogen Sicherungshaft gleichkame, ober ihn ben Folterqualen überliefern ober jur Berurtheilung ichreiten barf ber Bifchof ober fein Offizial nicht ohne ben Inquifitor und ber Inquifitor nicht ohne jenen. Gie muffen vielmehr zusammenwirken und wenigstens einer bem anderen bie schriftliche Vollmacht geben, für sich allein vorzugehen. — Weil aber bezüglich ber Bewachung ber Repergefängnisse (carcerum haereticalium), welche ba und bort im Bolksmunde auch muri (wortlich "bie Mauern") heißen, viele Unredlichkeiten und Berrathereien vortommen, fo beschließen wir fürforglich, bag jeber berartige Kerker, ben ber Bischof mit bem Inqusitor gemeinschaftlich benühen foll, zwei Obermarter (custodes principales) habe, zuverläffige, verschwiegene, fleißige und treue Manner. Den einen ernennt und unterhalt ber Bischof, ben anbern ber Inquisitor. Jeber von ihnen barf noch einen tüchtigen und treuen Gehilfen haben. Für jedes Gemach des Kerkers muffen zwei verschiedene Schlöffer und Schlüffel gefertigt werben. Jeder Oberwarter benütt einen davon bezw. gibt ihn seinem Gehilfen, wenn biefer ben Befangenen Etwas verabreichen muß. Fernerhin aber follen biefe Warter vor Antritt ihres Dienstes bem Bischof und bem Inquisitor eiblich versprechen, in der Bewachung ber Gefangenen allen Fleiß und alle Sorgfalt getreulich

zuwenden. Auch follen fie fcmoren, daß keiner von ihnen mit einem Gengenen allein und im Geheimen rebe, ohne bag ber andere Warter es uch hört; ebenjo bag fie bie Berpflegung, welche bie Gefangenen nach allmeiner Berordnung erhalten, ober die ihnen von Eltern, Freunden ober inderen Gläubigern gereicht wirb, — was ber Bischof ober ber Inquisitor -uter Umftanben unterfagen tann -, ehrlich und ohne Berfurgung ihnen veribfolgen und nichts unterschlagen ober veruntreuen. Den nämlichen Diensteib ind por ben nämlichen Berfonen follen auch die Gehilfen ber Befangenmarter vor ihrer Anftellung ablegen. Und weil haufig bie Bifcofe ihre eigenen Rerter haben, die nicht auch den Inquisitoren unterfteben, fo befehlen wir auf bas Strengfte, bag auch bie Warter und bie Wartergehilfen biefer bifchoflichen Gefängniffe bor ben Inquisitoren ober beren Stellbertretern einen abntichen Gib leiften bezüglich ber Bewachung folder Berfonen, bie megen Sarefie vom Bischof barin gefangen gehalten werben. Auch die Rotare und sonstigen Beamten ber Inquifition follen für biefen Dienft besonders eiblich verpflichtet werben. So wichtig es aber ift, Alles zu thun, was zur Ausrottung ber Reherei nothwendig ift, so sündhaft und verdammungswürdig ist es aber auch, wenn man Unichulbigen boswillig biefes Berbrechen guschreibt. Deshalb befehlen wir den Bijchofen, ben Inquifitoren und ihren Stellvertretern in Rraft des hl. Gehorsams und unter Androhung des ewigen Fluches, daß sie jo vorfichtig, gründlich und prompt gegen bie ber Barefie Berbachtigen ober in ben Ruf berfelben Gefommenen verfahren, baß fie Riemanden eine folche Matel boshafter ober hinterliftiger Beife anhängen. Wenn fie aus haß, Bunft ober Liebe, aus Geminnsucht ober Gigennut gegen bie Gerechtigkeit und gegen ihr Gewiffen es unterlaffen murben, gegen Jemanben einzuschreiten gegen ben boch wegen bes fraglichen Berbrechens eingeschritten werben follte, ober wenn fie aus ben gleichen Beweggrunden ungerechter Beife Jemanden bes Berbrechens für schuldig erklärten und überdies sich noch herausnahmen ihn irgendwie zu qualen, fo murben außer anberen Strafen, bie nach bem Grabe ihrer Schulb über fie ju verhängen maren, ber Bifchof ober ber Obere die Strafe ber Amtsentsehung auf brei Jahre, die Andern die Strafe der Extommunitation ipso facto infurriren. Bon dieser Extommunitation fönnten fie nur burch ben römischen Papft absolvirt werben, mit Ausnahme bes articulus mortis (ber außersten Tobesgefahr), wo sie aber nur nach vorausgegangener Genugthuung bie Lossprechung erlangen tonnten. Alle übrigen Berordnungen unserer Borganger über bas Amt ber Inquisition werben, sofern diefelben Gegenwärtigem nicht entgegenstehen, mit Genehmigung des Ronzils (von Bienne) für rechtsträftig fortbestebenb ertlart".

Wie ersichtlich, hat diese papstliche Berordnung nur die wegen Harstein Untersuch ung stehenden Gefangenen im Auge, ahnlich wie die frühere bes Papstes Bonifacius VIII., der allen geiftlichen und weltlichen Be-

hörben befohlen hatte, die Saretiker und beren Begünstiger sorgfältig aufzusuchen, gefangen zu nehmen und zu bewachen und zwar im Rerker des Bischoses ober im Inquisitionskerker ober in einem sonstigen geeigneten Orte. Diese Söhne der Bosheit, "filii noquitiao", seien "sud arcta et diligenti custodia" zu halten, bis das Urtheil über sie gesprochen werden könne 50).

Aus diesen papstlichen Berordnungen geht ferner hervor, daß ein Dualismus in der Gerichtsbarkeit über die Haretiker bestand, insbesondere auch ein Unterschied zwischen dem eigentlichen dischösslichen und dem eigentlichen Inquisitionsgesangnis (bem Rehergesangnis in spocie). Ersteres, das bischössliche, konnte auch als letzteres dienen und es war dieses sehr häusig der Fall. — Endlich geben die erwähnten Berordnungen uns auch eine Borstellung von der Behandlung der häretischen Untersuchungsgesangenen, die ja nach der Schwere der Anklage eine mildere oder strengere war, wie wir noch weiter unten hören werden. Auch die Torturkam gegen sie in Answendung. Das "Direktorium" bes Ehmericus enthält darüber eine genaue Instruktion.

Die Untersuchung bauerte oft Jahre lang. In einem Prozeß gegen eine Anzahl von Angeklagten in Albi mußten einige neun, andere neun - zehn volle Jahre im Kerker schmachten bis zum Austrag ihrer Sache 51).

§ 3. Die Strafgefangenen ber kirchlichen Inquisition. Beschaffenheit berkirchlichen Inquisitionskerker und bie Behandlung ber Insassen.

Bu ben vielen Strafen, welche bie Inquifitoren gegen Garetiter in Anwendung brachten, gehorte auch bie Befangnisftrafe: - entweber auf Zeit ober lebenslanglich. Lebenslänglicher Rerter mar fogar in ben Fallen, wo von ber To be & ftrafe abgesehen murbe, ber gewöhnliche Erfat berfelben. Die Synobe von Arles im 3. 1234 bestimmte, baß, weil manche haretiter nur jum Schein fich bekehrten und bann um fo gefährlicher waren, fünftighin Alle, Die einmal ber Sarefie überführt feien. wenn fie nicht fonft (mit bem Tobe) bestraft wurden, in leben slang licher (Sicherheits-)Haft bleiben sollten. Ihr Unterhalt sei von ihrem Bermögen zu bestreiten 52). Die Synobe von Begiers im J. 1246 wollte in can. 20 rudfällige und ungehorsame Baretiter nach papftlicher Beisung auf Beben szeit eingesperrt miffen. In can. 21. und 22. wird aber für folde "Bebenslangliche" bie Begnabigung gestattet, unter gewissen Bebingungen und auf Wiberruf. Rach can. 23. find für die "Eingemauert en" (immurati = lebenslänglich Eingesperrten) nach Anordnung bes apostolischen Stuhles getrennte und verborgene Rammern zu errichten, bamit fie fich nicht gegenseitig und nicht Andere, die außen find, verführen können. Nach can. 24. konnte bie Strafe bes lebenslänglichen Rerters aus zureichenden Gründen von Anfang an Einem erlassen werden, z. B. wenn seine Abwesenheit seine Kinder in offenbare Lebensgesahr brächte. Der can. 25. gestattet der Frau den Besuch des eingesperrten Mannes und umgekehrt; auch sei ihnen die cohabitatio nicht zu verweigern, sei es, daß beide eingekerkert seien oder nur der eine Theil. Der can. 26. hat die auf besti mmte Zeit Inhastirten im Auge, die nach Ablauf derselben wieder entlassen wurden. In der Freiheit hatten sie eine Reihe theilweise sehr schwerer Bußwerke zu verrichten, welche ihnen die Inquisitoren auferlegen mußten, darunter waren auch Geldbußen, um den Bau von Gesängnissen (can. 27) sowie den Unterhalt der mittellosen Eingekerkerten daraus zu bestreiten  $^{55}$ ). — Lebenslänglicher Kerker war als Strase für Häretiker auch vom gemeinen Recht gesordert  $^{54}$ ).

Bas bie Beichaffenheit ber Inquifitionsgefangniffe, beren Errichtung und Unterhaltung in erster Linie ben papstlichen Inquifitoren oblag 55), sowie bie Behandlung ber Inquisitionsgefangenen anbelangt, fo hatte man in ben erfteren verschiebene Lotale für leichtere und ichwere haft (murus largus und murus strictus, mur large und mur étroit) 56). Die Rerter lagen awischen fünf Fuß biden Mauern 57). Somit war bas Tageslicht, welches felbft bie über ber Erbe gelegenen burch fleine vergitterte Fenfteröffnungen erhielten, noch fparlich genug. Zwei, um die genannte Mauerbide von einanber abstehende Thuren bilbeten einen boppelten Berschluß. In ber einen Thure war oben eine Deffnung angebracht, wodurch man mit bem Gefangenen verfehrte, b. h. bie Nahrung und von Zeit ju Zeit ein frifches Bemb bineinreichte. Und welche Rahrung! Für ben Unterhalt ber Gefangenen, auch ber provisorisch inhaftirten, ber capti, wurden bem Custos pro Tag und Ropf 3. B. im Inquifitionsterter ju Carcaffonne 8 déniers (etwa 8 Pfg. nach unferem Gelb) vergutet 58). Und ber Roch und ber Cuftos wollten boch auch noch Etwas baran berbienen. Rein Munber, bag ein Schreiben bes Papftes Gregor IX. vom 16. Marg 1238 bie Amtsleute und Oberlandrichter im Albigenfer Gebiete bringend mahnte, auf die bisher nach Rom gedrungenen Rlagen bin, die Inquifitionsgefangenen nicht bor hunger umtommen gu laffen. Und Clemens V. mußte thatfachlichen Grund gehabt haben zu bem ausbrücklichen, in seiner Berordnung von Bienne enthaltenen, ftrengen Berbot an die Gefängnismarter, die vorgeschriebenen Portionen zu verkurgen ober ben Befangenen wegzunehmen, mas milbthatige Sanbe von außen ihnen fpenbeten.

Nach dem Berichte Limborch's, eines hollandischen arminianischen Theologen, der die Inquisitionskerker in den Niederlanden aus eigener Ansichauung kannte, wurden 50) den Angeklagten, Männern und Frauen, am dritten Tage nach ihrer Verhaftung die Haare abgeschnitten. Ein jeder erhielt zwei Krüge voll Wasser, einen zum Waschen und einen zum Trinken, einen Besen zum Auskehren des Zimmers, eine Binsenmatte zum Schlasen und ein Gefäh

für bie natürlichen Bedürfnisse, welches alle vier Tage gewechselt murbe. Im Rerter mar jebes Geräufch verboten und strengstes Schweigen vorgeschrieben. Wenn Giner jammerte und sein Schicksal beweinte ober Gott mit lauter Stimme anrief, fo mahnten bie Aufseher gur Rube und wenn bies nichts half, so öffneten fie ben Rerter und schlugen ben Gefangenen ohne Erbarmen, nicht sowohl um ihm ju juchtigen, als um Andere abzuschrecken. Wenn ein Saftling huftete, fo befahl ihm ber Barter, es zu unterlaffen und wenn ber Suften hartnadig wiederkehrte, fo fielen die Siebe auf ben entbloften Menfchen und wenn er infolgebeffen noch arger huftete, fo vermehrten fich bie Schlage, so baß bisweilen ber Tob eintrat (?). Alle Gefangenen waren ftrengftens und fortwährend ifolirt. Pegna schreibt 60): "Bor Allem muß verhutet werben, daß zwei oder mehrere zugleich im nämlichen Gemache eingesperrt find, wenn nicht der Inquisitor aus besonderen Gründen es anders anordnet; benn bie Befangenen, insbesondere bie ichweren Berbrecher, machen jum größten Theil gerne Verabredungen unter einander, wie fie die Wahrheit verhehlen, bie Alucht bewerkftelligen, ben Fragen ausweichen konnten u. bgl. m. Gemeinsames Unglud pflegt in fürzefter Zeit große Freundschaft unter ben Angeklagten zu ftiften".

So tam es, berichtet Limborch weiter, daß Jahre lang ber Bater neben bem Sohn, das Kind neben der Mutter, der Freund neben dem Freund in Saft fagen, ohne bag ber eine vom Dafein bes Anbern Renntnig hatte. Nicht einmal bas Unhören der Messe war erlaubt, damit auch nicht burch Bewegungen und Zeichen ein gegenseitiger Bertehr ftattfinden konnte. Wenn eine Frauensperson in ben Rerter gebracht werben mußte, weil man fie nicht in einem Aloster verwahren wollte ober fie für gefährlich hielt, so gab man ihr eine andere anständige Frau zur Gesellschafterin, die nicht von ihrer Seite wich. Eine Ausnahme wurbe gemacht, wenn eine Frau, wegen besselben Bergehens wie ihr Mann angeschulbigt, mit biesem zusammen sein wollte. Die icon ermannte Synobe von Beziers, (bie fich auf eine vorausgegangene zu Rarbonne vom J. 1243 ftukte), gestattete ben inhaftirten Cheleuten den freien Berkehr (liberum accessum). Niemals mar es den Ge= fangenen erlaubt, sich selbst ihre Speisen zu bereiten, selten, ein Licht zu haben, so daß die in den unterirdischen Rammern Gingesperrten oft Jahre lang Tag und Nacht im Finstern saßen. Sie sahen Niemanden außer dem Gefangenwärter, wenn berfelbe ihnen Etwas verabreichte. Wenn fie ein Buch verlangten, felbst wenn es die Bibel mar, murbe es ihnen verweigert; benn, fagte ber Inquisitor, "bas wahre Buch ift die Wahrheit sagen" (verum librum esse veritatem dicere). Wenn fie in gesunden Tagen einen Beicht= vater verlangten, fo mar man wenig geneigt, einen folden zuzulaffen, außer wenn die Oberen es für nöthig erachteten. Der Official, die Richter selbst konnten mit den Gefangenen sich nicht unter vier Augen unterhalten, denn

man befürchtete, sie könnten von Mitleiben ersaßt und menschlichen Gesühlen zugänglich werden. Alles war darauf berechnet, durch Finsterniß, Einsamkeit und Langweile auch den Hartnäckigsten "mürbe" zu machen, sodaß Manche etwas zugestanden oder bekannten, was sie gar nicht begangen hatten, nur um dem Elend ein Ende zu machen. Auch Wahnsinn und Selbstmord waren nicht seltene Wirkungen dieser Behandlung. Und ein solches Inquisitionsgesängnis trug den Namen "casa santa", heiliges Haus! Schon Tertullian dagegen und Cassioder nannten die Kerker "domus diaboli" 61).

Immerwährende Ginkerkerung, heißt es im "Direktorium" Eymerici, ift eine heilfame Strafe, welche folden ihrer Schuld überführten Haretikern als Enabenerweis zugestanden wird, welche genügende Reue kund geben und nicht rückfällig sind. Rückfällige sind einsach zu verbrennen.

Die immermahrende Ginsperrung (carcer perpetuus) konnte erfolgen :

- a) In einem einsamen Rerter, ber für biefe Falle meiftens unterirbisch war und murus strictus genannt wurde 62). Im bischöflichen Palast zu Albi wurden im J. 1300 acht Angeklagte zu lebenslänglichem strengem Kerker (ad perpetuum carcerem stricti muri) verurtheilt, "mo nur bas "Brot bes Schmerzes" ihnen zur Speise und "bas Waffer ber Trübsal und Angft" jum Trante bienen und mo fie gefeffelt fein follten mit eisernen Retten und Banben" 68). Was bie enge und ftrenge Saft, ben "murus strictus" anbelangt, fo bemerkt Ch. Molinier in feiner Schrift: "L' inquisition dans le midi de la France au XIII. et au XIV. siècle (Paris 1880) 64), indem er von den noch vorhandenen Resten bes "Thurmes ber Inquisition" zu Carcaffonne spricht: "Alle Beschreibung wird zu eitler Deklamation Angesichts ber in biesen Mauern uns vor Augen tretenden Wirklichkeit. Man kann zweifelhaft barüber fein, ob die Inquifitvren felbft eine folche haft für eine gelindere Strafe erachteten als den Tod in den Mammen. Sier also zehrten fich menschliche Wesen langsam auf, ohne Luft, ohne Licht, festgeschmiedet an die Mauer, die Füße beladen mit schweren Gifentetten". In gahllosen Urtheilen, bie Molinier handschriftlich vorfand, kehrt der ewige Refrain wieder: "in pane doloris et aqua tristitiae".
- b) Bisweisen wurde aber nach dem erwähnten "Direktorium" bie lebenslängliche Freiheitsstrase auch in einem zu diesem Zwecke gemietheten Privathaus oder in einem Kloster vollzogen. Wurde dem Gesangenen gestattet, sein gewohntes Handwert weiter zu betreiben, so mußte dies in völliger Abgeschlossenheit vom menschlichen Umgang geschehen, so daß er ledigslich mit seinem Wächter verkehrte. In Gegenden, welche im Ganzen alste zerfrei erachtet wurden ("frei von häretischer Bestedung") war den auf Lebenszeit Inhastirten auch der zeitweilige Besuch eines Freundes gestattet.

Fand im In a benweg eine Abkürzung der Gefängnisstrafe statt 65), so geschah die Entlassung in der Regel in seierlicher Weise bei einem Auto

da f é (actus fidei, Glaubensatt, bamals auch "Generalprebigt bes Glaubens" genannt). Im "Liber sententiarum" (Berzeichniß ber Urtheilsspruche), welches aus bem Archiv des altesten Glaubensgerichtes zu Toulouse in ben Befit Bimbord's gekommen war 66), ift Folgenbes enthalten: (Zuerft wurden die "Begnadigten" aus dem Sause ber Inquisition, der "casa santa" herausgeführt und reihenweise in der Kathedrale aufgestellt. Dann wurde bas Urtheil verlesen, welches in einem Kalle also lautete:) "Diefe 57 (mit Ramen angeführten) Manner und Frauen, "eingemauert" (b. i. au lebenslänglicher Saft eingesperrt) jur Buge megen Bergeben fegerifcher Bogheit und biefe Buge in bemuthiger Unterwerfung unter unfere und ber hl. Rirche Anordnung nun icon viele Jahre tragend, follen heute, fo haben wir in Milbe beschloffen, aus Onabe eine Ermäßigung ihrer Buge erfahren und aus ber Mauerhaft entlaffen werben. Aber wir ermahnen fie einbringlich, unter hinweis auf ben von ihnen geleisteten Schwur, baß fie gum Erfat für bie ihnen abgefürzte Befängnisbuße von jest ab fortwährend zwei Rreuze von gelbem Tuch (bie Große wird hier genau vorgeschrieben) auf jedem Aleidungsstücke tragen, das Hemb ausgenommen, und zwar eines auf ber Bruft und eines auf bem Ruden zwiichen den Schultern. Ohne diese Kreuze burfen fie fich nirgends feben laffen. Sind dieselben gerriffen ober verschliffen, so muffen fie ausgebeffert ober erneuert werben. Und fo lange biefe Personen noch leben, sollen fie gehalten sein, jedes Jahr die Kirche von St. Stefan in Toulouse am Festtage bieses Heiligen zu besuchen, ebenso bie St. Saturnius-Rirche und bafelbst die Meffe nebst ber Predigt zu hören. Sie sollen breimal jahrlich beichten: vor Beihnachten, vor Oftern und vor dem Beigen Sonntag und an biefen Tagen die Rommunion empfangen, es fei benn, bag ihr Priefter ihnen ben Rath gibt, fich berfelben zu enthalten. Un allen Sonn- und Feiertagen sollen fie in ihrer Pfarrkirche Meffe und Predigt hören. Gin öffentliches Amt durfen fie nie bekleiben. Faft en muffen fie in der Abvents- und Ofterzeit. Sie sollen allen Regern eifrig nachspuren und treu zu ihrem Glauben halten. Auch eine Pilgerfahrt sollen fie nach Anweisung machen. Wir und unfere Rachfolger im Amte ber Inquifition behalten uns aber die Befugniß bor, die oben genannten Perfonen jederzeit gur Strafe ber Mauerhaft zurückzuführen, selbst ohne neuen Anlaß, auch biefe Saft zu erschweren ober zu milbern ober nachzulaffen, einem Jeben und auf welche Art es uns ober unsern Nachfolgern angemessen erscheint". Ran fieht, bag bas Inftitut ber bebingten Entlaffung ober Begnabigung auch ber Inquifition bekannt mar. Die alfo Entlaffenen ftanben unter ftets tontrolirter Rirchenbufe, unter fortwährender Aufficht. — Aehnliche Bugwerke, wie die foeben vernommenen, wurden bei jedem Gnadenakt in ben Sentenzen über bie aus ben Rertern Entlaffenen verhanat. -

uns im Borftehenben bas tirchliche Inquisitionsgefängnis beio werfen wir nunmehr jum Schluffe noch einen Blid in bie Rerler
atsinquistion.

#### Drittes Rapitel. Die Staatsingnifition.

1. Rurge Gefchichte und Beurtheilung ber Staatsinquifition 67).

Im Gegensatz zur kirchlichen Inquisition trat unter Ferdinand V. Arragonien und Isabella von Castilien, welche durch Berheirathung beiden Reiche vereinigt hatten, im Jahr 1478 in Spanien ein neues agericht, die sog. Staatsinquisition in's Beben. — Beide Inde, das kirchliche und das staatliche, werden häusig und gerne mit einzi identifizirt, um zu besto nachdrücklicheren Extlamationen gegen die olische Kirche einen Borwand zu bekommen. Die Gleichheit des Ausbruckes rte auf akatholischer Seite zur Berwisch ung der Berschiedenheit des genstandes. Die spanische Staatsinquisition wurde wegen ihrer wahren er angeblichen härte ein Schreden Europa's.

Papst Sixtus IV. gab am 1. November 1478 auf bringendes Authen Rabella's, obwohl ungern und unter eindringlicher Mahnung zur Milbe 68), die Erlaubniß zur Einführung der ftaatlichen Inquisition in is a ft i lien. Er geftattete ber Königin und ihrem Gemahl Ferbinand, gur Untersuchung und Bestrafung ber Reger nach eigener Bahl zwei bis brei tirchliche Dignitare, Welt- ober Orbensgeiftliche, aufftellen zu burfen, welche minbestens 40 Jahre alt, rein an Sitten und grabuirte Theologen ober Ranonisten fein mußten. Als Beamte ber königlichen Inquisition erscheinen biefe Geiftlichen gunachft nicht als Diener ber Rirche, sonbern als Staatsbeamte, welche ihre Bestallung und Instruktion vom Lanbesherrn erhielten. Wenn über bie bom Inquifitions-Tribunal für schuldig erklarten Ungeklagten die To besftrafe verhängt murbe, fo vollzog lettere ber weltliche Arm, bem fie übergeben wurden. Immerhin ift aber nicht zu leugnen, bağ es ohne bie bereits bestehenbe firchliche Inquisition niemals eine faatliche gegeben hatte, bie aus ersterer herausgewachsen ift, wie ein wilbes Schof aus bem Baume.

Anfänglich war diese Staatsinquisition nur gegen das staatsgesährliche Treiben der jüdis ischen Schein drist en (Arpptojudaisten, Maranos) gerichtet, welche insgeheim ihrem Glauben treu bleibend, unter der Maske des Christenthums zu den höchsten Staats- und Kirchenämtern gelangten und durch heirathen mächtige Berbindungen eingingen. Diese Judaisten, welche

zubem auch burch ihren Reichthum ben Haß und Neib des Volkes erregten, führten Pläne im Schilbe, welche direkt gegen den Bestand des christlichen Staates gerichtet waren 69). — Zu ihnen kamen dann noch die Moriskos ober die getauften Mauren in Betracht, welche vom Christenthum nur den Namen angenommen hatten, in Gesinnung und Bestrebung aber den alten maurischen Ueberlieserungen treu blieben. Auch sie wurden der Inquissition unterstellt 70).

In Bezug auf biese Jubaiften und Moristos erscheint die Inquisition "in ber Sand ber fpanischen Ronige als ein Mittel, um ber fpanischen Rationalität im Rampfegegen die Anstrengungen bes Jubaismus und bes Jslams ben Sieg zu verschaff e n " 71). Sobann aber war sie, als Glaubensgericht im Allgemeinen, auch ein Mittel zur Stärkung besabsoluten Königthums durch Unterbrückung ober hintanhaltung ber Macht bes Abels und ber Geiftlichkeit. Rein Grande und kein Erzbischof konnte sich diesem mächtigen Gerichtshof bes Königs entziehen, keiner war bavor ficher, als ein ber Sarefie Berbachtiger verfolgt zu werden. Als solches staatliches Schreckmittel wurde fie auch allgemein angesehen und empfunden. Die Erbitterung ber abeligen Arragonier gegen bie Inquifition ging beshalb fo weit, bag fie ben erften königlichen Inquifitor ihres Landes, ben Dr. Beter Arbues von Epila, Domherrn in Zaragoza, meuchlings in ber Kirche ermorbeten. Doch gerade dieser Frevel gab der Staatsinguisition in dem Lande festen Halt 72) und neuen Aufschwung. — Endlich ist auch der enorme Gewinn zu beachten, welcher bem königlichen Fiskus aus ben regelmäßig zu feinen Bunften eingezogenen Gutern ber meiftens reichen ober boch vermöglichen Berurtheilten aufloß 78).

So kann man sagen, daß Glaubens=und Rassenhaß, dynastische Herrschstucht, sowie die Gewinn= ober Habsucht die hauptsach= lichsten Ursachen waren, denen die spanische Inquisition ihre Entstehung ver= dankte.

Allein nicht nur ber Berbacht ber Harefie führte vor bas Inquifitionsgericht: es war seiner Strasgerichtsbarkeit noch eine Menge and erer Berbrechen unterstellt, nämlich Gotteslästerung, Hezerei und Zauberei, Sobomiterei, Polygamie, Berführung, Wucher, Raub, Mord, Schmuggel, Diebstahl u.a.m. 74).

Mit ber richtigen Erkenntniß bes eigentlichen Zweckes und bes ft a at = I ich en Charakters ber spanischen Inquisition geht in ber modernen Geschichtssorschung auch die stets klarere und gerechtere Würdig ung dieser Anstalt Hand in Hand. Wer hierüber eine, in gedrängter Uebersicht und unter theilweiser Berufung auf die Urtheile protest antischer Scholler Scholler (Ranke, Beo, Guizot u. A.) vollzogene, Ausscheidung der ächten von

ben falfchen, über bas Inftitut in Aurs gesetzten Munzen lefen will, bem empfehlen wir bie vortreffliche Darstellung bes Tübinger Kirchengeschichtsschreibers und nachmaligen Bischofs Sefele in seinem bisher mehrsach zitirten Meisterwerke über ben Karbinal Ximenes <sup>75</sup>), ben britten spanischen Großinquisitor.

Man bekommt baraus ganz anbere, sehr reduzirte Borftellungen vom Strafverfahren, vom Auto da fé, vom Sanbenito (Sacco benedito, Bußgewand, im jübischen und driftlichen Alterthum im Gebrauche reuiger Büßer), von ber Anwendung der Folter, dem Scheiterhaufen und anderen gruseligen Dingen, die in allerlei "wiffenschaftlichen" und belletristisichen Tendenzschriften zum Entsehen des Lefers aufgetischt werden.

Die Hauptquelle, aus welcher viele irrige und übertriebene Anschauungen über die spanische Staatsinquisition zur Verbreitung gelangten, ist das zitirte Werk Johann Anton Llorente's: "Kritische Geschichte der spanischen Inquisition". Dieser Llorente war spanischer Priester und längere Zeit Generalsekretär des Inquisitionstribunals von Madrid († 1823). Er wird von Hefele<sup>76</sup>) in durchaus objektiver Weise als ein vielsach gänzlich unglaubwürdiger Mensch geschildert, der als Geistlicher wie als Patriot die schlimmsten Charaktereigenschaften besah, der an seinem eigenen Vaterland zum Verräther ward und sich dem Usurpator Napoleon bezw. dessen Bruder Josef mit Leib und Seele als seiles Werkzeug verkauft hatte. Auch Ranke macht ihm zum Vorwurse, daß er in einem anderen, im Dienste des Despotismus versaßten Werke (über die basktischen Provinzen) sich grobe Geschichtsfälschungen erlaubt habe.

Insbesondere aber ist es eine historisch unansechtbare Thatsache, daß die Papste der spanischen Staatsinquisition "am wenigsten geneigt waren und fast zu allen Zeiten ihre Beschränkung versuchten", des Oesteren ihrer unheilvollen Thätigkeit nach Krästen entgegenwirkten"). Selbst Alorente, dem man gerade so viele Borliebe für das Papstthum, als einem Sozialdemokraten eine solche für das Königthum zuschreiben kann, zeigt dies in zahllosen Fällen und Beispielen. He fele weist sodann auch nach, "daß die Inquisition bei aller Strenge und Harte doch gelinder war, als die übrigen Gerichte jener Zeit in katholischen und protestantischen Ländern" <sup>78</sup>).

Inbessen heißt, die Entstehung der staatlichen Inquisition erklären und eine richtige Darstellung derselben geben, noch lange nicht, sie loben oder vertheidigen. Auch Sefele ist "weit entsernt, der spanischen Inquisition an sich das Wort reden zu wollen", bestreitet vielmehr, "jeder weltlichen Macht die Besugniß, die Sewissen zu Inebeln". Er ist "von Herzensgrund jeder staatlichen Religionsbedrückung abhold, mag sie von einem Torquemada in der Dominikanerkutte oder von einem Bureaukraten des neunzehnten Jahrhunderts in der Staatsunisorm ausgehen". Gewiß: obgleich erwiesenermaßen die In-

quisition bas "schänbliche Ungeheuer" thatsächlich nicht war, wozu Leibenschaft und Unkenntniß sie häufig stempeln wollten, so muß man boch bei be Beranstaltungen, bas kirchliche wie bas staatliche Rehergericht, wie sie in der Geschicht baktehen, mit aller Entschiedenheit verwersen. Es ist grundsählich durchaus unzulässig, unchristlich und tief beklagenswerth, Abweichungen der religiösen Ueberzeugung vom herrschenden Glauben mit anderen als geist gen Mitteln bekämpfen und unterdrücken zu wollen.

## § 2. Die Gefangenen ber Staatsinquisition. Strafversahren.

Nach biefen turzen allgemeinen Bemertungen tommen wir nun zur Frage: Welche Rolle fpielte bas Gefangnis in ber Thatigfeit ber fpaniichen Staatsinquifition? hier tommt junachft bie Untersuchungshaft während bes Prozegverfahrens in Betracht. Letteres fcilberte Blorente?9) fehr ausführlich. Gelangte bas hl. Offizium auf bem Wege offener ober anonymer Denunziation, öfters auch durch freiwillige Selbstanklage, zur Kenntniß einer ber Regerei verbachtigen Berfon, fo murbe teinesmegs fofort ber Befehl jur Berhaftung gegeben. Rein Gerichtshof jener Zeit mar bei Erlaffung von Berhaftbefehlen an so viele Rautelen und Beschränkungen gebunden, wie biefes Tribunal. So bestimmten u. A. die Statuten Torquemaba's vom 25. Mai 1498 in Art. 1: "Rein Inquifitor für sich allein barf auf Bethaftung erkennen, muß vielmehr bie Zustimmung seiner Rollegen bagu haben". Und in Art. 3 heißt es: "Niemand foll gefangen gefett werben, wenn fein Berbrechen nicht burch hinlangliche Beweise außer Zweifel geftellt ift". Waren bie Inquifitoren nicht einig, so konnte nur ber Oberinquifitionsrath bie Berhaftung aussprechen. Gine weitere Beschränkung bes Verhaftungsrechts bestand barin, daß, wenn Jemand wegen einer haretischen Aeußerung angeklagt war und bie Sarefile nicht flar zu Tage lag, bas Tribunal ein Gutachten ber fog. Qualifitatoren (calificadores) einholen mußte, welche awei un= betheiligte Theologen waren, die vom Gerichte als Sachverständigen beigezogen wurben, und fich außern mußten, ob bie intriminirten Sage nach Sarefie röchen ober geeignet maren, bagu zu verleiten und beshalb bie theologische Berbammung verbienten. In zweifelhaften Enticheibungen mußten noch weitere Qualifitatoren befragt werben. Erschien sobann bie Berhaftung als gerechtfertigt, so verlangte ber Fistal, daß ber Angeklagte in das Gefängnis bes hl. Offiziums gebracht werbe. Dort begann die Untersuch ung, welche mit aller Borficht und Grundlichkeit von ftatten ging. Blorente liefert felbft bie evidenteften Beweise bazu, um die Inquifition gegen die ungerechte Beschuldigung zu vertheibigen, als habe fie im Prozeß nicht bie Wahrheit, sonbern ftets nur bie Berurtheilung bes Angeklagten gesucht und alle Lift und Tude angewendet, um auch ben Unfculbigften verurtheilen zu konnen. Rach ben

Statuten jollten bie Inquifitoren bem Anklager ebensosehr wie bem Angeklagten mißtrauen und fich forgfältig bavor huten, im Boraus Bartei zu ergreifen. Berlaumberische Anklagen gingen keineswegs straftos aus. Alorente selbst berichtet, daß im Jahre 1559 bei einem Auto da fe ju Sevilla ein falfcher Ankläger nicht weniger als 400 Peitschenhiebe erhalten habe und hierauf zu vierjähriger Galeerenstrafe verurtheilt worden fei. Er berichtet weiter, daß Papst Be o X. unterm 14. Dez. 1518 falfche Zeugen mit bem Tobe zu bestrafen befahl und i. J. 1519 gewältthätige Inquifitoren zu Tolebo mit bem Banne belegte. Freilich wurden dem Angeklagten niemals die Zeugen namhaft gemacht, die gegen ihn ausgesagt hatten. Allein bies geschah, wie Rante richtig erflart 80), um bie Zeugen und Anklager por ber Rache ber oft reichen und machtigen Schuldigen ju fdugen. Dem Angellagten ftand bas Recht ju, eine Reihe von Entlaftungszeugen für fich anzugeben, welche vom Inquifitor verhört werden mußten, selbst wenn man sie in Umerika aufzusuchen hatte, wovon Llorente ein Beispiel ergablt. Aus der Grundlichkeit des Berfahrens erhellt aber auch bas Unbegrundete bes Vorwurfs, die Inquisition habe die Prozesse grausam in die Lange gezogen. Das Inquisitionsstatut vom Jahre 1488 fagt hierüber: "Diejenigen, bie in's Befangnis gefest murben, follen nicht burch Aufschub ber Zeit in ben Gefängniffen gequalt werben; vielmehr muß ber Prozeß alsbald beginnen, damit fie keine Urfache haben, fich zu beklagen".

Gegen Ungeständige wurde, wie auch bei allen weltlichen Gerichten aller Lander jener Zeiten, die Cortur im Rerter angewendet. Llorente schilbert ben Borgang (I, 358 ff., II, 380 ff.), bemerkt aber zugleich : "Es ift gewiß, baß feit langer Zeit von ben Inquifitoren nicht mehr auf die Folter erkannt wird, jo bag man fie beutzutage (b. i. im Anfang biefes Jahrhunderts) als thatfachlich, wenn auch nicht gefehlich, abgefchafft ansehen kann. Dem Fiskal seblft wurde es oft leib thun, wenn barauf erkannt murbe". Auch die ftrenge Gefetgebung anberer Staaten, g. B. die Carolina, enthielt noch die Folter, als und obwohl diefelbe schon lange nicht mehr in ber Pragis vollzogen marb. Sefele macht bazu (G. 822) bie Bemertung: "So fehr und so gewiß die Folter für ein Brandmal der alten Ariminaljuftig erklart werben muß, so ungerecht mare es, ber Inquifition insbesondere eine Prozedur zur Laft legen zu wollen, welche ebenso das aufgeklarte Athen wie bas rechtskundige Rom und alle Gerichte aller Lander in alter und mittlerer Zeit für julaffig erachtet und leiber viel ju häufig angewenbet haben".

Während ber ganzen Untersuchungszeit waren die verhafteten Angeklagten in den Kerkern der Inquisition. In den auf die Verhaftung folgenden drei Tagen stellte man mit ihnen drei Warnungsverhöre an, um sie aufzusordern, daß sie die volle Wahrheit sagen, ohne zu lügen oder etwas zu Kraus, Im Kerter.

verheimlichen. Wan versprach ihnen, wenn fie sich den Vorschriften getreulich fügten, Witleiden mit ihnen zu haben, im Gegentheil würde aber mit aller Strenge gegen sie vorgegangen. —

Beim Auto da fé wurden sümmtliche Sefangenen, von den Gerichtsdienern begleitet, mit dem oft buntbemalten Sandenito angethan und mit
brennenden Kerzen aus grünem Wachs in den Händen, vorgeführt und das Urtheil verkündet, das in Freisprechung, Wiederversöhnung mit der Kirche. Aussegung und Nebernahme öffentlicher Buswerke, in zeitlichem oder ewigem Gefängnis oder (bei Hartnädigen und Rüchfälligen) in der Nebergabe an den weltlich en Richter zum Bollzug der Todesstrase bestand. He seift (S. 345 st.) nach, daß die Zahl der vollzogenen Todesstrasen von Alorente sehr übertrieben wurde. Bei sehr vielen Auto's brannte nichts als— die grüne Kerze in den Händen der vorgeführten Büßer und Büßerinnen. Bebendiges Verbrennen der Verurtheilten kam überhaupt selten vor. Meistens sand zuerst Erdrosselung und hierauf die Verbrennung des Leichnams statt.

## § 3. Beschaffenheit ber ftaatlichen Inquisitionsterter. Behanblung ber Gefangenen.

In einer Zeit, wo in gang Europa die Rerter finstere bumpfe Locher und wahrhaft Gruben voll Mober, Faulnig und Bestgeruch waren, seben wir nach Rlorente's Darftellung 81) bie Inquifitionskerker in einem theilweise viel befferen Buftanbe. Das Gericht hatte brei Arten von Gefangniffen : off en tliche, mittlere und heimliche. "Die ersteren sind solche, in welche bas hl. Offizium biejenigen einsperren läßt, die, ohne irgend eines Berbrechens gegen ben Glauben foulbig zu fein, eines Bergebens angeklagt find, worüber bas Ertenntnig vermoge Privilegiums ber Inquifition zusteht. Die zweiten find für diejenigen Angestellten bei dem hl. Offizium bestimmt, die ein bienftliches Bergeben fich zu Schulben tommen ließen, ohne ber Regerei verbachtig ju fein. Den in ben Gefängniffen biefer beiben Battungen Bermahrten ift erlaubt, mit Leuten außerhalb berfelben zu verkehren, wenn ber Richter die Benehmigung bagu ertheilte. Die heimlichen Gefangniffe maren biejenigen, in welchen man die Reger und die ber Regerei Berbachtigen einsperrte und wo man mit Niemanden verkehren konnte, als mit den Richtern des Tribunals, unter Beobachtung ber vorgeschriebenen Magregeln". "Schwerlich", fahrt Clorente fort, "läßt sich etwas Schrecklicheres benten, als biefe Aufenthaltsorte; nicht als ob fie gegenwärtig (1810) fo wären, wie man fie früher beschrieben hat, nämlich: tief, feucht, schmutzig und ungesund. Dies sind un= zuverlässige und übertriebene Berichte einzelner Opfer ber Inquifition, die auf Wahrheit keinen Anspruch machen dürfen. Mögen diese Rerker früher gewesen sein wie immer: heutzutage find es gute, gewölbte, sehr helle und

trodene Zimmer, wo man fich einige Bewegung machen tann. Aber mas fie schredlich macht, ift ber Umftand, daß man nicht hineinkommt, ohne sogleich in ber öffentlichen Meinung beschimpft und einer Entehrung preisgegeben gu fein, welche kein anderes, weber weltliches noch tirchliches Gefangnis mit fich bringt; ferner die unfägliche Traurigfeit, die unvermeibliche Gefährtin fortwährenber Einsamkeit, wo man nichts über ben Bang und Stand bes Progeffes, beffen Gegenstand man ift, erfährt, feinen Bertheibiger feben und sprechen fann und im Winter täglich 15 Stunden im Finftern gubringen muß, ba ber Gefangene nach 4 Uhr Abends und vor 7 Uhr Morgens tein Licht haben barf, ein Zeitraum, lange genug, um ben Gefangenen in tobtliche Schwermuth ju fturgen - abgesehen von ber Ralte, ba teine Beigung ftattfindet". Unmahr ift bie Behauptung einzelner Schriftfteller, fo horen wir weiter bon Alorente, bag ber Gefangene "unter ber Laft von Retten, Sanbichellen, eisernen Halsbanbern u. bgl. m. seufze". Blorente fah im Jahre 1790 einen einzigen Gefangenen, einen Frangofen aus Marfeille, ben man an Sanben und Füßen gefesselt hielt, aber die Maßregel diente nur bazu, ihn am Selbstmorbe zu verhindern, den er icon versucht hatte. "Man kann nicht leugnen", gesteht selbst Alorente, "baß bie Zeit und eine vernünftigere Anschauung der Dinge einen großen Theil ber Wißbrauche und Grausamkeiten abgeschafft haben, beren Opfer (fruher) fo viele Menfchen gewesen finb".

Wie vortheilhaft die staatlichen Inquisitionskerker von den damaligen Rlost er gefängnissen abstachen, ersehen wir aus einem von Blorente 38 erzählten Falle, wo ein unzüchtiger Rapuzinermönch, der ein ganzes Beguinenhaus verdorden hatte, von der Inquisition zu fünsiähriger Einsperrung in ein Alost er seines Ordens, verbunden mit Fasten und verschiedenen sonstigen Bußwerken, verurtheilt worden war. Außerdem sollte er vor der Einsperrung von allen Alostergenossen der Reihe nach mit Ruthen gestrichen werden. (Die körperliche Züchtigung ging also auch am Ende des vorigen Jahrhunderts noch als Zusatstrase oder als Einseitung der Einkerkerung voraus). Der Berurtheilte dat aber inständig um die Erlaubniß, die fünf Jahre seiner Sesangenschaft in den Kerkern des hl. Ofsiziums statt im Klosterkerker zusbringen zu dürsen.

Dies Gesuch fiel den Jnquisitoren auf, da sie glaubten, ihn durch die Alosterverweisung milder bestraft zu haben. Sie bedeuteten ihm, im Aloster werde er es doch besser haben, mitten unter seinen geistlichen Brüdern, die es gewiß an den Rücksichten der christlichen Liebe und des Mitseidens nicht sehlen lassen würden. Allein der Kapuziner gab zur Antwort: "Da ich selbst schon Brovinzial und Guardian gewesen din, so weiß ich besser als Sie, welche Behandlung Berbrechern meiner Art im Aloster zu Theil wird. Es würde mir das Leben kosten". Der Generalinquisitor gewährte ihm seine Bitte nicht und der Arme hatte sich über das Loos, das seiner harrte, nicht geirrt: er

ftarb im britten Jahre seiner Einsperrung, in Folge ber liebreichen Behandlung burch seine Brüber". —

Bum Bollzuge leben slanglicher Gefängnisftrafe burfte nach bem Inquisitionsstatut von 1488 beim Mangel hinreichenber eigentlicher Gefangnisse bas eigene Saus bes Berurtheilten benütt werben, jeboch mit bem ausbrücklichen Verbot, jemals baffelbe zu verlaffen, wenn er nicht nach aller Scharfe bes Gesetzes bestraft werben wollte 88). — An andern Orten murben an Stelle von Rertern befondere Ponitenghaufer für lebenslangliche Gefangene eingerichtet, eine Art von Fabriten (abnlich ben Beguinenhöfen ober ber Fuggerei in Augsburg ober ben Arbeiterwohnungen in unseren mobernen Fabrifftabten), worin bie Bugenben ihre burgerlichen Santierungen und Gewerbe fortbetreiben tonnten 84). Schon Torquemaba hatte biefe Ginrichtung getroffen und fleine, von einer gemeinsamen Mauer umfaßte Gebaude, gleichsam eine Stadt in ber Stadt, für Ponitenten erstellen laffen. — Die Inquifitoren follten von Zeit zu Zeit bie ju "ewigem" Gefangniffe Berurtheilten besuchen, um zu erfahren, wie fie fich betragen und wie fie behandelt werden. Wurde die lebenslängliche Haft in einem Rerker erstanden, so mußte ber Rerkermeifter angewiesen werben, bafür zu sorgen, daß bie Bußübungen genau erfüllt murben, ebent. es ju melben, wenn bie Befangenen es baran fehlen ließen. Auch follten fie für die Bedürfnisse dieser Gefangenen sorgen, ihnen in der Noth beistehen und den Arbeitsfähigen Arbeit verschaffen, bamit fie felbst zu ihrem Unterhalte beitragen und ihre ungluckliche Lage erträglicher machen könnten 85).

Ueber die Behanblung der Jnquisitionsgesangenen im Allgemeinen enthält das organisatorische Edikt des Generalinquisitors Valdes vom Jahre 1561 solgende Artikel 86):

- 6. Die Berhaftung geschieht burch ben Obergerichtsbiener. Im Falle formaler Regerei soll auf biese Magregel unmittelbar bie amtliche Sequestration bes bem Angezeigten gehörigen Bermögens folgen.
- 9. Der Gerichtsbiener soll von bem sequestrirten Vermögen soviel nehmen, als zu ben Rosten für das Quartier, den Unterhalt und die Reise des Angeklagten nöthig ist und über das Empfangene bei dem Inquisitor Rechnung ablegen. Bleibt etwas übrig, so soll er es dem Speisemeister zustellen, der es auf den Unterhalt des Gefangenen zu verwenden hat.
- 10. Der Gerichtsbiener foll von dem Sefangenen die Ablieferung seines Geldes, seiner Papiere, seiner Waffen und alles besjenigen, was man ohne Sefahr ihm nicht lassen kann, verlangen und nicht zugeben, daß er ohne Erlaubniß der Inquisitoren schriftlichen ober munblichen Berkehr mit den anderen Gesangenen habe. Er soll alle bei ihm gefundenen Sachen dem Kerkermeister übergeben und sich darüber einen Empfangsschein ausstellen lassen, unter Angabe des Datums. Der Kerkermeister hat den Inquisitoren die Ankunft des

Sefangenen zu melben und ein Serichtsschreiber berselben soll zugegen fein, um die Stunde zu vermerken, in welcher ber Eintritt in's Gefängnis erfolgt ift, indem dieser Punkt mit dem Rechnungsgeschäft des Speisemeisters in Berührung steht.

- 11. Der Rerkermeifter foll nicht mehrere Gefangene in ein Zimmer seben und fie nicht mit einander verkehren laffen, außer wenn die Inquisitoren für gut finden, es zu erlauben.
- 12. Der Kerkermeister soll in ein Berzeichniß alles eintragen, was in bem Gemach sich befindet (Kleider 2c.). Er soll dem Gefangenen nichts einhändigen (Lebensmittel, Kleidungsstücke), ohne es vorsichtig untersucht und besichtigt zu haben, um Gewißheit zu erlangen, ob sie nicht Briefe oder Waffen oder einen andern Segenstand enthalten, wovon er einen schlimmen Gebrauch machen könnte. (Nun folgen die Vorschriften über das Beweisversahren.)
- 35. Der Gefangene barf seinen Vertheibiger in ber Zelle empfangen, um mit ihm sich zu besprechen, in Gegenwart bes Gerichtsschreibers, ber Rotigen macht. Niemand außer bem Kerkermeister barf mit bem Gefangenen allein sprechen. Es ist bisweilen nühlich, wenn gelehrte und fromme Leute im Beisein eines Dritten die Gefangenen besuchen, um sie zum Bekenntniß zu ermahnen.
- 41. Hat der Angeklagte sich schuldig bekannt und Reue gezeigt, so soll er, wenn kein Rücksall vorliegt, zur Wiederaussöhnung angenommen, sein Bermögen konfiszirt, ihm der Sanbenito (ein Skapulier von gelder Leinwand oder geldem Tuche mit dem Andreaskreuze von anderer Farbe) angelegt und er in ewigem oder im sogenannten g n ä b i g e n Gesängnis verwahrt werden. Will man den Verurtheilten auf u n b e st i m m t e Zeit im Gesängnis lassen, so ist im Urtheil zu sagen, seine Inhastirung solle so lange dauern, als der Großinquisitor es für gut sinden werde. (Nun folgen die Bestimmungen über die Anwendung der Folter.)
- 56. Dem Kertermeister ist strengstens zu untersagen, mit bem Gesangenen über seine Bertheidigung zu reben, bamit bieser in allem aus freiem Antriebe handle. Doch barf er bem Gefangenen als Schreiber bienen, falls berselbe nicht schreiben kann.
- 58. Wird der Gefangene aus dem geheimen Gefängnis entlaffen, so soll er in das Verhörzimmer gebracht und von den Inquisitoren gefragt werden, ob der Kerkermeister ihn und die übrigen Gesangenen gut oder schlecht behandelt hat.
- 60. Wird ein Gefangener wahn finnig, so find verschiebene Anordnungen (naher aufgeführt) zu beobachten. Es ist ihm ein Rurator ober Defensor zu bestellen zc.
- 71. Wird ein Gefangener frant, so sollen die Inquifitoren sich's angelegen sein lassen, daß es ihm nicht an ärztlicher Hilfe fehle, besonders

aber seine Seele besorgt werbe. Berlangt er einen Beichtvater, so sollen die Inquisitoren einen unterrichteten, ihres ganzen Zutrauens würdigen Mann berusen und ihm empsehlen, sich in der Beichte mit keinem Auftrage für irgend Jemand zu beladen und alles, was der Gesangene ihm außer der Beichte offenbare, dem Inquisitor mitzutheilen. Rommt ein Gesangener in Todesgesahr, so soll er versehen, wenn reumüthig und geständig, in den Schooß der Rirche wieder ausgenommen und ihm im Falle des Ablebens in größter Stille ein christliches Begräbniß zugestanden werden.

- 75. Dem Kerkermeister soll bie tägliche und gewöhnliche Kost eines jeben Gesangenen nach bem jeweiligen Preise ber Lebensmittel berechnet werben. Besindet sich eine reiche und vornehme Person, die einen oder mehrere Bebiente zu ihrer Auswartung hat, im Gesängnis, so soll ihr so viel Speise, als sie verlangt, verabreicht werden, jedoch unter der ausdrücklichen Bedingung, daß das Uebrigbleibende unter die Armen ausgetheilt und weder vom Kerkermeister noch vom Speisemeister verbraucht werden dars.
- 76. Wenn der Gefangene eine Frau ober Rinder hat, und diese von seinen sequestrirten Gütern Alimente verlangen, so soll ihnen für jeden Tag eine der Anzahl, dem Alter, den Gesundheitsumständen und dem Stande derselben, sowie der Größe, dem Werth und dem Ertrage der Güter angemessene Summe ausgesetzt werden. Betreibt unter den Kindern eines ein Gewerde, so daß es sich selbst unterhalten kann, so soll es nichts bekommen.
- 78. Vor dem unmittelbaren Beginne des Auto da fé darf außer den Beamten des hl. Offiziums und dem Beichtvater Riemand mehr mit dem Gefangenen verkehren. Die Gerichtsdiener sollen die Sefangenen zur seierlichen Handlung und nach derselben wieder zurück in's Gefängnis sühren, wenn sie nicht "dem weltlich en Richter" (zur Galeerenstrase, Enthauptung, Erdrosselung, Berbrennung 20.) zu übergeben sind. Unterwegs darf Riemand mit dem Gesangenen sprechen. —

Man sieht aus dieser Instruktion, daß eine Fürsorge für die Gesangenen getroffen war, wie sie damals fon ft nirgends sich vorfand.

#### § 4. Ein portugiesisches Inquisitionsgefängnis in Goa.

Bon Spanien aus wurde die Jnquisition als Staatsanstalt im Jahre 1536 unter König Johann III. und Papst Paul III. auch in Portugal und nachher in dessen überseeischen Besitzungen eingeführt. Der Großinquisitor hatte seinen Sitz in Lissabon, wurde vom König ernannt und vom Papste bestätigt. Bon Portugal kam die Staats-Inquisition im Jahre 1560 auch nach Indien, wo sie in Goa, "dem Rom Asiens", ihr Tribunal errichtete. In dieser Stadt öffnete sich nun das Inquisitions-Gesängnis im Januar 1674 für einen französischen

Reisenden Namens Dellon<sup>87</sup>), den ein gütiges Geschick wieder daraus befreite, so daß er uns später seine Erlednisse erzählen konnte. Sein Bericht ist als "Supplement" oder fünster Band zur "Histoire de l'inquisition Française ou de la Bastille" a. 1724 zu Amsterdam und Leyden erschienen. Um unseren Lesern ein möglichst vollkommenes Bild von dem staatlichen Inquisitions-Rerler zu dieten, sei aus dem genannten, zweisellos durchaus glaubwürdigen Berichte zum Schlusse Folgendes mitgetheilt:

Dellon hatte auf einer Weltreise zu Damaun, einer Stabt auf ber nordweftlichen Rufte von hindoftan Raft gemacht. Während feines langeren Aufenthaltes baselbft zog er fich burch einige nach Regerei riechende Aeuferungen bie Berfolgung ber Inquifition qu. Rach bem üblichen Brauche murbe er vom ftaatlichen Ariminalrichter ber Stadt (owidor do crime) verhaftet und zunachft im gemeinen Gefängnis untergebracht, wo Uebelthater aller Art zusammenkamen. Der Ort selbst und bie Behandlung barin waren nach ber Befdreibung einfach nieberträchtig, felbft wenn man ben Barbarismus, welcher bas Leben in ben Rolonien mahrend bes 17. Jahrhunderts beherrichte, babei in Anschlag bringt. Alle wurben gleichmäßig miserabel trattirt, so bag Dander vor hunger und Unreinlichfeit umfam. Rach einer Ginfperrung von vier Monaten wurde Dellon mit anderen "tegerischen" Beibensgenoffen, fammtliche in Retten, ju Baffer von Damann nach Goa, ber hauptftabt von Bortugiefifch-Indien übergeführt. Dort angekommen, ließ man fie, weil die Inquifitions-Befängniffe gerabe frifch bergerichtet murben, provisorifch im Gefängnis bes Erabifcofs vermahren, welches portugiesisch "Aljouvar" genannt wurde. Bon biefem erabifch oflich en Rerter giebt Dellon folgende Schilberung: "Es ift ber fcmutigfte, ber buntelfte, mit einem Worte ber graufigfte, ben ich je gesehen habe und ich zweifle baran, ob überhaupt ein scheußlicheres Boch zu finden ift. Es ift eine Art Reller, in ben weber Sonne noch Mond hineinscheint; nur eine gang kleine Deffnung läßt ein bischen Tageslicht einbringen, gerabe genug, bag man fieht, wie bunkel es ift. Der bie Höhle erfüllende Gestant ift schauberhaft, aber erklärlich. Für die Rothburft ber Gefangenen befindet fich in ber Mitte bes Rellers ein Brunnenschacht, ber ursprünglich nicht eingefaßt mar, jest aber eingefaßt ift, weil teiner fo nabe, wie nothig gewesen ware, hinzuhoden gewagt hat, aus Furcht, rudwarts in ben Roth hinabzusturzen. Die Folge bavon ift, bag bie meiften Gefangenen fich nicht einmal so nahe heranwagen, sondern — mit dem Uebersegen hat es jett ein Ende — se vident aux environs. Als die Nacht kam, getraute ich mir nicht, mich nieberzulegen, aus Etel por bem Gewürm, welches in bem ben Boden bebedenden Unrath haufte; ich lehnte mich beshalb nur wider die Mauer".

Am 16. Januar, Morgens 8 Uhr, tam ein Offiziant ber Inquisition, um uns zur casa santa b. i. zum In quifition sgebaube abzuholen.

Dort nahmen vier Schmiede uns die Retten ab. Run tam ich als ber erfte in's Berhor . . . . . Alsbann wurden ich und meine Effetten vom Alfaiden ober Gefangenwärter genau burchfucht. Ueber alles wurde ein Bergeichniß aufgenommen. Richts ließ man mir außer meinem Rosentrang und Tafchentuch. Rachbem bies Geschäft auf bem Korribor erlebigt mar, nahm ber Allaibe mich bei ber Sand und führte mich barbauptig in eine Zelle von 10 Jug im Geviert, wo ich eingeschloffen blieb, ohne Jemand zu sehen, bis man mir bas Abendbrod brachte. Da ich an biefem, wie am vorigen Tage nichts gegeffen hatte, verschlang ich bas Vorgefette mit Beighunger und fand in ber folgenden Nacht auch einige Rube im Schlafe. Am folgenben Morgen, wo man bas Frühftud brachte, bat ich um Bucher und um meinen haartamm. "Bucher wurden feine verstattet, mar die Antwort, nicht einmal den gefangenen Prieftern das Brevier und einen Ramm murde ich wohl entbehren können, sobald man mir, was jest sogleich geschehe, burch völlige Schur bes Ropshaares eine bauerhafte Toilette gemacht haben wurde." Der Inquifitions-Palaft, fo berichtet Dellon weiter, liegt bei ber Rathe brale. Er ift ein umfangreiches prachtvolles Gebäube und hat in seiner Front brei Eingange. Durch ben größeren mittleren maren wir die breite Treppe hinaufgeschafft worben. Die beiben kleineren Seitenthore führen zu ben Wohnungen ber Inquifitoren. Sinter bem Saupthaufe liegt noch ein ganger Rompler von Rebengebauben, beren jedes zweiftodig und von bem nachftliegenben burch einen 3mifchenhof getrennt ift. Jebes Stodwert hat in feiner gangen Sange einen Bang, ju beffen Seiten fich je fieben bis acht Rammern befinden, jebe 10 Fuß lang und 10 Fuß breit. Im Gangen mogen es 200 folder Rammern fein. Es find bie Inquisitions = Rerter.

Die Zellen an ben Seiten eines biefer Korribore find bunkel, gang ohne Fenfter, kleiner und niedriger als die übrigen. Man hat fie mir eines Tages, als ich über die harte Behandlung mich beschwerte, mit bem Bemerten gezeigt, ba konne ich seben, bag es mir noch schlimmer ergeben konnte als bis babin. Dit Ausnahme biefer bunteln Zellen find alle übrigen gewolbt, fauber getüncht und burch ein fleines vergittertes Genfter ohne Glas erhellt. Letteres ift aber in einer solchen Sohe angebracht, bag auch nicht ber größte Mann mit ben Sanben baran reichen konnte. Die Mauern haben überall eine Dide von fünf fuß. Jebe Rammer ift mit zwei Thuren geschloffen, welche um die Mauerbide von einander abstehen. Die innere Thure ift zweiflügelig und gut mit Gifen befchlagen. Bis zur Galfte von unten besteht fie nur aus bichtgefreugten Gifenstaben (gum Luftburchgang). In ber oberen Salfte hat fie noch eine Deffnung, burch welche ben Gefangenen bie Nahrung, Bafche und bie übrigen Bedürfniffe hineingereicht werden. Diefe Deffnung ift burch ein fleines Thurchen verschloffen, welches von außen mit ftarten Riegeln versehen ift. Die außere (Bor-)Thure ift nicht fo ftart beschlagen, nicht so did wie die innere, auch nicht durchbrochen. Sie bleibt von früh 6 bis Abends 11 Uhr stets offen stehen, damit die Luft in die Belle eintreten kann; sonst würde der Insasse in jenem Klima erstiden.

Heber bie Sausorbnung und Behanblung außert Dellon fich folgenbermagen:

"Jeber Sefangene erhält ein irbenes Sefaß mit Waschwasser, einen reinlichen Krug mit Trinkwasser, bazu ein Näpschen von poröser terra sigillata, in welchem bas eingegossene Trinkwasser burch Verbunstung sich wunderbar abkühlt. Auch ein Besen wird jedem eingehändigt, damit er seine Zelle fege und eine Matte, die ihm zur Unterlage auf der das Bett bildenden Estrade (= einem erhöhten Platz im Zimmer, am Fenster) dient. In einer Ede stehen dann noch zwei große steinerne Gesäße auseinander; das untere nimmt die Extremente, das obere den Kehricht zc. auf. Beide werden alle vier Tage ausgeleert.

Rahrung wird brei Mal im Tage gereicht: um 6 Uhr Morgens Frühftud, um 10 Uhr bas Mittageffen, um 4 Uhr bas Abendbrob. Das Frühftud für ben 3 n bier besteht gewöhnlich aus bidem Reismaffer: für bie übrigen Mahlzeiten giebt man ihm Reis mit Fleisch. Die Weißen (albi) werben beffer genahrt. Als Frühstud bekommen fie brei Ungen (= 90 gr) gutes Brod mit geborrtem Fisch, einige Früchte ober statt biefer Sonntags und Donnerstags ein Burftchen. Bu Mittag giebt es an fünf Tagen Fifch, Sonntage und Donnerstage Gleisch mit einem Brotchen, eine Schüffel Reis und eine Art Ragout mit viel Brühe, mit welcher ber bloß mit Waffer abgekochte Reis schmadhafter gemacht werben tann. Das Abenbeffen befteht aus Brob, geborrtem Gifch, Reis, Fischragout ober Giern. Fleisch wird Abends nie gereicht, nicht einmal an Oftern, wohl aus Sparsamkeit. Der Fisch bagegen ift bort febr billig. Auch bie Aranten bekommen bas Nothige ohne Schwierigfeit. Der Arat ober Chirurg befucht fie und rapportirt, wenn Lebensgefahr eintritt. Dann tommt ber Beichtvater ju Besuch, aber ohne Satrament; es wird weber bie hl. Wegzehrung noch die lette Delung gefpenbet. Die Gefangenen kommen auch nie in die Meffe ober Predigt, — fie werben eben als ber großen Extommunitation verfallen betrachtet. Wenn einer ftirbt, so wird er beshalb ohne alle kirchlichen Cermonien beerdigt. Sie werben innerhalb ber hofe verscharrt, ohne daß die Augenwelt das Geringste bavon gewahr wird und geht bann bas Urtheil bes hl. Offiziums babin, bag fie in ihrer haresie bahingefahren feien, so wird ber Beichnam beim nachsten Auto da fé wieber ausgegraben, um mit verbrannt zu werben."

Sierauf bespricht Dellon bie Zusammensetzung bes hl. Offiziums, bie Qualifikatoren und bie übrigen Beamten und fahrt bann fort: "Da bie Gefangenen sammtlich in Cinzelhaft sich befinden und nur bei großer Uebersfüllung beren zwei in eine Zelle gelegt werben, so genügen vier Bachter, um

200 Personen zu beauffichtigen. Es muß absolute Stille in ben Rerterraumen herrschen und wer fich irgendwie - und ware es durch Pfalmengefang - laut machen wollte, für ben würde es fofort Beitschenhiebe absehen. Beim geringsten Geräusch berfügen fich bie Bachter, bie in ben Rorriboren ichlafen, mit ber Beitsche in ber Sand in die betreffende Belle und machen ben Rubeftorer zu einem marnenben Exempel für andere. Alle zwei Monate macht ber Inquifitor mit einem Selretar und Dolmetich Befuch von Belle gu Belle, um zu hören, mas bie Gefangenen zu munichen ober zu klagen, mas fie gegen bie Bachter vorzubringen haben, ob ihnen bie Rahrung zu rechter Beit und in orbnungsmäßiger Beife verabreicht werbe. Diefe Befuche find übrigens eine leere Formalität; benn eine Abstellung gerechter Rlagen erfolgt boch nicht. Bermögliche Gefangene find nicht beffer baran als bie übrigen. Man konfiszirt eben Alles, und von bem, mas die einen zu viel haben, wird für die andern, die nichts haben, das Nöthige bestritten". - Als Dellon einen wiederholten Selbstmordversuch machte, ließ ber Inquifitor ihn in Feffeln legen, bie man ihm später wieber abnahm, nachdem man ihn mit einem anderen aufammengethan hatte. Rach zweijahriger Saft murbe Dellon in einem feierlichen Auto ber Regerei für schuldig erklart und jur Strafe aus Indien verwiesen, seines Bermögens jum Bortheil bes königlichen Schates beraubt und überbies zu fünfjähriger Galeerenftrafe verurtheilt.

# Shlußwort.

"Die Gefangniffe ber Rirde": wir haben fie nunmehr gur Benüge tennen gelernt. Ein jum Theil recht bufteres Gemalbe bat fich auf biesem noch ziemlich unerforschten Gebicte bes firchlichen Strafrechts vor unseren Augen aufgerollt. Aus ber alten Kirchenzucht allmählich herausgewachsen, hat die firchliche Gerichtsbarkeit ber staatlichen eine Angahl von Strafmitteln entliehen und Jahrhunderte hindurch angewendet, von denen man wünschen muß, daß fie ihr allezeit ferne und fremd geblieben sein möchten! Sie hatte überall und stets ihre behre Diffion füglich ohne Rerter, ohne Beigeln, ohne Folterbant und ohne Schaffot erfüllen konnen. Der kirchliche Hauptzwed aller Strafe, bie innere Befferung bes Inbividuums, die Rettung ber Seele, wird am ficherften und wurdigften burch geiftige Wed- und Buchtmittel erreicht. Befferung ift vor Allem bas Probutt ber menschlichen Willensfreiheit, ber freien Aneignung. In ber alten Rirche trugen beshalb bie von ihr gebrauchten Strafen einen vorherrschend negativen Charakter: burch Entzieh ung von tirchlichen Rechten follte bas Schuldgefühl und bas Berlangen und Streben nach ber Wiebererlangung ber verwirkten Rechte bewirtt werben. Das spätere tirchliche Straswesen mit seinen außeren Zwangsund Schreckmitteln ist lediglich als das Ergebniß der hist orischen Entwickelung zu betrachten. Zu untersuchen und zu entscheiben, ob diese
eine normale oder eine anomale gewesen ist, wollen wir den berusenen Rirchenhistorikern überlassen. Reinessalls sinden wir aber diese "Entwickelung" im
Evangelium vorgezeichnet. Rerker- und Todesstrase insbesondere, von
der Rirche gegen ihre Glieder eingeführt, bezeichnen wir mit hervorragenden
Rennern der Geschichte als eine beklagenswerthe Verirrung des kirchlichen Strasrechts, als grellen Widerspruch gegen jenen Geist, der das ruhmvolle christliche Alterthum erfüllt und beherrscht hat. Eine Erklärung, niemals
eine volle Rechtsertigung, geben uns für den behandelten Gegenstand
nur der Geist und die Sitten jener — Gott sei Dank — vergangenen
Zeiten, in welchen die Kirche überhaupt in die Lage und zu dem Rechte
tommen konnte, der artige Strasen anzuwenden.

Was einzig, gleich freundlichen Lichtstrahlen, aus den "Kerkern der Kirche" uns entgegenleuchtet, find die von den amtlichen Organen sowohl, als von einzelnen edlen Männern der Kirche zeitweise aufgestellten Forderungen und Borschriften der Milde und Humanität, sowie die denselben entsprechenden Einrichtungen, welche wiederum für die Verbefferung des st aat lichen Gestängniswesens vielsach von vorbildlicher Bedeutung geworden sind.

# Anmerkungen jum erften Buch.

Ginleitung. Entstehung und Namen bes Gefangniffes.

¹) F. v. Holzendorff und E. v. Jagemann, Handbuch des Gefängniswesens. Hamburg 1888. I. Band I. Absch. § 1. — ²) Jerem. 41, s. — ³) Riehm, Handswörterbuch des bibl. Alterthums. Bieleselb u. Leipzig 1884. I. Band. Art. "Brunsnen". Auch in Griechenland und Rom wurden ursprüngliche Wassersammler später zu Gefängnissen benützt. S. Kap. 7. u. 8. — 4) Dig., 48. tit. 19. I. 8. § 9. Die ganze Stelle lautet: Solent praesides in carcere continendos damnare aut ut in vinculis contineantur; sed id eos facere non oportet; nam hujusmodi poenae interdictae sunt: carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet. — ⁵) Richt. 8, 10. — ⁵) Fsai. 15, 1. — ⁵) Fsai. 16, 11. — ⁵) z. B. Georges, Lat.-deutsch. Wörterbuch, s. v. "arx" u. "carcer". Fid, vergleichendes Wörterbuch ber indogermanischen Sprachen. Göttingen 1876. II. Band S. 23 f. —

# 1. Rapitel. Chinefen.

1) Analoga aus dem Naturleben: Bienenftock und Biberwohnung heute und vor Jahrtaufenden! — 14) Beiß, J. B., Beltgeschichte. 3. Aufl. Graz u. Leipzig 1890. I, 87. — 2) "Blätter für Gefängnißtunde". Beidelberg, Beiß. Band XXVII, S. 239. Gine Studie von Ou-Tsong-Lien, Gefandtschaftsattache in Paris. — \*) Mit= getheilt in ber "Rivista di discipline carcerarie". Roma 1886. Anno 16. Pag. 193 ff. - 4) Beiß I, 87. Unm. 3. - 5) Blatter f. Gefängnißtunde, XXVII, 240. — 6) Blätter f. Sef. l. c. — 7) Max Müller, The sacred books of the East. Oxford 1879. Vol. III. Part. II. Book I. — 8) Beiß I, 61. — 9) Pauthier, Les livres sacrés de toutes les religions. Paris 1858. I, 50. — 10) Pauthier I, 183. — 11) Weiß I, 89. - 19) Memoires concernants l'histoire, les sciences, les arts, les moeurs, etc. des Chinois, par les missionaires de Pe-kin. Paris 1778. Tom. III, 401. — 18) Schuking, P. IV. book 5., bei Mar Müller, l. c. - 14) S. Rivista 2c., l. c. Wir überfegen bier aus dem Stalienischen. — 15) Rivista etc., Roma 1888. Anno 18. p. 601. — 16) E. Rosfad, Prof. Dr. Hilbebrandt's Reise um die Erbe. Berlin. VII. Aufl. S. 244. — <sup>17</sup>) Koffack, I. c. S. 504.— <sup>18</sup>) Band III Kap. 6 S. 268 ff. — <sup>19</sup>) Nach Hirschberg, Um bie Erbe. Leipzig 1894, bem neuesten Reisewert, bas dinefische Buftanbe fcilbert, (S. 208) find die Gefangenen in Canton großentheils auf Bettel und Selbstverköftigung angewiesen, so daß die ärmeren beinahe verhungern. Uebrigens, bemerkt der Berfasser, "beginnen die Chinesen trot aller Selbsteingenommenheit ihrer Strafvollstreckung fich ju fchamen". Große Fortschritte machte in Oftafien bas Gefangniswesen, wie die gesammte Strafrechtspflege, in Japan. —

### 2. Rapitel. Inbier.

1) Zimmer, Heinrich, Altindisches Leben. Berlin 1879. S. 180 ff. — 2) Rigveda IV, 42, 8. VIII, 67, 14. X, 34, 4. — 3) Bauly, Realencyclopädie der klafsi:

fcen Alterthumswiffenschaft. Stuttgart 1837 ff. Band IV, S. 123 ff. — 4) Ersch= Gruber, Allg. Encyclop. ber Biffensch. u. Kunste. Berlin 1840. II. Sect. 17. Theil. S. 229 ff. - 5) Diese Gerichtshofe find erwähnt bei Brihaspati, Sacred Books etc. Vol. XXXIII. — 6) Bauly, l. c. — 7) vgl. Bühler, Sacred Books, Vol. XXV p. 99 f. — 76) Ersch-Gruber, l. c. "Da Nepal (ostindischer Staat am süblichen Himalaya) durch feine eigenthümliche Lage die altindischen Ginrichtungen, welche es feit ber Ginwanderung ber Rajputen (Rabschputen, im Sansfrit Rajaputras == Rönigsföhne, die ihren Urfprung auf die uralte Ariegertafte zurückführten) und Brahmanen erhielt, mit vieler Treue bewahrt hat, so gewährt seine heutige Justizverwaltung am ehesten ein Bild zur Beranschaulichung ber alten echt indischen. In der Hauptstadt bestehen vier Gerichtshöfe, die unter einem Oberrichter (Ditha) stehen. Jeder hat zwei Bicharis (eigentliche Richter), einen Arazbegi, ber Oberaufseher bes Gefängniffes ift und die Erekutionen überwacht. Ihm find 24 Chokimahaniahs, Gefängniswärter, beigegeben. Die nieberen Gerichte führen eine Sache bis zur Entfcheibung; bann referiren fie bem Ditha. Wenn er ihre Entscheibung nicht billigt, fo erscheint er selbst im Gerichte und die Sache wird noch einmal verhandelt. Ohne Buftimmung bes Ditha tann tein nieberes Gericht Jemand in's Gefängnis schicken. (Ersch: Gruber, l. c. S. 231.) — \*) Thonissen, Etudes sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens. Paris 1869. Tom. I, p. 36. — 9) Appendix 54. in Sacred Books, Vol. XXXIII. — 10) Sacred Books, Vol. II (II 10, 18, 27). — 11) Brihaspati, XI, 57, 58. — 12) Vishnusariti, Sacr. Books. Vol. VII (V, 71, 72). — 15) Thonissen, l. c. p. 46. — Einzelne Notizen zu diesem Paragraphen verdanke ich ber Gefälligkeit eines grundlichen Renners bes indischen Alterthums, Berrn Dr. Schwab hier. -

### 3. Rapitel. Affgrer und Babylonier.

1) Raulen, Dr. F. Affyrien und Babylon nach den neuesten Entdeckungen. Freiburg 1882. S. 194. — ?) Raulen S. 165. — ?) Raulen S. 164. — 4) Raulen S. 197. — 5) Bigouroux, F. Die Bibel und die neuen Entdeckungen in Palästina, Egypten und Affyrien. Deutsch von J. Zbach. Mainz 1886. S. 464—469. — 6) Bigouroux, l. c. S. 422—425. — ?) IV Rön. 17, 4. 2. Paral. 33, 11. IV Rön. 24. u. 25. Jerem. 52, 21 ff. — 8) Raulen S. 196. — 9) Raulen S. 195. — 10) Jerem. 20, 2. — 11) Raulen S. 65. — 12) Raulen S. 172 f. — 13) Dan. 4, 26, 27. Herobot I, 182, 183. Weiß, Weltgesch, I, 373 f. Calmet, Aug. Dissertationes in Vetus et Novum Testamentum (Ed. Mansi). Wirceburgi, 1789. Tom. I. Dissert. de turri Babelica. — 14) Philostratus, Vit. Apellon. Tyan. L. I.

# 4. Rapitel. Berfer.

1) Beiß, Joh. Bapt., Beltgeschichte, I. Bd. S. 649 f. — 2) Josephus Flavius, Antiqu. Judaic. lib. VI c. 3. — 3) Brissonii, Barnabae, senatus Parisiensis praesid., De regio Persarum principatu libri tres. Erstmals erschienen zu Paris 1590. Sine politische und Kultur-Geschichte der Perser bis in die ersten christischen Jahrhunderte. Die hier gebrauchte Ausgabe enthält Verbesserungen und Verichtigungen. Ort und Jahr des Druckes sind nicht angegeben. Lid. I, p. 87 u. 88. — 4) Diodor. Biblioth. histor. lid. XVII, 30. Brisson. p. 88. — 5) Athenäus, Deipnosophist. lid. XII. — 6) Ammian. Marcell. Res gestae, lid. XXX. Brisson, l. c. — 7) Esther 7, s. — 8) Xenophon, Cyropäd. I, 2. — 9) Aelian, Variae histor., lid. I, c. 34. Brisson, l. c. — 10) Herodot. III, 14. — 11) Herodot. V, 25 — Valer. Maxim in seinen "Memorabilien" lid. VI c. 3. — Ammian. Marcell. lid. XXIV. — 12) Xenophon, l. c. — 13) Ersch und Bruber, Allgemeine Encystopädie der Wissenund Rünste, Leipzig-Brockhaus 1842; III. Sestion. XVII. Teil S. 379 — 14) Herodot. III, 119. — 15) Q. Curtius, De redus gestis Alexandri Magni, lid. VI, c. 2 § 11. — 16) Ersch zuber, l. c. S. 405. — 17) Brisson. lid. II p. 258 sqq. —

18) f. Not. 15. — 19) Curtius, l. c. lib. VI c. 2. — 20) Epiphan. Panarion, lib. II cap. 2, de Manichaeis § 4. — 21) Catech. 7. — 27) Weiß, Weltgefch. I, S. 630. — 28) Brisson., l. c. — 26) Am. Marcell. lib. XXVII. — 25) Procopius, lib. I. de bello Pers., berichtet Näheres barüber. —

# 5. Rapitel. Aegypter.

1) Literatur: Diodorus Siculus, Bibliotheca historica. — Ebers, Negupten und die Bucher Mofes'. Leipzig 1868. — Ebers, Durch Gofen jum Sinai. Leipzig 1872. — Herodot's Geschichten. — Onden, Wilh., Allgem. Geschichte in Einzelbarftellungen. Erfte Hauptabtheilung. Erfter Theil: Geschichte bes alten Megyptens von Dr. Eduard Mayer. Berlin 1887. — Brugfch, Megyptologie, Leip= zig 1891. — 1a) Oncten I, 5. Rap. S. 58. — 2) Diodor. I, 71. — 5) Oncten, 1 c. S. 62—64 und Diodor. I, 75. — 4) Onden S. 165. Bgl. auch Brugsch, Kap. 4, S. 301 ff. — 5) Onden, S. 220. — 6) Diodor. I, 75. — 7) Ebers, Durch Gosen S. 544. Auch Bigouroux, Die Bibel und die neueren Entbeckungen in Palaftina, Egypten und Affprien. Deutsch von Jbach. Mainz 1886. II. Band S. 56-59, 78-80. - 6) Diodor. 1, 77. - 9) Ebers, Durch Gofen S. 544. - 10) Ebers, Die Bücher Mofes S. 336 f. I Mof. 40, so. — 11) Diodor. I, 75. — 12) Diodor. I, 83. — 13) Ebers, Die Bücher Mofes S. 334. — 14) Ebers a. gl. D. S. 314. - 18) Diodor. I, 77. - 18) Diodor. I, 78. - 17) Diodor. a. gl. D. - 18) Diodor. a. gl. D. — 19) Ebers, Durch Gosen S. 74 st.; vgl. II Moses 1, s st. — 20) Diodor. I, 56. — 21) Diodor. I, 65. — Herodot II. 137. — 22) Diodor. I, 60. — 23) Diodor I, 54. — 24) Diodor. I, 79. — 25) Ebers, Durch Gofen S. 547; Herodot III, 91. — Thukydid. I, 104. — 26) Ebers, Die Bucher Mofes S. 302. — 27) I Mof. 40, s f. — <sup>20</sup>) Herodot III, 23. — <sup>30</sup>) Diodor. III, 12 f. — <sup>30</sup>) Bgl. hierzu Ebers, durch Gosen S. 520. — <sup>31</sup>) Ebers, Durch Gosen S. 74 f. — <sup>32</sup>) Ebers a. gl. O. S. 521. — Bigourour II, 250 ff. — 83) Ebers a. gl. D. S. 502. — 34) Ebers a. gl. D. S. 521. -

# 6. Rapitel. Juben

1) I Mos. 38, 24. — <sup>2</sup>) II Mos. 18, 12 ff. — <sup>3</sup>) II Mos. 1. c. — <sup>4</sup>) IV Mos. 35, 22 f. Jos. 20, 6. V Mos. 19, 19. III Kön. 21, 8. — <sup>5</sup>) S. Buch ber Richter. — <sup>6</sup>) I Kön. 7, 15 ff., 12, 8 ff. — <sup>7</sup>) II Kön. 15, 2. 4. 6. IV Kön. 15, 8. II Paral. 1, 11 f. — <sup>8</sup>) II Paral. 19, 6 ff. — <sup>9</sup>) Jerem. 26, 11 ff. — <sup>19</sup>) Pf. 126, 8. Sprüchw. 22, 22. Umoß 5, 18. — <sup>11</sup>) V Mos. 25, 2. — <sup>13</sup>) vgl. Riehm, Handwörterbuch des bibl. Alterthums, I. Bd. Art. "Gercichtswesen". — <sup>13</sup>) Riehm, Art. "Bluträcher". — <sup>14</sup>) II Kön. 3, 27. 14, 11. — <sup>15</sup>) IV Mos. 35, 6 ff. V Mos. 19, 1 ff. — <sup>16</sup>) II Mos. 21, 14. III Kön. 2, 20 ff. — <sup>17</sup>) IV Mos. 35. V Mos. 19. — <sup>18</sup>) S. Calmet, Dissertationes in Vetus et Novum Testamentum. Virceburgi 1789. Tom. I, Dissert. de suppliciis S. Scripturae. — <sup>19</sup>) V Mos. 25, 2. III Kön. 12, 11. — <sup>20</sup>) vgl. Riehm, Art. "Diebstahl". — <sup>21</sup>) vgl. Riehm, Art. "Beschm, Art. "Gefängsis". Freiburger Kirchenlezison, Art. "Gefängsnise". Calmet, 1. c., Dissertatio de suppliciis S. Scripturae. — <sup>23</sup>) III Kön. 22, 27 ff. II Paral. 18, 25 ff. — <sup>25</sup>) Matth. 14, 2 ff. Marc. 6, 17 ff. — <sup>26</sup>) Auß dieser und der vorigen Stelle (Jer. 20, 1 ff.) ist ersichtlich, daß die Geißelung schon damals der Inhastitung voranging. — <sup>27</sup>) II Kön. 3, 24. Job 13, 27; 36, 8. Ps. 7, 7; 104, 18; 106, 10. Jsai. 24, 9. Bach. 9, 11. — <sup>28</sup>) I Eddr. 7, 25 ff. — <sup>29</sup>) Apg. 4, 2; 5, 12; 8, 2; 9, 2. Hebr. 10, 24. — <sup>20</sup>) Job 13, 27; 36, 8. Ps. 104, 18. Sprüch. 7, 25.

### 7. Rapitel. Griechen.

1) Literatur: Lübker, Reallexikon des klassischen Alterthums. Leipzig 1865. Potter, Joh., Griechische Archäologie. Deutsch aus dem Englischen von J. Ram=

bach. Halle 1775. Erster Theil. — Bachsmuth, Bellenische Alterthumskunde. 2. Ausg. Halle 1844. 2 Bande. Hermann, Lehrbuch ber griechischen Staats-alterthümer. 5. Ausl. Heibelberg 1875. Hermann, Lehrbuch ber griech. Rechts-alterthümer. 3. Ausl. (von Th. Thalheim). Freiburg und Tübingen 1884. Schömann, Antiquitates juris publici Graecorum, Gryphiswald. 1838. Derfelbe, Griech. Alterthümer, Berlin 1861. — \*) Diodor. Sicul., Biblioth. histor. V, 71. I, 14. — 5) vgl. Bachsmuth II, § 104. S. 192 ff. — 4) Wachsmuth, l. c., S. 195. Demosth. Κατά Τιμοχράτ. 760. — 6) Demosthen. Κατά Μειδί, 523, 529. Πρός Πανταίνετ, 980. — Hermann, griech. Rechtsalterth. § 18. S. 120. — Bachsmuth, l. c. — 6) S. Votter, 1. Buch Rap. 19—24. Wachsmuth II, § 106. S. 244 ff. — 7) Horat. Satir. II, 3, 166. Ep. I, 15, 31. Plautus, Curc. 1, 2, 28. vgl. zum Ganzen Bachsmuth II, S. 204 no. 89. Botter, 1. Buch c. 25. S. 279. Hermann, l. c. S. 125 no. 2. — 9) Plutarch, Solon 15. 9) Bachsmuth II, § 104 S. 197, 200. Hermann, l. c. S. 118 no. 2. Demosth. Katà Meidi, 529: δεδέσθω, . . . μέχρις αν έκτίση. — 10) Hermann, l. c. S. 118 no 3. mit Belegstellen. — 11) Diodor. Sic. I, 79. — 42) Hermann, l. c S. 126 no. 4. mit Belegstellen. Demosth. κατά Τιμοκρ. 739, 740. — 13) Lübler, Realler. Art. , Απαγωγή" u. , "Ενδειξις". — Wachsmuth II. § 106 S. 248. Hermann, gr. Staatsalterth., § 137 S. 526 f. — 14) Demosth. in Timocr. 105. Lysias X, 16. — 15) Bachsmuth II, 201. Hermann, Rechtsalterth. § 17. S. 118. § 118. S. 126 (mit Belegstellen). — 16) Plato, Apolog. Socr. in fin. - 17) Plato, de Legib. X, 908 A. - 18) Sermann, gr. Staatsalterth. § 150 S. 578 no. 4. Lübker, Realler., Art. "Sophroniften". — 19) Bachsmuth II. 201 f. no. 57, 62. Potter, Griech. Alterth. 1. Buch 25. Rap. S. 269 ff. - 20) Pollux, Onomastic. VIII, 102. - 21) Hermann, gr. Rechtsalterth. § 18. S. 124, 126. nebst Anmerkungen und Belegstellen. — 32) Wachsmuth. II, 202. no. 63. Potter, l. c. II. Buch 20. Kap., S. 855 u. 922. — 25) Ueber das lacedamonische Strafrecht f. Wachsmuth II, § 101. Potter, 1. Buch. Anhang S. 397 ff. Hermann, griech. Staatsalterth., § 24. — 24) Ueber die Strafen besonders Potter, l. c. S. 400 ff. — 26) Thukyd. I, 134: τον κέαδαν, ούπερ τούς κακούργους εμβάλλειν ελώθεσαν. — Pausan. IV, 18, 3. Strabo VIII, 367. — 26) Thukyd. I, 131. — 27) Plutarch. Agis. 19. Agis wollte bie alte spartanische Sittenftrenge wieder herstellen. - 28) Roft, Griech. beutsches Borterbuch. Braunschweig 1871. s. v. avagnatov. — 29) Plut., Philopoem. 19. — 30) Forchhammer, Hellenika. Berlin 1837. S. Abhandlg. im Bulletino di Archeologia. Roma 1839. p. 29 ff. — 31) Baronius, Sacr. Martyrologium Romanum. Colon. Agrippin. 1610. Ad 20. Septbr. (Fausta virgo et Evilasius). Theodor, Erzb. von Canterbury, + 690, mar geboren ju Tarfus in Cilicien. Die brei Reifen bes Apostels Paulus, welche aus der Apostelgeschichte zu entnehmen sind, laffen feine Unwesenheit in Cyzicus taum glaubhaft erscheinen. Indeffen ift zu beachten, daß die bezüglichen Berichte teineswegs alle Reifen und Fahrten Bauli umfaffen. Neuere Exegeten erklaren bas Berweilen "in profundo maris" als Bestehen eines gewaltigen Sturmes auf hoher See, auf der Tiefe bes Meeres. — 32) Solm, Geschichte Siciliens im Alterthum. Leipzig 1870. 2 Banbe. — 33) Diodor. Sicul. XIII, 90. Ebert, Sikelion seu commentar. de Siciliae veter. geographia etc. Regimont. (Königsberg) 1830. S. 40 ff. - 34) Diodor. XI, 25. - 35) Holm, l. c. I. 127 ff. — 36) Thukyd. VII, 73 ff. Plutarch, Nikias 29. Diodor. XIII, 19, 33. Solm II, 68 ff. — 37) Aelian., Var. hist. XII, 44. Plutarch, Dion. 35. Cicero, Act. in Verr. V, 55. — 38) Holm II, 147. 327 f. —

# 8. Rapitel. Römer.

1) Literatur: Scanaroli, De visitatione carceratorum. Rom. 1655. Bombardini, Ant., De carcere et antiquo ejus usu. Patav. 1713. P. I. Aud, enthalten in Vol. III. bes Sammelwerfes: Utriusque thesauri antiquitatum romanarum graecarumque nova supplementa, congesta a Joh. Poleno. Venetiis 1787. p. 788—829. Nibby, Del foro Romano. Roma 1819. Ampère, L'histoire romaine à

1872. Beltrani-Scalia, Sul governo e sulla riforma delle carceri in Torino 1867. Lübter, Reallegiton bes claffifchen Alterthums. Leipzig Italia. Pauly, Realleriton der flaffischen Alterthumswiffenschaft. Stuttgart 1837 ff. Krieg, Grundriß der röm. Alterthümer. Freiburg 1888. — Ueber das römische Gerichts- und Straswesen: Geib, Geschichte des römischen Criminal-prozesses. Leipzig 1842. Beder, Handbuch der römischen Alterthümer. Leipzig 1843 ff. Lange, Römische Alterthumer. Berlin 1856 ff. Marquardt u. Mommfen, Sandbuch ber romischen Alterthumer. Leipzig. Schiller u. Boigt, Die römischen Staats-, Kriegs- und Privatalterthümer. Nörblingen 1887. (Dem röm. Gefängnis wird in diesen beutschen archäologischen Werken keine ober eine nur flüchtige Erwähnung zu Theil. — <sup>9</sup>) Livius, Hist. I, 33. — <sup>5</sup>) De progen. Aug. Caes. (nach Einigen ihm fälschlich zugeschrieben). — <sup>4</sup>) De virib. illustribus urbis Romanae. — <sup>5</sup>) Eutropius, Breviar. hist. Rom. I, 10. — <sup>6</sup>) z. B. Beiß, Beltzgeschichte, 3. Aust., II, 612. — <sup>7</sup>) Varro, de ling. latin. V, 32. — <sup>8</sup>) Livius XXIX, 22. — <sup>8</sup>) Sallust., Catilin. 55. — <sup>10</sup>) Sallust., Catilin. 55. — <sup>11</sup>) Plutarch. Marius 12. Seiner Rleider u. Rostbarkeiten beraubt, wurde Jugurtha "in das tiefe Loch hinabgestoßen und rief voll Berwirrung mit grinfendem Lachen : "D Hercules, wie falt ist euer Bad!" - 19) Siehe 7. Rap., Not. 30 u. Beltrani-Scalia cap. 1 p. 75 ff. - 18) Festi Sexti Pompeji, De verb. significat. cum Pauli Epitome. Lipsiae 1839. s. v. Tullios nebst Anmertung. Gin etymologisches Unitum, bas sich sonst nirgends findet! — 14) Beltrani-Scalia l. c. — 15) Baronius, Notat. ad Martyrolog. Romanum 14. Mart. — Beltrani-Sc. Cap. I, p. 56 ff. Die fehr schwierigen und bunteln topographischen Fragen sind baselbst eingehend erörtert. — 16) Dionys. Hal., Antiquit. roman. lib. II. — 17) Val. Max., Memorab. V, 4. — 18) Plin., Histor. VII, 36. -- 19) Festus, De verb. signif. s. v. Pietati. -- 20) Plinius, Hist. nat. VII c. ult. --<sup>21</sup>) Juvenal., Satir. III, 315 sqq. — <sup>22</sup>) Dio Cass., Histor. Roman. XXXVII, 50. — 23) Cod., Lib. IX tit. 4 de custod. reor. l. 1 (Constantin. ad Florentium rationalem). — 24) Cicero, Pro Milone 22, 61. — 25) Näheres Bombardini, cap. 1 u. 5. — 26) Livius XXXVIII, 59. — 27) Festus. s. v. Robur. — 28) Val. Max., Memorab. VI, 3. — 29) Baronius, in Martyr. Rom. l. c. — 30) Bombardini l. c. — 31) Beltrani-Scal. cap. 1. p. 108. Bombardin. cap. 5. — 32) Sueton. Vit. Tiber. c. 62. — 35) Nach diefer Auffassung wäre also in der Definition des Festus: robur est locus, quo praecipitatur etc. unter "robur" das unterfte Verließ zu verstehen und das "quo" als adverbium loci im Sinne von "wohin" zu nehmen. (Aehnlich: Quo vadis? Quo tenetis iter?) — 34) Lucret., De rer natur. III, 1027 sqq. Beltrani-Scalia (Cap. 1 p. 107f.) ist auch dieser Meinung. — 35) Bgl. zum folgenden Bombardini cap. 7. Beltrani-Scalia C. 1. p. 89 ff. Becer I, 262 ff. — 36) De ling. latin. V, 32. — 37) Becer I, 268. — 38) Livius XXXII, 26. — 39) Livius XXXVII, 3. — 40) Senec., Controvers. 27. (Alias: Controv. lib. IX. contr. 4. nach einer Pariser Ausgabe von 1587.) — 41) Becer I, 266. — 42) Livius XXXIX, 44. — 43) Livius XXVI, 27. — 44) Beltrani-Scalia, l. c. — 45) Plaut., Captivi III, 5. — 46) Plaut., Poenulus IV, 2. — 47) Beltrani-Scal. c. 1 p. 69. Beibe Hiftorifer Sextus Rufus Festus und P. Victor lebten erst in der 2. Halfte des 4. chriftl. Jahrhunderts. Bon Ersterem stammt ein "Breviarium" (Abriß der röm. Geschichte). Man schreibt ihnen ein "Curiosum urbis Romae XIV regionum cum breviariis" ju, bas zwar auf einer amtlichen Stadtbefchreibung v. J. 315 beruht, spater aber gefälscht murbe und zu vielen verworrenen Borftellungen über die topographischen Verhältniffe des alten Rom verleitete. — 40) vgl. Bombardini, cap. 13. Lübler, Art. Centumviri. Beltrani-Scalia cap. I. p. 69 ff. — 49) Baronius fagt l. c.: "lites tantum judicabant nec habebant jus gladii", sie richteten nur in Civilprozeffen u. hatten nicht bas Recht über Leben u. Tob. — 494) Den Zweck dieser Haft bezeichnet Cassiodor mit den Worten: "ut quisque eorum debitum reddat poenis, quod non potest compensare pecuniis" u. Tertullian: "ut suffundatur magis obaeratorum sanguis, quam effundatur". — 50) Livius III, 57. — <sup>51</sup>) Breviar. Rom. die 2. Jul.: Processus et Martinianus tenebantur sub custodia Mamertini in monte Tarpejo. - 53) Daneben ift zu lesen: In questo sasso Pietro

dà di testa, spinto da sbirri ed il prodigio resta." — 53) S. die klaren u. erschöpfen= den Darstellungen bei Baronius, Notat. in Martyrol. Roman. 14. Mart. Ihm setun= birt Bombardini cap. 4. — Ausführliches auch Beltrani-Scalia cap. I, p. 55 ff. — 58 a) Tacit., Annal. I, 11. — 54) Polenus in f. Anmertungen zu Bombardini c. 3 u. 4. Andere (val. Beltrani-Sc. c. 1. p. 83) nehmen das Jahr 85 v. Ch., andere (Becker) bas J. 22 n. Ch. an; Ampère bas J. 25 n. Ch. Polenus wird wohl bas Richtige haben. — 55) Beltrani-Scalia sucht für diese Annahme den Bahrscheinlichkeitsbeweis zu erbringen (cap. I, p 85 f. mit Quellen). — Bemerkenswerth ist auch die Ent= beckung eines unterirdischen, noch sichtbaren Ganges (Kanales), welcher von dem untern Theile des Mamertinus aus fich weithin erstreckte. — 56) Beltrani weist bieses an Beispielen nach, cap. I p. 87 ff. — 87) Becker I, 262 Not. 18. — 88) bei Mabillon, Musaeum italicum, Par. 1724. Tom. II, p. 118. Beder meint, ber Rame fei "viel zu gelehrt (?), um erft im Mittelalter entstanden zu sein". — 59) Nibby, for. Rom. p. 128. 154. "P. Anastasius baute die Basilica Crescentiana in der 2. Region an der via Mamertinia zu Rom." — 60) Baronius, l. c. — 61) Val, Maxim.. Memorab. 6. 3. 9. — 62) Tacit.. Annal. 3. 14. — Auch Sueton, Tiber. 61. — 62a) Tacit. Annal. V, 9. — 68) Bgl. zum folgenden Bombardini cap. 9. — 64) Livius XXVI, 16. 66) Rubter, Art. "1)efensor". — 66) Dig. 48. tit. 8. l. 6. — 66a) Tacit.. Annal. I, 16, 30. — 67) Bombardini, 1. c. — 68) val. über die röm. Militärstrafen Schiller u. Boiat II, Köm. Kriegsalterthümer, § 7. S. 742. — 66 a) Tacit., Annal. I, 16. 21. — 66 b) Tacit., Ann. I, 21. - 69) Polyb. 6, 38. Tacit., Annal. I, 29. - 70) Lange II, § 126. 127. S. 466 ff. — Schiller u. Boigt I, Rom. Staats: 2c. Alterth., § 57 S. 702 f. — Momm: fen, Handb. d. röm. Alterth. Staatsrecht I, 183 ff., II, 111—117. 572—576. 917—935. — Geib, l. c. Rein, das Criminalrecht der Römer, Leipzig 1844. — 71) Cic. Verr. 5, 62, 162. — Apg. 16, 37 ff., 22, 25 ff. — 73) Festus, s. v. "maximam multam". – 78) Becker II. 2. Abth. S. 370 ff. (Die öffentlichen Diener der Magistrate). — <sup>24</sup>) Becker II, 2. Abth. S. 71, 108, 167, 284, 319, 323. Not. 22. — Liv. VI, 15. - 75) Cicero, pro domo 41. Hoc perfugium (domus) est ita sanctum omnibus, ut inde abripi neminem fas sit. - 70) Livius II, 56. III, 57. IV. 26 (Epitom. ober) Perioch. XXXXVIII. LV (Confuln). IX, 34. Epitom. LIX (Cenforen). — 77) Livius III, 58. VI, 16. XXXIX, 14. Sallust., Catilin. 48. Tacit., Annal IV, 28, 68. — 78) Livius XXXIV, 44. Dio Cass. XXXXVIII, 3. Tacit., Annal VI, 23 (Hungertod des Afinius Gallus u. des Drusus). XIII, 1 (Hungertod des Narcissus). III, 51: "ductus in carcerem ac statim exanimatus " — 79) Beltrani-Scalia, cap. I p. 111 ff (Ausführliches). — 80) Cicero, 2. Catilin. 12: esse carcerem quem vindicem nefariorum et manifestorum scelerum majores nostri esse voluerunt. De offic. III: Incolumem esse, volunt leges, humanam conjunctionem quam qui dirimunt, eos morte, exilio, vinculis, damno coercent. — 81) Valer. Maxim. Memorab. VI, 1 u. 8. — Ueber biefen ganzen § 7 Bombardin. cap. 8. mit vielen Quellen. — 82) Dig. 48. tit. 19 de poen. l. 35 Mandatis principalibus quae praesidibus dantur, cavetur, ne quis perpetuis vinculis damnetur. Idque etiam divus Hadrianus rescripsit. — 89 a) Dig. 48, tit. 19. de poen. l. 8. § 9 Solent. — 85) Bombardini cap. 16. — 34) Bombardini c. 20. Lange I, § 88. no. 3. S. 651 ff. Becker II, 2. Abth. S. 358 ff. (magistratus minores). Schiller u. Boigt, Rom. Alterth. I, § 19. S. 564 f. -85) Livius, Epit. XI. Uebersetzung von Klaiber. Stuttg. 1854. II. S. 344. — 86) Lib. IX, 46. — 87) Valer. Max. Memorab. VIII, 1. damn. 6. Livius XXXII, 26. XXXIX, 15 — 88) Val. Max. VIII, 1. damn. 5. — 89) Plaut., Amphitr. I, 1, 1. — 80) Liv., epit. XI: "Triumviri capitales tunc primum creati sunt." — 91) Liv. XXXIX, 14. 16. 17. — \*\*) Valer. Max. VIII, 1. damn. 5. u. 6. — \*\*) Cic. de leg III, 3. — 94) Sallust., Catilin. 55. — 95) Horat, Epod 4, 11. — 96) Beder, l. c. S. 361 Not. 902. - 97) Varro, Ling, lat. V, 14. - 98) Cicer, pro Cluenti. 13. - 99) Val. Max. VI, 1, 10 (gegen einen Anabenschänder). - 100) Plaut. Amphitr. I, 1, 3. - 101) Val. Max. V, 4, 7. — 109) Cod., lib. IX, tit. 4. l. 4 u. 5. (Wir tommen ba schon an gefetzliche Borschriften aus ber chriftl. Raiserzeit.) — 109a) Rach bem Zwölftafelgefet (III, § 7) mußte der Gläubiger dem gefangenen Schuldner, der nicht felbst sich verköstigen Rraus, 3m Rerter.

tonnte (aut de suo vivat), taglich ein Pfund Mehl geben. Die Raifer Honorius und Theodofius beftimmten (Cod., lib. I, tit. 4. 1. 9), daß bie mittellofen Gefangenen pro Lag zwei bis drei Pfund Brod erhalten follten, die aus dem Armenaufwand zu bezahlen feien. — Weiteres fand ich nicht über die Berpflegungsfrage. — Ueber den Ginfluß des driftlichen Beiftes auf die Gefetgebung ber rom. Raifer über bas Gefängnismefen flebe II. Buch. — Wie die Gefangenen in den Gefängniffen der Republick ba und bort behandelt worden sein mochten, ist aus Cicero, Verr. V, 45. ersichtlich. Zur Zeit der Christenversolgungen, vgl. II. Buch 1. Abtheilg. 2. Kap. Ann. 6. — 103) Becker II, 2. Abth. S. 383. — 104) Senec. ep. 5. Apg. 12. — 105) Plin. Ep. lib. 10. ep. 29. "Rogo Domine, consilio me regas haesitantem, utrum per publicos civitatum servos, quod usque adhuc factum, an per milites asservare custodias debeam". Trajanus antwortete: "Perseveremus in consuetudine proviniciae" etc. — 106) Cic., Verr. V, 45: "carnifex praetoris". — 107) Cicero, pro Rabir. perd. 5.: ",quem non modo foro, sed etiam coelo hoc et spiritu (Athem) censoriae leges atque urbis domicilio carere voluerunt". — 108) Bombardin. cap. 11. - 100) Dio Cass. XLVII, 23. LVIII, 3. Sueton. Cass. 40. Cicer. Verr. V, 30. -<sup>110</sup>) Sallust., Catil. 47, 50. — <sup>111</sup>) Sallust., Catil. 51 — <sup>112</sup>) Livius XXIV. 45. — 118) Cicer. in Vatin. 9. Tacit., Annal. II, 31. Apg. 28, 16. 30. — 114) Bombard., l. c. -- 116) Dig. lib. 48, tit. 3. l. 1. -- 116) vgl. zum Ganzen Bombardini cap. 12. Sa= vigny, bas altromische Schulbrecht. Berlin 1834. van Heusde, de lege Poetelia Papiria. Traject. 1842. Lange I, §§ 35, 38. — 117) Livius II, 23. VI, 15. — 118) Liv. II, 28 ff. — 119) Bei Gollius, Noct. Att. XX, 1. — 190) Mommfen, Rom. Gefchichte I. 2. — 121) Livius VI, 11, 14, 15. — 192) Livius VIII, 28. — 123) Bürgerrecht u. Freiheit gingen auch im Zustande ber Schuldknechtschaft nicht verloren (Homo liber in mancipio). Lange I, § 38. — 124) Auch nach Abschaffung ber Schulbknechtschaft gab es übrigens noch ein öffentliches Schuldgefängnis und daß leichtsinnige Schulbenmacher, Berschwender und Bankeruttirer im C. centamviralis inhaftirt wurden, haben wir gehort. - Die Geschichte ber fpateren Schulbgesetzgebung gehört nicht hierher. — S. auch II. Buch, 1. Abth. 4. Kap. — 196) Cod., lib. IX. tit. 5. l. 1. — 196) Bombardini cap. 15. Lübfer u. Pauly, Art. Servi, ergastula, pistrinum u. a. Lange I, § 37. S. 144 ff. — 197) Die Wurzel von servus ift SERV fibilirt aus dem griechischen 'EPT-w, fortschleppen, eposodat fortgeschleppt merden. - 196) "Mancipium" von manu capere, mit der Hand ergreifen, zum Zeichen, daß man Etwas tauflich in feinen Besitz gebracht hat. — 129) Die ameritanischen Stlaven tragen heute noch ähnliche Namen. — 180) Sueton., Claud. 25. — 130a) Die Cenforische Ruge konnte graufame Sklavenbehandlung mit ignominia belegen. Beder II, 2. S. 223. — Seneca, De clement. I, 18: "Obgleich gegen ben Stlaven Alles erlaubt ift, giebt es boch Etwas, was bas Naturrecht bem Menschen zuzufügen verbietet". -181) Lübfer, Art. "Domus". — 182) Horat., Satir. I, 8, 8: Huc prius angustis ejecta cadavera cellis Conservus vili portanda locabat in arca. — 183) Columella, L. Junius, De re rustica, I, 6, 3. — <sup>134</sup>) Appulejus, Apolog. ober de magia. — <sup>135</sup>) Appulej., Metamorphos. IX. — <sup>136</sup>) Sueton., Oct. Aug. II, 32. Tiber. III, 8. — <sup>137</sup>) Bauly, Art. "Servi". — 138) Schon unter Alexander Severus hörte die Lieferung des Getreides an bas Bolt in natura auf und es wurde ftatt bessen Brod vertheilt, bas man in den ftaatlichen Badereien (pistrina publica) herftellen ließ. Bgl. Sirschfelb, Die Getreibelieferung in ber rom. Raiferzeit. Göttingen 1869. — 139) Schiller u. Boigt I, § 57. S. 702.

# Anmerkungen jum zweiten Buch.

1) Der geneigte Lefer wird in dieser und ber nächsten Abhandlung reichliche Quellencitate finden, die das Quellenstudium des Berfassers bekunden mögen; andere sind für eingehendere Studien bei Bingham, Uhlhorn, Rahinger, Rober,

Chaftel u. A. leicht erfindlich. Ginzelne Partieen aus der verzeichneten Literatur find beinahe wortlich benütt worden unter jeweiliger Angabe des Autors. - Ganz besondere und höchst bankenswerthe Dienste leisteten bem Berfasser für Diefes und bas folgende Buch bie vortrefflichen einschlägigen Arbeiten Rober's. — 2) Wir meinen das tatholische Dogma von der Sundenvergebung bezw. von der Bedeutung der zeitlichen Sündenstrafen, die im bekannten Borte bes bl. Augustinus: "Domine hic ure, hic seca: modo parce in acternum," sowie in ber strengen altfirchlichen Bußdisciplin ihren pragnanten Ausbruck findet. — 3) In ber folgenden Studie: "Die Gefangnisse ber Rirche", findet fich eingehend geschilbert, wie die Kirche in ihren eigenen Kerkern neben größter Strenge boch auch ben Geift ber Milbe walten ließ, gemäß bem canonischen Grundfat: "Quia peccator, corripe; quia homo, miserere", (c. 35 C. XXIII, qu. 4). Auch die Rirche dachte sich die Kerker als Orte des Schreckens und der Qual. Die von ihr eingerichteten Gefängniffe ftanden größtentheils den weltlichen ebenburtig zur Seite. waren nicht beffer als diese. Der Rerter erscheint überdies von der attetten chrift= lichen Zeit ab im firchlichen Borftellungsfreis immer als Sinnbild ber Hölle ober des Reafeuers, mit seiner Kinsterniß, seinen Beinen und Entbehrungen. Man durchgebe g. B. nur die homiletische Literatur aller Jahrhunderte, um dies bestätigt zu finden. Das Sinnbild oder Gleichniß, wenn es zutreffend sein foll, ift aber stets bem wirklichen Leben (ber Menschen ober ber Natur) entnommen. — 4) Julius, Jahrbücher der Gefängnißtunde. Frankfurt 1848. III, 889. – 5) Châteaubriand (Études historiques, p. II) entwirft in turgen, aber inhalts= schweren Worten ein Bild von ber Thatigkeit eines Bischofs ber alten Rirche: "Der Bischof taufte, nahm die Beichten ab, predigte, besuchte die Kranken, tröftete die Sterbenden, begrub die Toben, taufte die Gefangenen los, mar ber Bater ber Armen, ber Bittwen und Baifen, baute Spitaler und Berbergen". Fürmahr, ein reicher, ebler Lebensinhalt! - 6) In genannter Rebe wendet fich Libanius an den Raifer Theodofius, um ihm den fchlechten Buftand ber Befangniffe ju schilbern, der einen betrübenben Schatten auf feine fonft fo weife und humane Regierung werfen muffe. Mit ruchaltslofer Offenheit deckt Libanius bie beftehenden Difftande auf, weist auf die willfürlichen Inhaftirungen bin, auf die Beftechlichfeit und Parteilichfeit ber Richter, die fchnode Sabsucht und Erpreffung Seitens ber Rerfermeifter, auf die Bufammenfperrung ber Freien mit ben Stlaven, der schwerften Verbrecher mit anftandigen Leuten. Mit abstoßenden Farben zeichnet ber berühmte Ahetor und Sophist ein Bild von den Schreckniffen, den Graufamkeiten, bem Unflath, ben Entbehrungen, die in den Kerkern auf die Unglücklichen warteten. Bur Nahrung erhielten fie nichts außer Linfen und gekochtem Kraut, und auf Beschwerben antwortete man ihnen: Das ift noch zu gut und zu viel für euch! Biele waren hungers geftorben, wenn fie nicht von ihren Angehörigen mit Lebensmitteln verfehen worden maren. — Diefe Schilberungen des antiochenischen Rhetors Libanius zeigen uns, wie die Rerter beschaffen waren, in denen die Chriften mahrend ber erst vor kurzem beendigten Berfolgungen schmachten mußten. Der eindringlichen Beredfamkeit dieses Libanius, meint Beltrania-Scalia (l. c. cap. I, p. 136), feien wohl zum Theil auch die bekannten Reformgefetze des Raifers Theodoftus über das Gefängniswesen zu verdanken gewesen. Libanius bat ihn ausbrücklich um ben Erlaß folcher Gefete, nachbem er ihm bie volle Bahrheit mitgetheilt, die der Raifer wohl bis dahin nicht gekannt habe; allein "ber Raifer muß Alles wiffen" (requiritur ab imperatore, ut omnia sciat). Libanius starb um 395 n. Chr. Auch eine Stelle bei Tertullian († um 280 n. Chr.) gewährt einen Ginblick in die Kerker, wo die Bekenner bes Evangeliums festgehalten wurden. "D, ihr gesegneten Bewohner bes Rerters! Diefer ift voll Finfterniß, ihr felbft feib bas Licht. Er hat Banden und Feffeln, ihr aber feib freie Rinder Gottes. Schredlich ift seine Ausbünftung, ihr aber seid ein lieblicher Wohlgeruch. Dort ist betrübt, wer an ben Gütern ber Welt hängt; ber Christ aber hat schon außerhalb bes Rerters der Welt entfagt, im Rerter felbst aber fühlt er auch den Rerter nicht."

(Ad Martyres.) Alfo Finfterniß, Feffeln, Bestgeruch und Leiden aller Art boten Die damaligen Gefängnisse ben Christen. - Nicht minder lebhaft außert fich ferner Chrufostomus über die elende Lage ber Chriften in ben Gefangniffen, über bie Unmenschlichkeit ber Barter, bie von ben Thranen und Seufgern ber Ginge terferten schändlichen Gewinn ziehen, graufamer als wilbe Thiere handeln. (In ep. ad Titum, cap. 2. Homil. 4.) Und Ambrofius ladet in einer Somilie jum Befuche der Gefängniffe ein, um "Mitleiden zu fühlen mit den Nöthen und Trubfalen ber Gebundenen". - 7) Auch hoffte man durch die Zwangsmaßregel ber Ginfperrung manchen Schwachen ju bewegen, ben Gottern und vor ten Bilbniffen ber vergotterten Raifer zu opfern. Ber jum Opfer bereit mar, fur ben öffnete fich ber Kerker, und er war frei. — 3) Uhlhorn, Der Rampf des Christenthums mit bem Heibenthum. 5. Aufl. Stuttgart 1889. S. 141. — 9) Bgl. Bombardini A., De carcere et antiquo ejus usu, cap. 15. Cuprian (ep. 25) schildert das 2008 eines in ben Bergwerken verwendeten Chriften mit folgenden Borten: "Non favotur in metallo lecto et culcitis (Riffen) corpus; humi jacent fessa laboribus viscera, squalent sine balneis membra. situ et sorde deformia; panis illis exiguus, vestis algentibus deest; semitonsi capitis capillus horrescit." Dabei trugen biefe Borfahren ber fibirischen Suftigopfer stets schwere Retten, auch mahrend ber Arbeit. -- 10) Eusebii, Hist. eccl. IV, 28. -- 11) Chastel 52. Const. Ap. V, 1; Cypr., Ep. 37; Euseb. Vita Constantini I, 54. — 19) Uhlhorn, Liebesthätigkeit I, 286. Augustin., Serm. 39. u. 104. - Bal. Ratinger S. 88-92, - 18) Ambrosius, De offio. ministr. II, Cap. 15. — 14) In späteren Liturgieen finden fich auch noch Kurbitten wie für alle Unglücklichen, so auch für die Sünder und speziell für die Befangenen, gleichviel aus welcher Urfache fie eingekerkert waren. (Bgl. Kraus, "Realencyclopabie ber chriftl. Alterthumer", s. v. "Gebet, liturgisches und Gebetsformularien", Auff. von Krieg.) Die neuere Kirche gebenkt biefer nicht mehr im f. g. allgemeinen Gebet ausdrucklich und boch trifft auch auf fie bas Bort ber Schrift zu: "Benn ein Glied leidet, leiden alle mit". (I Ror. 12, 16.) Inbessen begegnet man auch beutzutage noch ba und bort ber alten frommen Sitte. So betet 3. B. die evang. Gemeinde in Aurich beim Bormittaasaottesdienst: "Erbarme bich auch berer, bie um ihrer Bergehungen willen Strafe leiben. Bringe fie in ihrer Stille und Ginfamteit wieber gurecht und hilf ihnen gur Buge und Bekehrung." Ebenso hat die Brüdergemeinde für fie in der Kirchenlitanen das schöne Wort der Kürbitte: "Besuche die Gefangenen und bringe fie zu wahrer Buße." (Ugl. auch ben vom Schweizer Gefängnisverein und bem internationalen Rongreß ju St. Betersburg vorgeschlagenen und geplanten: "Gefängnissonntag", b. h. einen bestimmten Sonntag im Jahre, in welchem die Beiftlichen ber verschiedenen Bekenntniffe bie Gemeinde über bie religiöfen Pflichten gegen bie Gefangenen belehren follen.) — 16) Berfchiedene Beifpiele diefer Liebesthätigfeit Hieron., Ep. 85. Sozom., Hist. eccl. VIII, 27. Sidon., Apoll. Epp. IV, 11. - Ambros. de off. II, 28, § 136. - Bolland. ad. 5. Mai. - Gregor, M. Epp. VI, 13. 55. — 16) Bingham, lib. V. c. 6. § 6. Ambrosius, de offic. ministr. II, 28. — 17) Bingham, l. c. — 18) Bingham, l. c. — 19) Beltrani, 1. c. 151. Ep. ad Corotic. (herausgegeben von Waraeus, Opuscul. S. Patricii London 1658): "Consuetudo romanorum et gallorum christianorum est: mittunt viros sanctos idoneos ad Francos et ceteras gentes cum tot millibus solidorum ad redimendos captivos baptizatos." — 20) Socrat., Hist. eccl. VII, 21. — 21) Uhlihorn II. 49. — 29) Bgl. I. Buch, 7. u. 8 Rap. (Die Schulbhaft bei den Griechen und Momern). - 27) Bingham, lib. XX, c. 5. § 6. lib. XXI, cap. 1. § 28. -24) Bingham, lib. VIII, c. 11 § 4. - Augustini S. Ep. 215 (alias 268). (Edit. Reinharti.) In citirter Gpiftel geht ber hl. Bifchof angefebene freigebige Glaubige event. um eine Rirchentollette an, um die erwähnte Summe, die ihm ein gewisser Macedonius zur Befreiung des Mitbruders Fastius vorgeschossen hatte, wieder an ersteren zuruckzahlen zu konnen. — 24a) Bingham VIII, c. 11. § 5. Cod., Lib. I, tit. 12. 1. 1. — 26) Beltrani, 1. c. 219 ff. — 26) Julius, Borlefungen,

6. 6. — Schon im vorchriftlichen Rom zeigte fich ber Einfluß ber Religion in einer fehr entschieben und vielfach hervortretenben Milberung bes Strafrechts. 3hering, (Der Geift bes romifchen Rechts. Leipzig 1852. I, 280) fchreibt hierüber: "An den Lectisternien, wo haß und Bank ruhten, nahm man den Gefangenen bie Feffeln ab und hielt es für eine Gewiffensfache, fie nachher wieder anzulegen. An den Saturnalien, dem Feste bes Gottes, der Segen und Bohlleben fpendete, ließ man auch Sklaven und Berbrecher an der allgemeinen Freude theilnehmen. Jene kofteten vorübergebend bas Glud ber Freiheit, biese entließ man dauernd ihren Retten, die fie dem Gotte zu bringen pflegten, der fie davon befreit hatte. Auch in die Ralte ber romischen Rechtswelt fallt, zurudgeftrahlt von ben Göttern, ber warme Sonnenblick eines menschlichen Gefühls." — Im L. Buch (Gefangnis der Griechen) wurde erwähnt, daß nicht nur am Feste der Banathenaen, sondern auch am Keste der Thesmophorien eine Freilassung der Gefangenen stattgefunden habe. Auch am Feste der Dionysien (März) sei es den Gefangenen erlaubt gewesen, wenigstens für die Dauer des Festes, den Kerker zu verlaffen. (?) 27) Cod. Theod. Lib. IX. tit. 38. leg. 3. 4. Cod. Justin. Lib. I. tit. 4. 1. 3. 20) Bingham, Lib. XX. c. 5. § 6. — 20) Julius, Borlefungen, in den Beilagen. 30) Guillois, Handbuch ber Religion, I, 193. — 31) A. Bulmerincq, Das Afylrecht in feiner geschichtlichen Entwicklung. Dorpat 1853. — Kirchenlezikon von Beter und Belte s. v. Afglrecht. — 31) Ihering, l. c. S. 280. — 38) Ausführliches bei Bingham, Lib. VIII. c. 11. § 1 seqq.: De origine asylorum deque legibus eo spectantibus in ecclesiis christianis. — Cod. Justin. Lib. I, tit. XII. - Cod. Theod. Lib. IX. tit. 45. - Ferner Bombardini, l. c. cap. 25. -34) Berner, Birfungsfreis bes Strafgefeges nach Raum, Beit und Personen. Berlin 1853. S. 174 ff. — 35) Der Borhof (atrium, impluvium) der Tempel galt fcon im Alterthum wie in ber driftlichen Beit als Freiftatt. Gin Defret bes Rönigs Chlotar befagt: Nullus latronem vel quemlibet culpabilem de atrio ecclesiae trahere praesumat. Und ein Capitulare Rarls d. Gr. pon 803: Si quis ad ecclesiam confugium fecerit, in atrio ipsius ecclesiae pacem habeat. Ebenfo bit lex Longobard., lib. 2. tit. 40. § 5. (Du Cange, Glossarium ad scriptores med. et infim. latinit., s. v. atrium.) - 36) Comment. in cod. Theodos., lib. 1X. tit. 45. leg. 5. - 37) Ueber biefen bochwichtigen Bunkt, ber und ebensofehr bie Milbe und den ibealen Standpunkt, wie die hohe Weisheit der Kirche in ihrer Auffaffung von Berbrechen und Strafe recht beutlich zeigt, ftugen wir uns namentlich auf die Arbeiten von Kober (Deposition, S. 255 ff.), Schmitz (f. cit. Auff. im "Ratholit"), fowie Bingham, Lib. II. c. 8. § 1: "De episcoporum privilegio. deprecandi pro reis. - 38) Rober, l. c. 147, 250, 693, 736 ff. - 39) Thomassin., Vet. et nov. eccles. diciplina P. II. lib. III, c. 97. no. 3. — 40) Augustin. De verbis apost. sermo 18. — 41) Ep. 40. ad Theod. imp. n. 25. — 42) Hauptfächlich nach Rober, Deposition. — 45) L. ult. Cod. Theod. de poenis Lib. 9. tit. 40. — 44) Socrat., Hist eccles. Lib. VII, c. 17. Lib. V, c. 14. — 45) Epist. Lib. VII ep. 9. — 46) L. 16. Cod. Theod. de poenis. Lib. 9. tit. 40. — 47) Ambros., De offic. minist. II, c. 21. Si de morte damnatum eruas, quantum sine perturbatione fieri potest, ne videamur jactantiae magis causa facere, quam misericordisc. — 48) Flodoardi, Hist. eccl. Remensis, lib. I. c. 14. — 49) Hist. Franc. lib. VI. c. 10. - 50) Gregor. Turon. De gloria martyr., lib. I, c. 73. — 51) Vita Caesarii bei Surius, Vit. Sanctor., ad 25. Aug. — 52) c. 1. 2. 3. 7. Caus. 28. qu. 5. — 53) Die Anschauung ber Rirche über ben Zweck ber Strafe ist auch klar und turz ausgedrückt im c. 63 des Concil. Moguntin. a. 813: Non sufficit mores in melius commutare et a praeteritis malis recedere, nisi etiam de his quae facta sunt, satisfaciat Deo. Alfo Befferung und Guhne! — 44) Die Kirche hatte zur Leiftung ber Bugen auch frühzeitig in einzelnen Fällen bie Detention in geeigneten Lotalen eingeführt. Uralt find die Rlofterferfer für bugenbe Monche; und auch die mit ben kirchlichen Gebäuden vielfach verbundenen "Docanica" waren Raume, worin in ben alteften Zeiten schon bie gur geheimen Buge auferlegten

Strafen erstanben wurden. Strafwürdige Aleriker der höheren Beihen waren aus Standesruchfichten von der diffamirenden öffentlichen Buße befreit. Schon Leo I. († 461) bezeichnete biese Gremption als "consuetudo ecclesiastica". Sie thaten geheime Buße, häufig in jenen Decanica. (Näheres im III. Buch. - 56) Ep. 12. alias 2. Bingham, lib. VIII, c. 7. § 9. — 56) Thomassin., Vet. et nov. Eccles. disciplina P. II, lib. III, c. 99. no. 4. — 57) Schmit, Bußbucher, S. 191—198. — 58) Greg. Naz. or. 20. — 89) Schmitz, l. c. S. 36 ff. — 60) Auf Matth. 25, 36. 43. hat man von ieher die Pflicht chriftlicher Barmherzigkeit gegen die Gefangenen gegründet. Auch Bichern that es. Sehr treffend bemerkt v. Roblinski in feiner Abhandlung: "Die Pflicht ber Rirche gegen die Gefangenen" (Hamburg, Flieg. Bl. bes Rauhen Haufes, 1889. Rr. 6 u. 7): "Sollte man aber meinen, daß die Burbe Chrifti es ausschließt, fich mit ben Straffälligen gleichzustellen, und in Bezug auf fie gefagt zu haben: "Ich bin gefangen gewesen," so vergist man, daß er fich hat unter die Uebelthater rechnen laffen und es entfpricht gerade ber Totalität feiner welterlöfenden Stellung auf Erden, daß er alle, auch die aus befonderer Berschulbung hervor= gegangenen Nöthen mit jenem Ausspruch auf fich genommen (also auch in ben armen Gefangenen, ohne Unterschied ber Beranlaffung ihrer Gefangenschaft, ibn felbft zu lieben befohlen) hat." Außerdem ift fein Gnabenwort an ben Schacher am Kreug ein unumftöglicher Beweiß für unfere Auffaffung und zeigt uns, baß es nicht heißt, Perlen vor die Schweine werfen, wenn man den Berurtheilten bas Wort und ben Troft vom Kreuze bringt. Daß man zur Zeit Chrifti noch feine Gefängnisse ober Freiheitsstrafen im mobernen Sinne und in moberner Form hatte, ift gang gleichgiltig, weil nur von formeller Bebeutung. Der allgemeine Begriff der "Gefangenschaft" hat dem Zeitalter Chrifti so wenig gefehlt, wie irgend einem andern, sowie auch bie rechtliche Urfache der Berhaftung und Berurtheilung damals diefelbe war wie heute, mögen auch die Strafcodices fich geandert haben. Daher, meint v. Roblinsti mit Recht, ift es ganz unzutreffend, wenn der bekannte Rigorist Schmölber in seiner Schrift: "Die Strafen bes deutschen Strafgesesbuches und ihr Bollzug" (Berlin 1885) S. 32 fagt, daß der moderne Strafling nicht der Gefangene ber hl. Schrift sei. — 61) Bortlich lautet die Verordnung: "Erigatur in omni civitate aliquis saecularis vel religiosus, qui sit dissertus vel patiens habitetque prope ecclesiam. . . . et provideat etiam iis, qui in carcere sunt. Quodsi inter eos, qui sunt in carcere, aliquem christianum reperiat, qui sit dignus ut liberetur, debet adjuvare eum, ut a carcere liberetur. Et si quid opus fuerit aut victu indigeat et non potest habere ab iis qui sunt in custodia, ministrare, et si cui opus fuerit aliquo sponsore, debet quaerere, qui pro illo spondeat ut liberetur. Et si quis fuerit alicuius criminis reus et non sit dignus liberatione, debet saltem adjuvare eum, ne ei victus et vestitus desint, neque debet diferre subsidium neque negligens esse in omni eo, quod ad causam ejus expediendam pertineat." — 68) can. 20. Harduin. II, 1447. — Hefele, Conciliengeschichte, III, 5. — 65) Cod. Theodos. Lib. IX. Tit. 2. 8. 11. — Cod. Justinian. Lib. I. Tit. 3. 4. Lib. IX. Tit. 3. 4. 5. — 64) Harduin. II, 1447. — 65) Walter, Corp. jur. Germ. I, 790. Edict. Liutprand. c. 79. — 66) Beltrani-Scalia, l. c. 185. Walter l. c. Lex Wisigoth. L. VI. lib. 2. c. 8. — 67) Histor. Franc. VI, c. 23. — 68) Ibid. X, c. 6. — 60) Admonit. general. v. J. 802, bei Pertz, Monument. Germ. L. I, 102. — S. Ratinger, S. 220. — 70) Bgl. Arohne, S. 7 ff. Streng: das Zellengefängnis Mürnberg; Stuttgart 1879. S. 8 ff. Dersfelbe: Studien u. f. w. Stuttgart 1886. S. 3 ff. Janssen, Geschichte des deuts schen Bolles. VIII. Band (von L. Pastor). Freiburg 1894. S. 484 ff. Ferner unten unter "Friedrich von Spee" die Schilberung der Hegenthürme. — Aus dem 15. Jahrhundert ftammt eine Reisebeschreibung von einem gewiffen italienischen "Frater Felig Faber" (Beltrani-Scalia, 1. c. 268), worin der vielgereifte Monch über die Gefängnisse in Deutschland folgendes schreibt: "Inter multas crudelitates Teutonicorum est ista una, quod reorum carceres sunt inhumani, terribiles, obscuri in profundis turrium, humidi, frigidi et nonnumquam serpentibus et bufonibus (Rröten)

pleni, longe ab hominibus sequestrati. Nec aliquis accedit consolator ad miseros illos nisi tortores crudelissimi, qui terreant, minentur et torqueant. Aliam pietatem exhibent Veneti reis etiam morte plectendis." - Gine andere Schilberung ber Gefange niffe Deutschlands findet fich bei Haltaus, Glossar. Germ. p. 607 (Rober, die Gefangnisstrafe, S. 578) mit den Worten: "Legimus carceres subterraneos angustissimos, ubi foedus odor, aër corruptus ac pestilens, illuvies ac paedor vermiumque scaturigo intolerabilis. Accedebat his malis algor et plurium dierum inedia nec pauci ultimo isto supplicio fame sunt consumpti. Atque has aerumnas carcerum non solum homines de plebe sed viri etiam illustres, nobiles, clerici, non soli rei criminum, sed etiam bello capti subiere." Die Mahnungen einzelner ebler Regenten und Bischöfe ber bamaligen Zeit zu größerer Milbe blieben ungehört. Gin schreckliches Beispiel ber herrschenden Barbarei ift berichtet bei Howard (Ueber Gefängniffe und Ruchtbaufer. Aus dem Englischen von Röfter, Leipzig 1780, S. 19): "Um 1. Aug. 1607 ließ eine Magd auf einem abeligen Gute bei Kron-Weissenburg ein Kind aus Unvorsichtigkeit vom Arme fallen, so daß dasselbe an einem Beine verlett wurde. Die gnädige Frau (als Gerichtsherrin) ruhte nicht eher, als bis die Delinquentin in einen tiefen Thurm unter ber Erbe gesteckt wurde. Das entsetliche Geschrei ber Magd, welches der Knecht der Frau zu verschiedenen Malen hinterbrachte, fonnte fie nicht zum Mitleiben bewegen. Endlich ließ bas Gewinfel nach; man fah zu und fand das ungludliche Madchen von vier großen Schlangen, die fich um die verschiedenen Körpertheile gewunden hatten und von denen eine der Magd in den Hals gekrochen war, auf's Graufamfte getödtet. — 71) Ratinger, 1. c. 316. - 73) Röftlin, "Die firchliche Seelforge an den Gefangenen". Auffat in der evang. Zeitschrift f. Pastoraltheologie: "Halte, was Du hast." Jahrg. 13. Berlin 1890. S. 113 ff. — 78) Jus eccles. universale. Pars. III, Tit. 8. Cap. 2 no. 24 sqq. — 73a) Van Espen, 1. c. n. 19 sqq. — 74) Julius, Borlefungen, S. 21. Migne, Encyclopédie theologique. Economie charitable. Tom. VIII, 1991 ff. — 78) Howard, Ueber Gefängniffe und Buchthäufer. Aus bem Engl. von Röfter. Leipzig 1780. S. 208 f. — 76) Concil Mexican., L. I, tit. 12. De offic. custod. et custodia reorum. Harduin X, p. 1631. — 77) Beltrani Scalia, l. c. cap. 4 und 5; ober p. 211—369, woselbst auch zahlreiche Quellencitate sich finden; namentlich auch Urfunden aus Archiven. — 78) Revue de législation ancienne et moderne. Jahrg. 1846, p. 49. — 78a) Borftehendes über Stalien war als Auffat bereits in den "Blatt. f. Gef.-Runde", 28. Band, erschienen. — 79) Die vollständige Literatur fiebe: Smelin, Die Literatur gur Geschichte bes Ordens S. Trinitatis und S. Mariae de mercede redemptionis captivorum. Karlsruhe 1870. (Serapeum, 21. Jahrg.) Uhlhorn II, 284 ff. Much Johannes a S. Felice, Triumphus misericordiae. Bezüglich ber sonstigen firchlichen Orden bemerkt Beltrani-Viennae 1704. Scalia (l. c. 150), daß die Alöster von Alters her wohl den Armen, den Fremdlingen, den Baifen und Kranken große Wohlthater gewefen find, aber von einer Liebespflicht gegen die Gefangenen schweigen alle fpateren Orbensregeln. Dies erklärt sich aus dem abgeschlossenen Leben und Wirkungstreis der Alöster, die eben benen halfen, die zu ihnen tamen. Wie man in ben Aloftern mit ben eingekerferten Mönchen verfuhr, werden wir in einer andern geschichtlichen Arbeit zeigen. Bergl. übrigens oben II, 1. — 80) Literatur über bie Nolaster, wie für die Trinis tiner, bei Gmelin, f. Anm. 79. — In ber Wiffenschaft trug Raymund ben carakteristischen, an seinen Kamiliennamen anklingenden, Beinamen, "do penna forti" oder "de rupe forti". Er war gleich ausgezeichnet als Kanonist und Kafuift. Im Auftrage Gregor's IX. schrieb er "Die fünf Bücher der Detretalen" diefes Papstes und das Moralwert: "Summa Raymundiana de poenitentia et matrimonio". — 81) Doch erwähnt Streng, l. c. S. 15: "Inhaltlich der Aufzeichnungen in Endres Tucher's Baumeisterbuch von 1461 bestand in Mürns berg ein Berein gur Unterftutung ber Befangenen. Die Jungfrauen und "Gemsterin", (Seelnonnen), hatten im Lochgefängnis eine Truhe mit Bettstücken, die den zum Tode Berurtheilten zum Gebrauche behändigt wurden. Der Berein bezog eine

Unterstützung aus öffentlichen Mitteln." — Bielleicht eristirten boch auch anderwärts in Deutschland folche charitative Bereinigungen, wenn fie auch teinen geschichtlichen Namen fich erworben haben. — Hierher unter 2. gehört übrigens auch Manches, was wir bereits oben über bas mittelalterliche Stalien berichtet haben. Dafelbft wurde auch der hauptfächlichste Inhalt der Thätigkeit dieser Rongregationen im Allgemeinen geschilbert. Sier führen wir fie im Gingelnen mit besonderer Charatterifirung an. — 82) Von biefer Thatigkeit ber Bruberschaften wird bier im Tempus der Vergangenheit berichtet, ba es uns unbefannt ift, ob feit 1870 fie noch fortbauern und fortwirten. Doch fchreibt Beltrani-Scalia (l. c. 466), bag noch 1867 viele fromme Rongregationen existirten, beren Statuten auch die Gefangenen= pflege enthielten; aber ihre Liebesleiftungen seien lediglich materieller Natur, eine rein außerliche Thatigfeit, ohne fich barum ju fummern, "bie Seelen mit gefunden Moralgrundfagen zu erfullen und zu ftarten". Die Berantwortung für biefe lettere Behauptung muffen wir unferem Gewährsmann überlaffen. Befonberes Bohlwollen für katholisches Befen zeigt sein Buch nicht. — Literatur: Scanaroli, De visitatione carceratorum. Roma 1655. Muratori, della charità cristiana, in quanto essa è amoredel prossimo. Siena 1789. Ferner das S. 137 erwähnte Werf von Morichini u. die "christl. socialen Blätter", l. c. S. 67 ff. — 83) Migne, l. c. I. — 84) Beltrani-Scalia, l. c. — In der "Rivista di discipline carcerarie", Roma 1890, S. 549 giebt ein Herr Bratesi zu meinen Angaben über die Florentiner "Bruderschaft ber Barmberzigkeit" eine Berichtigung, wonach diese Bruderschaft in den fraglichen Jahrhunderten sich nicht mit der Gefangenenpslege und der Borbereitung der Hinzurichtenden befaßt habe, vielmehr erft 1785 vom Großherzog Peter Leopold in Tostana mit biefer Aufgabe betraut worben fei. Das betreffende Statut fei von Klorenz auf bas ganze Großherzogthum ausgebehnt, allmählich weniger beachtet und im Jahre 1845 wieder erneuert worden. Bratest behauptet, nur die erwähnte "Compagnia al Tempio" habe früher in Florenz mit ben Gefangenen und Verbrechern fich befaßt. Diefelbe sei von der bevorftehenden Binrichtung eines zum Tode Verurtheilten benachrichtigt worden, habe benselben die Nacht über getröstet, am Todestag, nach Art ber Geißelbrüber, begleitet, mit einem golbenen Bilbniß bes Gefreugigten und ber hl. Jungfrau in ber Sand, bas bem Delinquenten von Zeit zu Beit zum Betrachten und Ruffen vorgehalten worden fei. Die Buoni uomini biefer Compagnia feien es gewesen, welche das unter a) von ihnen Mitgetheilte beforgt hätten. -Eine zweite berartige "Compagnia", genannt "di San Bonaventura" ober auch "Buon' uomini delle carceri", sei 1582 in Florenz gegründet worden, die sich speziell bie Fürforge für bie Infaffen ber Befängniffe bes Podesta, genannt "degli Otto" ober "del Bargello", jur Aufgabe gemacht habe. Nach Notizen, bie Pratefi aus dem Staatsarchiv entnommen, bestand der Zweck und die Wirksamkeit dieser Compagnia in folgendem: Sie befreite in jedem Jahre ungefähr 850 arme Schuldgefangene, für die fie die Bezahlung in einem burchschnittlichen Jahresbetrage von 400 Scubi übernahm. Sie gab täglich 20—25 armen Personen in ben Raumen bes Bargello Brodrationen von 18—20 Ungen. Das Meiste bavon wurde von vier Sammlern in der Stadt zusammengebettelt. Sie verschaffte den armen Inhaftirten Licht, Del und Rergen, im Winter Beinkleiber und andere Bedürfniffe. Sie unterhielt einen bezahlten Diener, der ten Gingesperrten das Waffer gutrug und andere Dienste leistete. Sie hatte im Hauptfaale, in welchen die Zellen (cameracce) zufammenmundeten, einen Altar errichtet, auf welchem jeden Morgen ein Priester die hl. Messe celebrirte. Sie unterstützte mit Rleidungsftücken und Anderem solche armen Gefangene, die lange Beit, abgesonbert vom Berfehr, festgehalten murben, wenn fonft Niemand außerhalb um fie fich fummerte. Mit großem Gifer war biefe Compagnia auf ben feelforgerlichen Beiftand für bie Befangenen bedacht, ohne daß hierfür dem Fistus irgend welche Belaftung erwachsen ift, und für jeden im Gefängnis Geftorbenen murbe eine bl. Deffe gelefen. Diefe beiben Genoffenschaften (del Tempio und di S. Bonaventura) bestanden aus Laien, wenngleich ihre Mitglieder bei der Afsistenz der Hinzurichtenden schwarze Kleider trugen. —

\*) Scanaroli, 1. c. p. 68—74 beschreibt diese und die nächste Erzbruderschaft in ihrer geschichtlichen Entwicklung und mit ihrer Organisation. — 80) "Chriftl. fociale Blätter" l. c. — <sup>87</sup>) Diese Statuten find abgebruckt in ben "Blättern für Gefängnißkunde". Heibelberg 1889. 25. Band, S. 88 ff. — <sup>88</sup>) Wie wir früher gebort haben, ftand es in Italien mahrend bes Mittelalters und fpaterhin in der vaterlichen Befugniß, unbotmäßige und zuchtlofe Sohne mit Genehmigung ber Obrigfeit zur Befferung in bas Gefängnis zu schicken. In Rom, wo fo vielerlei Bolt aus aller herren gandern jufammenftromte, maren die Gefahren für die Jugend begreiflicherweise fehr groß und die Sittenverwilberung unter berfelben verbreitete fich immer mehr. Daber nahmen viele Bater fchlimmer Sohne ihre Buflucht zu jenem letten Rettungsversuch. Allein bie Erfolge maren meift fehr geringe, weil eben ber Buftand ber Gefangniffe eber eine Berfchlimmerung als Befferung ber inhaftirten Jungen bewirken mußte. Der oft erwähnte Scanaroli (l. c. § 4, c. 1) machte bie romischen Eltern auf biefes Berberbniß aufmertfam, indem er fagte: "Mögen die Eltern wohl bedenken, welche Uebel ihnen felbst und ihren Sohnen aus beren Ginkerkerung erwachsen konnen, die man als Beilmittel betrachtet. Statt ber Befferung entfieht oft nur Berberbniß für die Sohne aus ben Disftanden des Gefangniffes. Die Erfahrung, Die Lehrmeisterin in allen Dingen, hat mich, ber ich fo viele Jahre unter ben Gefangenen gubrachte, belehrt, daß beinahe Alle, welche man in der Absicht, sie zu bessern, eingesperrt hatte, schlimmer aus- als eingetreten find." Dieses Urtheil eines erfahrenen Gefängnis-priesters und nachmaligen Bischoses mochte wohl auf die Entschließungen bes Papftes Clemens XI. bestimmend und beschleunigend eingewirkt haben. — 89) Ueber biefes mit ber Kirche S. Michele verbundene Gefängnis für jugendliche Berbrecher und Bermahrlofte fei, ber Bichtigkeit und Neuheit ber Sache wegen, noch Giniges beizufügen gestattet: Ueber bem Gingang zu diesem Gebaube stanben auf einer Marmortafel die Borte: "Clemens XI. P. Perditis adolescentibus corrigendis instituendisque, ut, qui inertes oberant, instructi reipublicae serviant. Ann. salut. 1703." Rurger und treffenber tann man die hauptfächlichste Urfache jugenblicher Berirrungen (die inertia = Mangel an Bilbung, Unwissenheit, Arbeitsscheue) sowie den Zweck der Strafe (durch Erziehung und Unterricht, "correctio und institutio", fie zu nutlichen Mitgliedern und Dienern ber ftaatlichen Gefell= schaft zu machen) taum ausbruden. Plan und Ausführung bes Baues maren bem papstlichen Architetten Carlo Fontana übertragen. Gin großes Dachgewölbe bedectte bas Ganze; aber die Schulraume, Krankenzimmer, Schlafzellen und Disciplinarzellen waren vollständig abgefondert. Die Arbeitsfale waren gemeinschaftlich. Vom Plafond berfelben hing eine große Tafel herab, worauf bas Wort "Silentium" stand. Jeder Gefangene trug eine Rette am Fuß, die ihn aber am Arbeiten nicht hinderte. Ungefähr 60 Bellen, in drei Stockwerken vertheilt, fuhrten in ben großen Hauptfaal mit ber berühmten Inschrift über bem Gingang. Morichini schildert bas Leben und Treiben im Innern ber Anstalt recht anschaulich. Gine Genoffenschaft von Geistlichen widmete fich ber Seelforge ber jungen Leute. Sie borten Samftags bie Beichte, hielten die Ratechefen und die Prebigt, gaben mehrere Male im Jahre geiftliche Uebungen und verfaumten Nichts, was die Erziehung der Delinquenten fordern konnte. Bahrend fonft in ben Gefangnissen die Fruchte ber Besserung wegen bes Berkehrs mit den erwachsenen Berbrechern nur fehr feltene zu sein pflegen, brachte hier die geiftliche Pflege, welche burch die Folirung mahrend ber Nacht und die schweigende Beschäftigung mahrend bes Tages ermöglicht wird, herrliche Früchte hervor und gar Manche der jungen Leute wurden von Grund aus erneuert. Die Festtage wurden gang ben Uebungen ber Frommigkeit gewibmet, frommen Lefungen, Gefangen und bem Religionsunterrichte. Der Mensch ift so beschaffen, daß er sich zum Guten mehr burch Beloh: nungen hinziehen, als durch Bestrafungen bazu antreiben läßt. In ber Jugenb ift man hierfür gang besonders empfänglich. Daber fanden in bem Jugendgefängnis mehrere Male im Jahre Austheilungen von Belohnungen burch Karbinale

ober Pralaten ftatt. Sie beftanben in Gelb, welches aus bem Arbeitsverdienft der Anstalt genommen ward, so daß die Schlechten durch ihr Arbeitserträgniß zu ben Belohnungen ber Guten beitragen mußten. Die Namen ber Belohnten murben in den Arbeitsfälen aufgehängt und ben Befuchern gezeigt. Auch Aemter im Innern der Berwaltung wurden als Belohnung verliehen, sowie früher verwirkte Strafen gang ober jum Theil erlaffen. Die Disciplinarstrafen bestanben in Baffer und Brod, Enthebung von der Theilnahme an der gemeinfamen Arbeit, Ginsperrung in einer Strafzelle ober einem buntlen Berließ, zuweilen wurde auch körperliche Rüchtigung ober Keffelung nothwendig, aber felten; benn "man hatte die Erfahrung gemacht, bag Schlage mehr verharten als beffern", mabrend bie Folirung balb von gutem Erfolge fich erwies. Jeber wurde in einem Handwert unterrichtet; am liebsten wurde die Wollweberei erwählt. Der Ertrag der Arbeit wurde größtentheils gur Deckung ber Unterhaltungskoften, die im Uebrigen ber Apostolische Stuhl trug, verwendet. Arme Anaben wurden unentgeltlich verpflegt, die vermöglichen hatten ein tägliches Roftgelb zu entrichten, ohne aber beswegen anders ober beffer als die armen behandelt zu werden. (Bius IX. suchte ein größeres Gebäude für die Anstalt, womöglich mit einem Landgute verbunden, und fand ein solches in S. Balbina, wohin das Gefängnis von S. Michele verlegt wurde. Dafelbst hatten 150 Personen Platz, die von gehn Brüdern von "S. Maria della misericordia" beauffichtigt, erzogen und unterrichtet wurden.) — 90) Nach Beltrani-Scalia (l. c. 386 ff.) wurde auch in Turin schon 1775 ein "Stabilimento pei giovani discoli" (Anstalt für entartete Jugenbliche burch Berordnung bes Königs Carl Emmanuel gegründet und mit fehr intereffanten Statuten verfehen. Die Unftalt wurde kombinirt aus den beiben daselbst schon vorhandenen Bohlthatigkeits= anftalten "Casa di Pietà" und "Casa del Buon Consiglio". Einfachheit und Arbeit (frugalità e lavoro) sollten die Fundamente des Befferungsinstitutes sein. Längere Ifolirung und Absonderung, worauf Gemeinschaftshaft folgte, religiöser und profaner Unterricht, Erlernung eines Sandwerkes, ftrenge Disciplin maren bie Befferungsmittel. Die Entlaffung fand erft ftatt, wenn grundliche Unterweifung in ber Religion und in einem Handwert vorausgegangen mar. Die Entlaffung war eine feierliche: in ber Rapelle mußte ber zu Entlaffende eine Art von Gib schwören, daß er "als guter Bürger und Chrift leben wolle". Die Leitung ber Unftalt lag in den Sanden von Prieftern. Die Anftalten in Rom, Mailand und Turin waren nach Beltrani chronologisch unbestreitbar die ersten berartigen Straf= und Besserungsanstalten für verbrecherische Jugendliche in ganz Europa. — 91) Chriftl. soziale Blätter l. c. — 92) Bgl. "Handbuch bes Gefängniswesens", v. Holhendorff und v. Jagemann. Hamburg 1888. I. Band S. 92 ff. — 93) Morichini, l. c. p. 792 ift ganz ber nämlichen Ansicht. — 94) Wie einstens um die Geburtsstätte Homer's, fo streitet man fich heute um diejenige des modernen Ponitentiarspftems herum und Manche wollen die Ehre ber Erfindung durchaus dem Lande Italien entziehen und diefelbe entweder dem Grafen Bilain in Gent, ober ben Quadern in Bennfylvanien, ober einem Rathsherrn in Hamburg, ober noch Anderen zugeschrieben miffen. Mit historischer Bahrheit zu reben, tann aber die Biege bes Buß- und Befferungsfpftems nur in ber alte ften Kirche gesucht und gefunden werden. Auch Mabillon (Oeuvres posthumes. Paris 1724) grundet feine Unschauung, wie man vertommene Rleriter in Gefangniffen zuchtigen und beffern folle, auf biefe alte Tradition. Beltrani-Scalia (1. c. 396) führt ben Paffus aus Mabillon's Werk wörtlich an, mit bem fpater in ber Literatur bes Gefängnismefens, (auch bei Julius und Grellet-Bammy), fo viel Aufhebens gemacht wurde. Mabillon will an jener Stelle, welche überhaupt die einzige ift, die über den Gegenstand in seinen Werken sich findet, daß man für straffällige Geiftliche einen Bau errichte, worin für sich bestehende, zellenähnliche Wohnungen sich befänden, ähnlich benen ber Karthäuser. Darin sollen fie Tag und Nacht verweilen. Mit der Zelle folle eine Werkstatt verbunden fein zur Berrichtung nützlicher Arbeiten. Auch tonne für jeben Bonitenten ein

kleines Gartchen angelegt werben vor seiner kleinen Behausung, worin er sich Blumen und Kräuter pflanzen, auch frische Luft schöpfen könne. Den gottesbienftlichen Berrichtungen follen fie ebenfalls in getrennten Raumen ber Emportirche beiwohnen. Ihre Koft sei einfach und färglich, bas Fasten streng und häufig. Der Borfteber ober fein Stellvertreter folle ihnen öfters Ermahnungen geben, fie im Guten zu befestigen suchen. Riemand durfe von auswärts fie befuchen, in abfoluter Ginfamteit feien fie zu erhalten. Dies ift ber Gebante Mabillon's. -Run haben aber bekanntlich schon die uralten Conobiten für bugende Bruder Arbeiten, Fasten, Beten und Isolirung (Stillschweigen) als wirksamste Buß- und Besferungsmittel angesehen und angewendet, und dieselben kehren in der kirchlichen Bußdisziplin, sowie in den meisten Alosterregeln wieder. Offenbar hat Mabillon feine Ibee einer folden alten Rlofterregel und zwar, wie uns scheint, berjenigen der "Solitarier" entnommen. Diefe Solitarier waren feine Gremiten ober Anas choreten sondern Monche, die fich freiwillig zeitlebens einsperrten, nachdem ihre Orbensobern bezw. der Bifchof die Erlaubniß dazu gegeben hatten. Letterer nahm unter großen Feierlichkeiten die Ginschließung (immuratio, die Ginmauerung) vor und verflegelte ben Gingang ber Behaufung. Die Regel enthält meistens Beftims mungen aus der Benediktinerregel und zwar in 69 Rapiteln. (Solche Inclusi oder Reclusi gab es in ben verschiebenen Orben häufig. Auch weibliche Roclusae finden fich vor und zwar noch in fpaterer Zeit, wo von ben mannlichen keine Spur mehr au entdecken ift.) Der Berfasser ber fraglichen Regel foll nach Mabillon (Annal. Benedictin.) ber Priefter Grimlaicus gewesen fein, ber um bas Jahr 900 gelebt habe. Jedenfalls fällt die Zeit der Abfaffung nach dem Jahre 816, wo das Ronzil ju Aachen stattfand, auf bessen Klosterregel öfters Bezug genommen wird. (Holsten., Codex regularum, I, 291.) In diefer "Regula Grimlaici presbyteri pro Solitariis" (Holsten. I, 303) wird nun Cap. 16 die Frage beantwortet: "Qualis debet esse cellula restrusionis?". Ueber die Beschaffenheit des Bugortes heißt es darin, daß derfelbe klein und von allen Seiten mit folchen Sicherheitsvorkehrungen umgeben sein solle, daß weder ber Solitarier entweichen, noch Jemand Zutritt zu ihm haben könne. Auch foll biefer Bußort ein Oratorium enthalten, das, bicht an der Kirche angebaut, die Möglichkeit gewähre, durch ein Fenfter dem Gottesdienfte folgen zu konnen. Das Fenfter felbst foll aber innen und außen mit einem Borhange versehen sein, damit außer der Gottesdienstzeit weder hinaus noch hinein gefehen werden konne und der Buger vor den sittlichen Gefahren bewahrt bleibe, die schon Jerem. 9, 11 mit den Worten angedeutet habe: "Der Tod ist durch unsere Fenfter gestiegen". Innerhalb ber Umfriedigung diefer Bufftation foll ein fleines Gärtchen sein, worin man von Zeit zu Zeit sich ergehen, einige Gemuse pflanzen und von frischer Luft berührt werden konne u. f. w. - Somit giebt es keine beftimmte Perfonlichkeit, an beren Namen fich die Erfindung des Systems knupft, vielmehr ift es ber altfirchliche Buggeift, aus bem es fich entwickelt und fpaterbin in anderer Gestalt Anwendung auf die weltlichen Gefängnisse gesunden hat. Und letteres geschah unansechtbar gewiß erstmals unter und durch Papst Clemens XI. Rrohne in feinem "Lehrbuch", S. 16, berichtet, daß bereits 1669 der protestan= tische Rathsherr Beter Rengel in Hamburg auf seine Rosten ein "Spinnhaus" habe erbauen laffen "zu Gottes Ehren und Rettung vieler boshaftiger Leute Seelen, damit fle gur Gottesfurcht angewiesen und gur Arbeit, und von ihrem zeitlichen und ewigen Berberben errettet werben moditen". (Stiftungsurfunde bes Spinnhauses.) In diesem Rathsberrn begrußen wir bennach recht gerne einen Gefinnungsgenoffen alterer Staliener sowie bes Benebittiners Mabillon und bes Papftes Clemens XI. — Schon im Jahre 1622 eröffnete ber Rath in Hamburg ein "Wertund Buchthaus, worin burch Arbeiten, Gottesbienft und Seelforge (für welche ein besonderer "Schulmeister" angestellt war) die Besserung der Insassen erstrebt wer= den sollte. Selbst Rojen zur Isolirung besserer Elemente waren darin hergerichtet. Benn man indeffen weiter lieft, wie es in jenem "Spinnhaus" und in diesem "Berk und Zuchthause" ausgesehen hat und hergegangen ist, und damit die oben

beschriebene Musteranstalt S. Michele vergleicht, beren Ginrichtung und innere Leitung boch weitaus mehr ben Prinzipien und Forberungen bes heutigen Gefängniswesens, insbesondere bem Befferungszwed Rechnung getragen haben, fo wird, in Uebereinstimmung mit ben oben im Tert citirten Urtheilen von G. Smith und Dr. Föhring, Clemens XI. immerhin boch als erfter Ginführer eines Systems angefeben werben burfen und muffen. Daß er zugleich romifcher Papft war, ift nun einmal nicht ju anbern, wird auch jedem Unbefangenen mindeftens ohne Belang für die historische Beurtheilung der Frage sein. — Ginige Sahre nach dem genannten Amerikaner Smith machte ber Frangofe G. M. Cerfeberr jum 3mede ber Besichtigung ber Gefängnisse eine Reise burch Italien und veröffentlichte 1839 barüber zu Parist einen Bericht (Rapport sur les prisons, maisons de force etc. de l'Italie). Auch er erklärt Rom für den Ausgangspunkt eines neuen Straffystems. "Ich ftehe nicht an, ju glauben, daß bie Reform bes Strafwefens von Italien. und zwar von Rom, feinem Mittelpunkte, ausging, wo Clemens XI. 1703 ein Gebäude für jugendliche Sträslinge aufführen ließ". — 95) Schon in der ersten Abtheilung und weiterhin haben wir eine Reihe christlicher Bischöfe und Briefter kennen gelernt, die in ihrem amtlichen Wirken auch die Liebe an den Gefangenen lehrten und felbst übten. (Coprian, Ambrofius, Augustinus, Bafilius, Martinus, Franci u. A.) Ebenso fanden daselbst schon einzelne sonstige edle und menschenfreundliche Berfonlichkeiten beiberlei Geschlechts und Glaubens wegen ihrer biesbezüglichen Liebesthätigfeit rühmenbe Erwähnung. Jest follen nur noch folche naher beschrieben werden, in deren geschichtlichem Lebensbilde die freiwillige Liebe und Erbarmung mit ben Gefangenen als besonders heller Lichtpunkt hervortritt. Die Baufteine gur "Chrenhalle" find einer größeren Bahl verschiedener Biographieen und bekannter kathol. "Begenden" (Acta sanctorum legenda) entnommen. Da und bort find einzelne Quellen naber bezeichnet. - Bei Beurtheilung diefer Arbeit nach ihrem erstmaligen Gricheinen murbe auch bas Befremben barüber geaußert, bas ich in der "Shrenhalle" keinen Plat gehabt hatte für einen Howard, für Elifabeth Fry, für einen Zingendorf, Wichern, Fliedner u. A. Die Berren Rritifer überfahen babei, daß biefe eblen Namen gar nicht in ben Rahmen meiner Darftellung paffen, ber nur bie Zeit bis jum Beginn bes 18. Jahrhunderts umfaffen follte, eine Zeit, aus der bislang noch nichts Zusammenhängendes und Zuverläffiges über ben vorwürfigen Gegenstand ebirt worden ift. Giner Schilberung ber chriftlichen Liebesthätigkeit an den Gefangenen im 18. und 19. Jahrhundert ift es vorbehalten, jenen allbefannten Perfonlichkeiten ben gebührenden Ruhmestranz zu winden. -Indeffen fei es geftattet, hier einer bochherzigen Dame aus Italien zu gebenten, beren heroische Liebesarbeit an ben Gefangenen außerhalb ihres Baterlandes bis jest taum bekannt geworden fein burfte. Und doch fteht fie ber Glifabeth Fry, ihrer Zeitgenoffin, († 1845) wurdig und ebenburtig gur Seite. Sie lebte und wirtte zwar in bem erften Drittel unferes Sahrhunderts; wenn fie aber hier gleichwohl erwähnt wird, fo geschieht es, weil ber geneigte Lefer fonft wohl taum von ihr Renntniß erhalten murbe. Beltrani-Scalia fchreibt über fie (l. c. 417 fl.): "Der Rame ber Marchesa Julia Falleti bi Barolo-Colbert verdient es, von ber Geschichte ber Nachwelt überliefert zu werben. Gereichte fie doch zum ebeln Borbild und zum bittern Borwurf für jene leichtfertige und selbstgefällige Rlasse, welche Zeit und Reichthumer in rauschenden Vergnügungen und entnervenden, abstumpfenden Genuffen vergeuben. Die Borsehung hatte fie mit irdischen Gutern freigebig ausgestattet. Ginen herrlichen Gebrauch machte sie bavon. Niemals vermählt, ging biefe eble Dame eines Tages an dem Senats-Gefängnis zu Turin vorüber, und einige häßliche Borte aus dem Munde eines Gefangenen trafen ihr Ohr. Beit entfernt, darüber in Entruftung zu gerathen, fühlte fie bei biefen Borten nur inniges Mitleiben. Sie bat um Erlaubniß, die Gefängniffe befuchen zu dürfen. Insbesondere mandte fie den gefangenen Frauenspersonen ihre ganze Sorge zu. "Diese Unglücklichen", (so heißt es in ihrer von Prof. Canonico in Turin 1864 herausgegebenen Lebensbeschreibung) ,hatten kaum Luft und Licht. Letteres fiel fparlic burch hohe Dachluden herein, und erreichte fie kaum. Der einzige Ort, wo fie fich batten Bewegung machen können, war an einzelnen Stellen mit eisernen Rägeln fo beschlagen, daß ihnen das Gehen außerft erschwert wurde. Diese Frauen waren dürftig bekleibet, mehrere hatten nicht einmal Lumpen genug, um fich zu bebecken, und dabei schämten fie fich nicht über ihre Nachtbeit.' Rulia fühlte fich zu bem behren Berufe auserkoren, die leibliche und moralische Eriftenz biefer Geschöpfe ju verbeffern, fo daß die ihnen auferlegte Strafe auch ihren mahren 3med erreichen konnte, nämlich nicht nur am Begeben bofer Thaten zu hindern, fondern auch zum Guten sie anzueisern. ("Il ne suffit pas, de punir le méchant en lui ôtant la liberté de faire le mal; il faut encore lui apprendre à faire le bien.") Erfüllt von biefem Gedanken, achtete fie nicht mehr auf ihre Rraft, auf ihr Alter, ihr Befchlecht, ihren Stand, fondern nur auf ben innern machtigen Drang, ber fich jum helbenmuthigen Entschluffe ausbilbete. Julia erhielt bie Erlaubniß, bie Befangnisse, fo oft fie wollte, ju besuchen und ließ fich burch keine hindernisse und Schwierigkeiten von ihrem Vorhaben abschrecken. Freilich gab es Solche, benen es Merger bereitete, daß fortan ein freundlicher Lichtstrahl diefen Sammelplat ber Lafter erhellen follte. Gegen bas Sahr 1820 begann fie mit ihrer fchweren Arbeit, nachbem fie vorher bas Uebel in seiner ganzen Größe und Tiefe zu ftubiren bemuht gewesen, das fie nunmehr betampfen wollte. Bu biefem 3wede hatte fie viele Befängniffe befucht, Ertundigungen eingezogen, aber überall nur den grellften Rontraft mit ihrer Borftellung eines guten Gefängniffes gefunden. Rach turger Beit war fie ber Abgott ber weiblichen Gefangenen, als beren uneigennützige und unermubliche Beschützerin, gartliche und nachsichtige Freundin, machsame und theilnehmende Mutter fie fich erwies. In gang besondere Obsorge nahm fie die kleinen Rinber ber Gingeterferten, gab auf fie acht, wie wenn es ihre eigenen Rinber gewefen waren und baburch wectte fie in ben gefallenen Befen felbft mutterliche Empfindungen und erneuertes Pflichtgefühl. Nachdem fie ein geeignetes Lotal gur Berfügung erhalten, fparte fie keine Mühe, um nühliche Befchäftigungen einzuführen, unter benen auch die geistigen nicht vergessen wurde, bestehend in Lesung guter Bucher, religiofen Uebungen u. bgl. 3m Jahre 1825 grundete fie ein Institut unter bem Namen "Rifugio" (Buflucht) für junge Mabchen, die auf Abwege gerathen, aber fich zu bessern entschloffen waren. Einige Jahre fpater eröffnete fie in ihrem eigenen Palaste ein Kinderaspl, geräumig genug zur Aufnahme von mehr als 300 Rnaben und ein Konvikt für 40 heranwachsenbe Mädchen, welche Unterricht genossen, um tüchtige Arbeiterinnen zu werden. Balb nachher gründete sie noch ein Spital für arme strophulöse und rhachitische Rinder, dazu noch eine Aufnahmstätte für durch die Cholera verwaiste Mädchen. Vor ihrem Tode vermachte sie einen großen Theil ihres Bermögens bazu, baß ihre Stiftungen nicht zu Grunde gingen. Niemals erwarb sich ein italienisches Weib größeren Ruhm durch Werke der Barmherzigkeit, burch ein Leben, das fo ganz in ber Unterftutung ber Armen und Glenden aufgegangen ift, niemals find aber auch beißere Thranen einer ebleren Bohlthaterin in bas Grab nachgefloffen." - 90) Bufe, Paulinus von Rola und feine Zeit. Regensburg 1856. — 97) Chastel, l. c. 151. Gregor M., Dial. III. — 90) Rober, Die Gefängnifftrafe 2c. S. 84. - 99) Die hier geschilberte Thatigkeit eines Bischofes fceint unter die Abtheilung ber "amtlichen Liebesthätigfeit" ju gehören; indeffen ragt dieser Bischof mit seinem diesbezüglichen Wirken bermaßen, wie eine "Dase in ber Bufte", unter bem Episkopat seiner Zeit hervor, bag er in ber "Chrenhalle" einen Blat haben mußte. Acta ecclesiae Mediclanensis a S. Carolo condita. Bergomi 1788. p. 678 sqq. Godeau, la vie de Charles Borr. Paris 1744. Sailer, Der hl. Carl Borr. Augsburg 1824. — 100) Harduin X, Concil. Mediolan. III, a. 1578. — <sup>101</sup>) Nach Spee und vor Thomasius griff ber reformirte Prediger Bal= thafar Beffer in Amfterbam bas Pringip ber Damonologie, ben Glauben an ben Teufel selbst, in seiner epochemachenden Schrift "Betoverde Wäreld" (bezauberte Belt) mit großem Erfolg an. — Diel, Friedrich von Spee. Gine biograph. und literarhistor. Stigge. Freiburg 1873. Solban, Geschichte bes Herenprozesses. Stutt-

gart 1843. Das Reuefte und fehr Ausführliche in "Janffen, Geschichte bes beutschen Bolkes. VIII. Band. (Herausgeg. von Pastor.) Freiburg 1894. S. 494 ff. Alle Befämpfer des Hegenglaubens find darin naber besprochen. Aeußerft lehrreich! — 102) Die lette Bere im Deutschen Reiche wurde am 21. Juni 1749 zu Würzburg "eingeäschert", die Subpriorin Maria Renata Singer aus dem Kloster Unterzell. Auf beutschem Boben überhaupt geschah ber lette Herenmord 1782 im Ranton Glarus an einer Dienstmagd, Anna Golbin, welche "überführt" mar, burch Bererei einem Rinde ein Bein gelähmt und "Stednabelfamen" in ben Magen gebracht zu haben, ber aufging und bas Kind wirkliche Stecknabeln erbrechen ließ (Scherr, Kulturgeschichte). Jest noch spuckt der Herenglaube da und dort unter dem kathol. und protest. Bolke. Erst kürzlich war der Berfasser anläßlich einer Schwurgerichtsverhandlung wegen Mords Ohrenzeuge des vom Angeklagten geäußerten Seren= glaubens. Auf die Frage des Gerichtspräsidenten: "Ja, glauben denn bei Euch in Gr. die Leute noch an Heren?" antwortete er: "Jawohl, — Alle!" Gin Kultur= historifer bemerkt zu biefem Berenkapitel: "Die Dummheit mahret ewiglich." 108) Maynard, Leben des hl. Bincenz von Paul. Uebersetzung. Regensburg 1877. — "Der bl. Bincenz von Baul, dargestellt in seinem Leben und Wirken." Brixen 1834. Bekannte Lebensbeschreibungen verfaßten Stolberg u. Galura. — Uhlborn (III, 211 ff.) giebt ebenfalls eine treffenbe, und bei feinem fonftigen Standpuntte recht wohlthuende, Charafteristik von der Berson und dem Birken dieses Seiligen. — 104) Uhlhorn (1. c.) bezeichnet diefe heroische Liebesthat unseres Heiligen als eine "fchwach bezeugte und in fich fehr unwahrscheinliche Erzählung". Der Ruhm eines Binceng bedürfe berartiger "legendenhafter Ausschmudungen" nicht. Die vorgebrachten Gründe erscheinen uns aber keineswegs als stichhaltig. Auch verlegt Maynard die Geschichte keineswegs, wie Uhlhorn meint, nach Loulon, sondern in Marfeille, und bahin tam Bincens anfänglich Incognito, weshalb man nicht zu fragen braucht, "ob es benkbar sei, bag man in Toulon (foll aber boch beißen in Marfeille!) einen Beauftragten ber Regierung felber in Retten gefchmiebet habe?" In das hehre Charafterbild bes hl. Bincenz paßt diese That doch gang gewiß! — 105) Für die Darstellung der kirchlichen Liebesthätigkeit an den Gefangenen im vorigen und im laufenben Jahrhundert, die vielleicht noch der Berfaffer diefer Schrift, vielleicht eine andere, berufenere Feber unternehmen burfte, feien bezüglich ber amtlichen Seite bier noch einzelne Berordnungen angeführt, Die uns erft furglich aus bem Sammelwerke: "Acta et decret. sacror. concil. recentior. Collect. Lacens. Friburg. 1870 sqq." erfindlich geworden find. Gine Berfammlung der ficilianischen Bischöfe v. J. 1850 schreibt vor: "In omnibus carceribus erigantur altaria, sive immota sive cum facultate mobilia, ut saltem diebus festis missam audire possint" (L. c. VI, p. 824). — Eine ungarische Nationalsynode vom Jahre 1822 (L. c. V, 939), die fich auch mit ber Gefängnisseelforge befaste, verlangt Eren= nung der schwereren Berbrecher, (qui magna scolera commisserint), von den weniger Berdorbenen, (qui minus depravati essent). Die Defrete des Wiener Provinzial-konzils v. J. 1858 Tit. IV, cap. XI (l. c. V, 189) besagen: Synodus itaque applaudit piis Augustissimi Imperatoris studiis, quibus effectum est, ut ad curam habendam carceribus detentorum nec non in nosocomiis publicis decumbentium Sorores, quas "misericordiae" dicunt, aliaeque congregationes, caritate Christi conspicuae, multis in locis adscitae fuerint. Achulich hatte fich ichon zwei Jahre vorher das Concil. "episcoporum Austriae" ausgesprochen (L. c. V, 1255). Undin einem Schreiben der österreichischen Bischöfe an das t. t. Ministerium vom 16. Juni 1856 heißt es: "Biele öffentliche Strafanstalten . . . . . find bereits weiblichen Orden übergeben worden, deren aufopfernde Selbstverleugnung bewährt ift. Diefe wohlthätige Maßregel begrüßen die versammelten Bischöfe mit Freuden und hoffen auf eine fortschreitende Ausdehnung berfelben". — In den Detreten der Provinzialsynode von Neugranada v. J. 1868 Tit. IV, cap. 7 (L. c VI, 509) wird befohlen, daß alljährlich am ersten Sonntag nach Ostern die Kranken und die "in carceribus vel praesidiis detenti" die hl. Saframente der Buße und des Altars

empfangen sollten. — Ueber die Unterstützung des Staates durch die kirchliche und bürgerliche Gesellschaft im Kampse gegen das Verbrecherthum siehe meine Abhandslung über die "Verbrechensprophylaze" im "Handbuch des Gefängniswesens" (von Holzendorff u. v. Jagemann) II. Band, S. 380 ff.

# Anmerkungen jum dritten Buch.

# Erftes Sauptstüd. (1.-3. Abschnitt.)

1) Bgl. II. Buch S. 161 ff. und Rot. 94. Unfere modernen Zellengefängnisse find — weltliche "Strafflöfter". — 2) Holsten. I, Praesatio Cap. 1 u. 2. Bingham, Origines. lib. VII, cap. 1. u. 2. — 3) Holsten. I, Praefat. cap. 8. Regulae particulares nihil nisi ejus primae ac universalis regulae applicationes aut declarationes, locis et personis plerumque aptatae habebantur. — 4) Holsten. I, 71. — 5) Rober, Die förperl. Züchtigung 2c., S. 355 ff. — 6) Holsten. I, 16, 20, 128. Regul. Patr. c. 6. Regul. Macarii c. 14. Reg. Benedicti c. 43. — 7 Reg. Benedicti l. c. Macar. c. 17. Patr. c. 7. Holsten., l. c. — 8) Reg. Bened. c. 29. 43. Holsten. I, 125, 129. Reg. Pachomii c. 181, 149, 161, 164, 170. Holsten. I, 32, 33, 45. — 9) Reg. Fructuos. c. 16. Holsten. I, 205. — 10) Bgl. Du Cange, Glossarium s. v. "Corona". — 11) Const. Ord. B. M. de Mercede, Dist. V. cap. 5. numero 2. Holsten. III, 492. — 13) Reg. Patr. c. 7. Reg. Macarii c. 16. Fructuos. c. 14. Holsten, I, 16, 20, 215. — 18) Reg. Benedict. c. 24—27. Reg. Magistri c. 13. Reg. Aurelian. c. 12. Holsten. I, 124, 246, 150. — 14) Reg. Pachom. c. 32. Fructuos. c. 18. Holsten. I, 27, 206. — 15) Holsten. II, 65. — 16) Holsten. I, 176. Reg. Columb. Poenitent. — 17) Reg. Bened. c. 28. Holsten I, 124. — 18) Harduin. I, 848. (Ep. decretalis Siricii Papae ad Himer, Tarraconens, c. VI.) — 19) c. 25. Holsten. I, 124. — 30) Holsten. I, 220. — 31) Holsten. I, 174, 175, 179. — 32) Reg. Chrodeg. c. 15. Holsten, II, 101. — 20) Histor. Lausiac. c. 32. — 24) S. Joann. Climaci Opera. Ed. Math. Raderus. Paris 1683. Grad. IV., de beata semperque landanda obedientia p. 63. — 25) Hefele, Conciliengeschichte, II, 675. — 26) Hefele III, 500. — 27) Hefele IV, 118. Harduin. IV, 1495. — 28) Mabillon, Annal. Ord. S. Bened. Paris 1703-1739. Tom. II, 432. - 29) Capitularia regum Francorum. Paris 1677. II, 1088. — Etienne Baluze, frangof. Geschichtsforscher und Ranonist, + 1718. — 30) Hefele III, 551. — 31) C. XXVII qu. 1. c. 11. 17. Harduin. VI, 446. — \*2) c. 24 X, 3, 31. — \*3) c. 5 X, 5. 9. — \*4) Du Cange s. v. Apostata. Man verstand barunter einen ausgesprungenen Mönchen. — 26) Hefele VI, 65. — 36) Harduin. VII, 526. — 37) Harduin. VII, 722. — 28) Harduin. X, 709, 717, 1253, 1428, 1433. — \*9) Fagnani, Commentar. in 5 libr. decretal. Comm. in ultim. libr. X de regular. 3. 31. num. 36. — <sup>40</sup>) Holsten. III, 415. Constitut. Urbanae. — <sup>41</sup>) Lib. III. tit. 31. — <sup>42</sup>) Lib. V. de verbor. signific. cap. Novimus. — 43) l. V. tit. 1 sequ. — 44) P. I. tit. 31. cap. 3. P. III. tit. 11. — 46) Beltrani-Scalia p. 379. — 46) Rober, Gefängnißstrafe, S. 615, Anm. 1 mit Quellenangabe. — 47) Const. Ord. B. M. de Mercede. Dist. V, cap. 12. num. 1. Holsten. III, 497. — 48) Const. Ord. fratr. Eremitar. S. August. P. VI, cap. 17. — Const. Congr. Silvestrin. Dist. II, cap. 5. — Const. Coelestin. Tract. II, cap. 17. § 23. — Nolasterregel, Dist. V, cap. 12, num. 2. — Const. Congr. Montis Oliveti, P. II, c. 82. — Praemonstrat. Dist. III, cap. 15. — Ord. S. P. Hieronymi, Constit. XXX. Extravag. 1. — FF. Redempt. Capt. Discalceatorum cap. 31 § 4. — Holsten. IV, 353, 441, 582. III, 497. V, 110, 292. VI, 47, 173. — 49) Reg. Comm. S. Fructuosi cap. 15. Reg. Gilbertin. c. 28. Reg. Chrodeg. c. 15. — Const. Praedicat. Dist. I, c. 19. — Const. Eremitar. S. Hieronymi c. 20. Holsten. I, 216. II, 513, 101. IV, 62. VI, 108. — 50) Holsten. II, 240. — 51) Const. Congr.

Somaschae lib. IV, cap. 6. Holsten. III, 284. — 58) Ibidem. Holsten. III, 285. — 58) Const. Congr. Camaldul. cap. 30. Holsten. II, 240. — 54) Const. Congr. Vallis Umbrosae. Delle colpe gravissime. Holsten. IV, 398. — 56) Cap. XX num. 4: "in formalem carcerem per tres annos conjiciatur". Holsten VI, 103. -- 56) Reiffenstuel, lib. V, tit. 37 §. 5. num. 107. - 57) Constit. Urban. Holsten. III, 339, 420. Const. Coelestin. tract. I, cap. 14 § 20. cap. 21 § 6. Holsten. IV, 519, 542. Const. Ord. fratr. Eremit. S. Augustin. P. VI, c. 5. num. 2 und c. 17, num. 2. Holsten. IV, 341, 353. Ord. B. M. de Mercede Dist. V, c. 5. num. 2. Holsten. III, 492. Congr. Montis Oliveti P. II, c. 36. Holsten. V, 102. - 58) Reiffenftuel, l. c. - 59) Constit. Urbanae in cap. X regul. Holsten. III. 420. — 60) Tractat. de judic. cap. VI de reo. num. 13. Holsten. IV, 203. — 61) Regul. Militum Hospital. S. Joannis Hierosolymitani (Malteser) c. 15. Holsten. II, 446. — Reg. Milit. Templariorum num. 67 u. 68. Holsten. II, 440. — Statut. Ord. fratr. Milit. de aureo Vellere (geft. 1179 burch Philipp ben Guten von Burgund) c. 36 u. 37. Holsten. II, 461. Reg. Ord. SS. Trinitat. (von Johann von Matha 1198 geft.) c. 35, 47, 48, 49. Holsten. III, 6, 8. — 69) c. 6 X de homicidio 5. 12. — 68) c. 8 X de poenitent. 5. 38. — 64) Constit. Congr. Camaldul. cap. 24, 25, 28. Holsten. II, 233, 238. — 65) Ibidem cap. 70. Holsten. II, 281. — 66) Const. Ord. Fr. Eremitar. S. Augustini. P. VI, cap. 2, num. 3, 4. Holsten. IV, 342. — Ord. Praedicat. Tract. de judiciis c. VI, num. 14. Holsten. IV, 203. — 67) Bet Ginzelnes nachschlagen will, den verweisen wir u. A. auf Holsten. I, 205, 215, 221. II, 101, 211, 283-239, 281, 406. III, 284 ff., 838 ff., 415 ff., 492 ff. IV, 57 ff., 136, 341 ff., 439 ff., 512 ff., 582. V, 37 ff., 144 ff., 283 ff., 391 f., 422, 508. VI, 48, 69 ff., 98 ff., 147 ff., 173 ff., 317 ff. — 63) Const Congr. Silvestrinae Dist. II c. 8 degli Apostati § 2. Holsten. IV, 445. — Const. Canon. Regul. S. August. Habitus. S. Antonii P. III c. 15. Holsten.V, 145. — 69) Camaldul. c. 28. Holsten. II, 237. Congr. Mort. Oliveti P. I c. 17. Holsten.V, 98. — Const. Congr. Silvestr. Dist. II, c. 9. Holsten. IV, 445. — 70) Reg. O. Sempring., Script. de fratr. c. 28. Holsten. II, 513. — 71) Constit. Sororum Ord. Praedicator. c. 21. Holsten IV, 136. — 72) Holsten. V, 508 — 73) Die bereits citirten Canones ber Ronzilien von Aachen, Augerre, bas Concil. Germanicum, bas von Zoucy u. a. m. — <sup>74</sup>) Holsten I, 221 cap. 1, num. 4. — <sup>75</sup>) Holsten. II, 211, cap. 6. p. 238, cap. 28 u. 29. — <sup>76</sup>) Stat. Ord. Cisterc. anni. 1188. Holsten II, 406. — <sup>17</sup>) Coelestin. tract. I, c. 20. — Stat. O. Praemonstr. Dist. III, cap. 8 u. 9. Dist. III, c. 16. Holsten. IV, 537. V, 284, 293. — Const. Congr. Somaschae L. IV, c. 6, num. 1. Holsten. III, 284. — 78) Holsten. I, 215, c. 14. — Columban., Poenitentiale, Holsten. II, 175. Const. Lanfranci. Holsten. II, 375. — \*\*) Holsten. I, 205. II, 233, 205, 281. V, 109. IV, 537. — \*\*) Camaldul. c. 28. c. 70. Holsten, II, 237, 281. Praedicator. Dist. I, c. 18, num. 9. Holsten. IV, 61. Cisterciens. Statut. a. 1187, num. 4. Holsten. II, 406. — Eremit. S. Aug. Pars VI, c. 4, num. 3. Holsten. IV, 343. — Silvestrin. Dist. II, c. 6. Holsten. IV, 442. Congr. Montis Oliv. P. II, c. 91. Holsten. V, 111. — O. S. Spir. de Saxia c. 31. Holsten. V, 508. Praedicat. Dist. I, c. 18, num. 9. Holsten. IV, Coelestin. Tr. I, c. 20, § 15. Holsten. IV, 540. — 81) Silvestr. Dist. II, c. 6, num. 5. Holsten. IV, 442 Praemonstr. Dist. III, c. 15, § 1. Holsten. V, 293. Coelestin. Tr. I, c. 20, § 18. Holsten. IV, 541. — <sup>83</sup>) Praedicat. Dist. I, c. 18, num. 9. Eremit S. Aug. P. VI, c. 4, num. 3; c. 5, num. 2. Holsten. IV, 61, 343 sq. — <sup>85</sup>) Dist. III, c. 13, num. 1, 2. Holsten. V, 290. — <sup>84</sup>) Const. Urban. in c. X. regul. Tit. 12. Declar. 4. — Const. XXX. Extrav. 1. Holsten. III, 420. VI, 47. — <sup>85</sup>) C. 29, 30. Holsten. II, 239 sq. — <sup>86</sup>) P. VI, c. 17, num. 6. Holsten. IV, 354 — <sup>87</sup>) Holsten. IV, 58. — <sup>88</sup>) Const. F. F. Redemt. Captiv. discalceatorum, cap. 31, § 4, num. 2. Holsten. VI, 178. — <sup>89</sup>) \$\mathbb{B}gI. 1. \mathbb{B}ffm. § 5. Die Berordnung der Congr. Concil. Trid. v. 21. Septbr. 1624. — 90) Const. Urban. in cap. 10. regulae, tit. 9. de incorrigib., num. 1-4. Holsten. III, 415. — <sup>91</sup>) Dist. V, c. 10, num. 2. — Dist. III, c. 18, num. 3. Holsten. III, 496. V, 290. — <sup>92</sup>) Constit. Lanfranci. Holsten. II 374 sq. — Reg. com. S. Fruc-

tuosi c. 14. Holsten. I, 215. - 98) Reg. S. Chrodogangi c. 15. Holsten. II, 101. — <sup>94</sup>) Pars VI, c. 2. Holsten. IV, 341. — <sup>95</sup>) Holsten. I, 175, 402, 891, 146, 215, 205. — • Holsten. II, 233, 240. — • August. Eremit. P. VI, c. 17, num. 6. Holsten. IV, 354. Const. Can. Reg. S. August. P. III, c. 13. Holsten. V, 144. — Decr. Theatin. P. III, c. 9, num. 2. 19. Holsten. V, 390sq. — Const. Cleric. Reg. Minor. P. III, c. 9. Holsten. V, 444sq. Const. Eremitar. S. Hieronymi, c. 11, num. 3. Holsten. VI, 98. Const. F. F. Redem. Capt. Discalceat. c. 31, § 2, num. 5. Holsten. VI, 172. — Const. Congr. Barnabit. Can. poenit. Holsten. V, 494. — 98) Holsten. I, 179, 205, 215, 216, 221. II, 65. Ordo monastic. de Kilros (aus bem 5. Jahrhundert). — 99) Das Conc. von Zouloufe a. 1229, c. 11: Haeretici . . . . in muro includantur cum tali cuatela, quod facultatem non habeant alios corrumpendi. — Bezüglich der Nonnen siehe S. 205 f. die Regel der Gilbertinerinnen. — Bgl. auch die Reclusi und Reclusae II. Buch, Anm. 94. — 100) Holsten I, 196. IV, 136. — 101) Olivet. P. I. c. 17. — Theatin. P. III, c. 9, num. 2. Erem. S. Hieronymi c. 11. Holsten. V, 98. 390 sq. VI, 98. — 101) Cap. 31, § 2, num. 6. Holsten. VI, 172. — 103) Dist. III, c. 14, num. 10, 13. Holsten. V, 292. — 104) Tract. I, c. 20, § 2. Holsten. IV, 537. — 106) Reg. Comm. Fruct. c. 14, 15. Holsten. I, 215, 216. — 100) Const. Urban. in cap. 10. regulae tit. 9, num. 1, 2; tit. 11. can. 8, 14. Holsten. III, 415, 417, 418. Fr. Red. capt. Discalc. Reg. c. 9. c. 31. 33, § 2. Holsten VI, 164, 172, 174. — 107) c. 16. Holsten. I, 205. — 108) Du Cange, Glossar. s. v. corticula, = minor cortis. - 108) Mabillon, Annal. Tom. II, 432. - 110) Concil. Vernense II. (Verneuil) a. 844. c. 4. Harduin. IV, 1471. Conc. Tullense a. 860, c. 2. Harduin. V, 509. — 111) Sefele III, 588. — 118) Du Cange, Glossar. s. v. pulsare, pulsatorium "Pulsantes monachismi condidati, qui pulsant ad fores monasterii". "Locus ubi examinabantur pulsantes." Conc. Aquisgr. 789 c. 71. — 115) Muratori, Antiquit. Tom. V, p. 533. — Du Cange, Glossar. s. v. gynaeceum, = textrina, ubi mulieres ad lanificium conveniunt. Wegen grober Ausschweifungen, bie darin vortamen, auch = lupanar. - 114) Schmalzgrueber, l. c. Lib. V. tit. 37, § 4, num. 195. — 118) Rober, Gefängnifftrafe S. 67, unter Angabe ber Quellen: Consuet. antiqu. Cluniac. lib. III, c. 3. Constit. Hirsaug. lib. II, c. 5. 7. Migne, Patrolog. T. 150, p. 1043. — 116) Petrus Venerabilis, De miraculis, lib. II, c. 9; bei Migne, Patrologiae cursus completus. Tom 189. Paris. 1854. — <sup>117</sup>) Beltrani-Scalia p. 149. — <sup>118</sup>) Dist. V, c. 12, num. 1 u. 2. Holsten. III, 497. Cölestin. Tr. II, c. 17, num. 23. Holsten. IV, 582. — 119) P. VI, c. 17, num. 1. Holsten. IV, 353. — 130) Sylvestrin. D. II, c. 6, num. 5. Holsten IV, 442. — 121) Olivet. P. II, c. 82. Holsten. V, 110. — F. F. Red. Capt. discalceatorum, cap. 31, § 1. Holsten. VI, 173. — 122) Const. Urban. in cap. 10. regul. tit. 11. can. 7. Holsten. III, 417. Const. Congr. Somaschae lib. IV, c. 5, num. 2. Holsten. III, 284. — 188) Camaldul. c. 28. Holsten. II, 287. Const. Coelestin. Tr. I, c. 20, § 2. Holsten. IV, 587. — Congr. Mont. Oliveti. P. I, c. 25. P. II, c. 37. Holsten. V, 38, 102. — 194) Statut. Ord. Praemonstrat. Dist. III, c. 15, not. 1. Holsten. V, 292. — 120) Const. Monach. Ord. S. Hieronymi cap. 29, extrav. 3. Holsten. VI, 46. — 126) Baluzius, Capitular. Reg. Franc. II, 1088 sqq. (Eine von B. mitgetheilte Urfunde aus der ungedruckten Histor, chronolog, Parlament, Occitan, des Varlamentsmitgliedes Wilhelm Barbin.) Bgl. Rober, l. c. S. 613 f. Beltrani-Scalia, l. c. p. 149, 150. — 127) Rober, l. c. S. 614. — 196) Dr. Feßler's Rückblicke auf seine 70 jährige Pilgerschaft. Breslau 1824. S. 93ff., S. 104ff. Un ber Glaubwürdigkeit biefes in firchlichen Augen gewiß fehr verbächtigen Gewährsmannes barf wohl bezüglich ber hier wiebergegebenen Mittheilungen nicht gezweifelt werben.

#### 4. Abichnitt.

¹) D. III, c. 15, num. 1. Holsten. V, 292. — ²) Const. S. Lanfranci. Holsten. II, 374 sq. — ³) Bgl. Krauß, Realencyclopäbie der chriftlichen Alter= Krauß, Jm Kerter.

thümer. Freiburg 1880, s. v. Eulogien. — 4) C. 15. Holsten. II, 101. — 5) Const. Urban. in cap. 3. regul. tit. 24, num. 3, 4. Holsten. III, 339. Const. Eremit. S. Aug. P. VI, c. 17, num. 3. Holsten. IV, 353. — 6) Const. Urban. l. c. tit. 23. Holsten. III, 338. — 7) Praemonstr. D. III, c. 14, Urban. l. c. tit. 23. Holsten. III, 338. — 7) Praemonstr. D. III, c. 14, num. 9. Fratr. T. Redemt. Capt. discalc. c. 31, § 4, num. 4. Holsten. V, 292. VI, 173. — 8) Erem. S. Aug. P. VI, c. 17, num. 4. Fr. Red. Capt. discalc. c. 31, § 4, num. 4. Holsten. IV, 353. VI, 173. — 9) Erem. S. Aug. P. VI, c. 17, num. 2, 3. Holsten. IV, 353. — 10) Rățeres tiber biefe "excommunicatio" bei Rober, Die förperl. Büchtigung 2c. S. 359 ff. — 11) Reg. Bened. c. 25. Reg. comm. Fructuos. c. 14. Reg. Isidori c. 17. Chrodog. c. 16. Camaldul. c. 24. Cujusd. Patr. c. 20. Praemonstr. c. 5. Const. Urban. in cap. 9. regul. c. 13. Erem. August. P. VI, c. 17, num. 5. Fr. Red. Capt. Discalc. c. 21, 8, 4, num. 5. Holsten. I. 124, 215, 196. II. 101, 283, I. 402. Discalc. c. 31, § 4, num. 5. Holsten. I, 124, 215, 196. II, 101, 233. I, 402. V, 280. III, 418. IV, 354. VI, 173. — 12) Const. Lanfranci. Holsten. II, 375. — Const. Congr. Mont. Olivet. P. I, c. 27. Holsten. V, 39. — 12) D. II, c. 9, § 1. Holsten. IV, 445. — 14) Coelestin. Tr. I, c. 21, § 6. Const. Urban. in c. 9. regul. can. 13. Eremit. S. August. P. VI, c. 17, num. 4. O. B. Mariae de Mercede Dist. V, c. 4, num. 7. — Praemonstr. D. III, c. 14, num. 12, 13. - Reg. Fratr. Hospital. c. 30, num. 41. - Frat. Trinit. discalc. C. 31, § 4, num. 4. Holsten. IV, 542. III, 418. IV, 358. III, 492. V, 292. VI, 321, 173.— <sup>18</sup>) Ord. B. M. de mercede c. 12, § 2. Eremit. S. Aug P. VI. c. 17, num. 1. Holsten. III, 497. IV, 353. Const. Fratr. Trinitar. c. 31, § 4. num. 1. Holsten. VI, 173.— <sup>16</sup>) Eremit. S. August. P. VI, c. 17, num. 6. Holsten. IV, 354.— <sup>17</sup>) Silvestrin. D. II, c. 5. Praemonstral. D. III, c. 13, § 8. Holsten. IV, 441. V, 290.— <sup>18</sup>) Reg. Monach. S. Fructuos. c. 16. Holsten. I, 205.— <sup>19</sup>) Patr. Demini Opens openic Paris 1849 Term IV, 700.— <sup>10</sup>) VI. 205. — 19) Petr. Damiani, Opera omnia. Paris. 1642. Tom. III, p. 70. — 10) Holsten. IV, 353, 354, 398. — <sup>91</sup>) Tr. I, c. 21, § 7. Holsten. IV, 542. — <sup>91</sup>) Statut. D. III, c. 14, num. 14. Holsten. V, 292. — <sup>98</sup>) Const. Monach. S. Hieronym. c. 57. Holsten. VI, 70. — <sup>24</sup>) Reg. c. 30, num. 13. Holsten. VI, 319. — <sup>25</sup>) O. B. Mar. de Mercede. D. V, c. 5, num. 2. Holsten. III, 492. — <sup>26</sup>) c. 35, homini est C. XXIII qu. 4. -27) Dist. I, c. 18, num. 5, not. p. Holsten. IV, 58. 28) Const. Urban. in c. X regul tit. 6. num. 1, 2, 3, 4. Holsten. III, 414. — <sup>36</sup>a) Camaldul. c. 27. Holsten. II, 236. — <sup>36</sup>b) Reg. Comm. Fructuosi c. 14. Reg. monach. c. 16. Camaldul. c. 25, 26, 27. C. Somaschae lib. IV, c. 5, num. 1. Ord. B. M. de Mercede D. VI, c. 12, num. 8. Eremit. Aug. P. VI, c. 21 Mont. Olivet. P. I, c. 27. F. F. Trinitar. c. 31, § 4. Holsten. I, 215, 205. II, 233 sqq. III, 283, 498. IV, 356. V, 39. VI, 173. — \*\*\*c) Ord. M. de Merced. D. V, c. 12, num. 2, 5. Coelestin. Tr. II, c. 23. Trinit. discalc. c. 31. Eremit. Aug. P. VI, c. 21. Praemonstr. D. III, c. 14. Holsten. III, 497, 498. VI, 173. IV, 356. V, 292. — \*\*\*) Mabillon, Annales, tom. II, 292. — \*\*\*O Coelestin. Tr. I, c. 21, § 4. Holsten. IV, 541. — \*\*\*1) With bestimate im Solgender his nextrefficies subscript helekters at Mahamatan Scherick. nüten im Folgenden die vortreffliche, außerft belehrende Abhandlung Rober's "Die körperliche Züchtigung als kirchliches Strafmittel". Theolog. Quartalfchr. — <sup>31a</sup>) Bingham, lib. XVI, c. 3, § 11. — <sup>32</sup>) Histor. Laus. c. 7, 20, 117. Holsten. I, 9. — <sup>33</sup>) Holsten. I, 17, 20, 35. — <sup>34</sup>) c. 18. Holsten. I, 62. — <sup>35</sup>) Reg. Bened. c. 23, 28, 45, 54. Holsten. I, 124, 125 sqq. — 36) Reg. Aurel. c. 41, 42. Reg. Ferreol. c. 39. Holsten. I, 151, 165, 166. — \*7) Holsten. I, 174—179, 195, 216, 219. — <sup>38</sup>) Reg. Magistri c. 13. Holsten. I, 246. — <sup>36</sup>) c. 5. Holsten II, 131. — <sup>40</sup>) Du Cange, Glossar. s. v. disciplina. — <sup>41</sup>) Camaldul. c. 25. Fr. Ord. Praedicat. D. I, c. 18, num. 1. c. 20, num. 1. Praemonstrat. D. III, c. 5, num. 1. C. 6, num. 9. Cisterciens. Statut. a. 1191 num. 27. — O. S. Trinit. c. 35. Milit. Hospital. c. 15, 23. Soc. Jesu. (Reg. praepositi) c. 1, num. 10. Holsten. II, 235. IV, 55, 68. V, 281 sq. II, 418. III, 6. II, 446 sq. III, 142. — 43) Stat. Ord. Cluniacens. c. 63. Holsten. II, 189. — 48) Reg. Ord. Grandimont. c. 41, 53. Stat. O. Carthus.

Alia stat., num. 8. Reg. O. Gilbertin. c. 14, 16, 12, 21, 33. Holsten. II, 308 sq., 342, 481, 488, 511, 514, 517. — 4) Reg. S. Donati ad virg. c. 17, 17, 22, 32, 35, 73. Reg. Caesarii c. 24. Aurelian. c. 11, 24, 28. Regul. cujusdam Patris c. 18, 20. Holsten. I, 381 sqq., 357, 371/72, 402. — 46) Reg. Ord. Sempringens. Institut. ad moniales c. 5, 10, 23, 25. Constit. Soror. Ord. Praedicat. c. 20. Holsten. II, 517, 519, 524, 526 sq. IV, 135. — 46) Reg. Bened. c. 34, 55. Holsten. I, 126, 131. — 47) Boileau, Histor. flagellantium. Paris 1700. c. 6 u. 7. — 46) Hefele II, 656. — 49) Sefele IV, 511. Harduin. VI, 155. — 56) c. 3. C. XX q. 4. — 51) c. 10, 24. X de sentent. excomm. 5, 39. - 52) Reiffenstuel, Jus canon. Lib. V, tit. 2, num. 10. Tit. 37, num. 104. — Schmalzgrueber Jus ecclesiast., lib. V, tit. 25, num. 4, 11. — 58) "Solita disciplina plectatur, siquis carceri damnatur". Const. Congr. Montis Oliveti P. II, c. 91. Holsten. V, 111. — 54) Reg. Monach. c. 16. Regul. commun. Fructuos. c. 15. Reg. Chrodog. c. 15. Holsten. I, 205, 216. II, 101. — 56) Ord. B. M. de Mercede D. V, c. 4, num. 5. — Eremit. S. Aug. P. VI, c. 21, num. 2. — Coelestin. Tr. I, c. 21, § 7. Praemonstr. D. III, c. 8, num. 6. c. 5, num. 6. — FF. discalc. O. S. Trinit. Red. Capt. c. 1, § 2, num. 1. — Holsten. III, 492. IV, 355, 542. V, 283. VI, 147. — 55) Du Cange, Glossar, s. v. "Apostasis". — 57) Const. Urbanae in c. 3. regulae tit. 24, num. 8. O. Pradicat. D. I, c. 20, num. 1, not. c. Coelestin. Tr. I, c. 20. Eremit. S. Aug. P. VI, c. 21, num. 2. — Congr. Vall. Umbros. P. II, c. 25. — C. Montis Oliv. P. I, c. 20. Monach. S. Hieronymi c. 43. Eremit S. Hieron. c. 11, 30. Holsten. III, 339. IV, 63, 335, 399. V, 98. VI, 60, 98, 107. — <sup>56</sup>) Holsten. IV, 543. VI, 45, 171. — <sup>50</sup>) Reg. Ferreoli c. 37. Aureliani c. 42. Orsiesii c. 13. Ord. B. M. Capt. Red. Discalceat. c. 31, § 1, num. 4. Holsten. I, 164, 151, 50. VI, 171. — 60) Schmalzgrueber, Jus eccl. Lib. V, tit. 25, num. 11. — c. 24. X de sent. exc. 5, 39. — 61) Gilbertin. c. 12. Holsten, II, 488. — 69) Holsten, IV, 543. — Coelestin, Tr. I, c. 21, § 9. — <sup>63</sup>) Coelestin. Tr. I, c. 21, § 2. — <sup>64</sup>) Monach. Ord. S. Hieronym. Const. 29. Holsten. VI, 46. — 65) Monach. S. Hieronym. l. c. — Canonic. regul. de Monteforti c. 5. Praemonstr. D. III, c. 4, num. 9. c. 7, num. 1. Holsten. II, 131. V, 280, 282. — 65. Bingham, lib. XVI, cap. 3, § 11. — 65) Reg. Pachom. c. 173. Holsten. I, 35. — 67) Reg. S. Isidori Hispal. c. 17. Reg. S. Benedict. c. 30, 45, 70. Reg. Magistri c. 14. Reg. cujusdam Patris c. 20. Holsten. I, 195, 125, 128, 135, 248, 402. — 68) Bingham, Origines etc. lib. VII, cap. 3, § 4 u. 5. Holsten. II, 84: Formulae oblationis puerorum u. Observationes de oblatione puerorum in monasteriis. Freiburger Kirchenlegikon, 2. Aufl., Artikel: Donati, Conversi. Krauß, Realencyclopädie s. v. Oblati. — 60) Concil. Tolet. II, c. 1. Raiser Lev, Movell. 8. — 70) Reg. Benedicti. c. 30, 37, 59. Holsten. I, 125, 126, 132. — 71) Stat. Congr. Cluniac. c. 36. Carthusian. c. 27. Holsten. II, 184, 322. — 79) Bingham 1. c. lib. VII, c. 2, § 7. Thomassini, Vetur et nova ecclesiae disciplina. T. I, lib. III, c. 26. Alzog S. 321. Rober, Deposition S. 340 ff. — <sup>72</sup>) Augustin., De opere monach. c. 22. - <sup>74</sup>) Reg. Comm. Fructuos. c. 4. Holsten. I, 210. — 78) Holsten. I, 131, 189, 281. V, 89. -- 75a) Corp. jur. Antejustinian. Novellae Imperat. Theodosii, Valentiniani etc. Instrux. Hänel. Lipsiae 1844, pag. 247. Tit. 34, § 3. (Nov. XII in anderen Codices). Bgl. auch Leo, Nov. X. — 75b) Bingham, lib. VII, c. 3, § 2. Vgl. auch Uhlhorn I, 368 ff. — 750) Befele III, 666 u. 669. — 76) Den feierlichen Ritus der Profestablegung siehe Olivetanerregel P. I. c. 23. Holsten V, 92. — 17) Reg. Magistri c. 83. Holsten. I, 179. — 78) Du Cange s. v. Abbacomites. — 78a) Ratinger S. 241. Concil. Paris, VI. c. 12. Concil. Aquisgran. II. c. 19. Conc. Meldense a. 845, c. 41. -<sup>79</sup>) Clementin. lib. III, tit. 10, cap. 1. -- <sup>80</sup>) Reg. S. Benedicti c. 48, 50. Pachomii c. 27, 40, 58 sqq., 179. — 81) Reg. Pachom. c. 151, 160, 166. Fructuos. c. 16. Isidori c. 16. Benedicti c. 65. — 82) Näheres Rober l. c. S. 402 ff., 421 ff. mit Quellenbelegen. — 84) Kober S. 431 f. — Clemange bekampfte in Wort und Schrift die Scholaftit, die Sittenlofigfeit der Beiftlichen und ben Lugus. Es wird

bestritten, ob er ber Verfasser bes ihm zugeschriebenen Buches "De corrupto statu occlosise" (1414) fei. Die Stelle bei Rober findet fich im großen Berke des protest. Theologen v. b. Harbt "Magnum oecumenicum concilium Constantiense. Frantfurt 1697—1700. Bgl. Müng, Nicolas Clemange, sa vie et ses écrits. 1846. S. auch Ratinger S. 378. 84) Petr. Damian. Opera omnia. Paris 1642. Tom. I. Ep. lib. V. ep. 8. ad cleric. Florentin. p. 69. Lib.VI. ep. 27. p. 160. — 86) Congr. Mont. Olivet. P. I c. 22. Congr. Cleric minorum (v. J. 1588) P. III c. 8, 9. Eremit. S. Hieronym. c. 9. Congr. Orator. S. Philippi Neri c. 12. Barnabit. lib. II c. 7. Holsten, V. 98, 444. VI, 97, 258. V, 467. — 86) Camaldul. c. 25. Holsten. II, 233. Conc. Tarracon. c. 1. Harduin. II, 1041. - 87) Reg. comm. Fructuosi c. 14. Holsten. I, 215. — 88) Columbani Regula c. 3 und Poenitentiale c. 10. Holsten. I, 170, 177. - 89) Fructuos. reg. monach. c. 16. Holsten I, 205. - 90) Gonzalez Pellez. Comment. perpet. lib. V tit. 40. c. 27, num. 3. — 91) Const. soror. ()rd. Praedicat, c. 20. Holsten. IV 135. — 92) Ord. Sempring. Instit. ad Moniales num. 4. Holsten. II, 516. — 98) Du Cange s. v. pictantia — portio monastica in esculentis ad valorem unius pictae. Picta = moneta minutissima comitum Pictaviensium. Lautior pulmentis, quae ex oleribus erant, pictantia erat de piscibus et hujus-modi. Siehe auch Uhlhorn, Die chriftl. Liebesthätigkeit II, 473, not. 71. <sup>64</sup>) Congr. Mont. Olivet. P. I c. 25. Holsten. V, 38. — <sup>96</sup>) Harduin. VI, 412, - 96) Reg. Fructuosi: Monach. c. 16; Comm. c. 14. Holsten. I, 205, 215. — 97) Camaldul. c. 25, 70. Const. Urban. in cap. III reg. tit. 24 num. 6, 7. Ord. B. M. de Mercede D. V, c. 4, num. 5. Mont. Olivet. P. I c. 28. P. II, c. 52, 17. Ord. S. Spirit. de Saxia c. 32. Eremit. S. Hieronymi c. 30, num. 2. — Canon. Regular. S. Aug. P. II c. 13. Eremit. S. Aug. P. VI. c. 21. Coelestin. Tr. I. c. 21, num. 6. — Holsten. II, 234, 281. III, 339, 492 V, 39, 98, 105, 508. VI, 107. V, 144. IV 355, 542. — 98) Congr. Somaschae lib. IV. c. 5. Ord. B. M. Mercede D. V. c. 4, num. 5. Eremit. Aug. P. VI c. 20 und 21. Holsten. III, 283, 492. IV, 355. — <sup>99</sup>) Const. Camaldul. c. 70. Reg. Ord. S. Spirit. de Saxia c. 31. Stat. Praemonstrat. D. III. c. 15, num. 1 cum nota. Holsten. II, 281. V, 508, 292. — 100) c. 27. X de verb. signific. 5, 40. — c. 5. — X de apostat. 5, 9. — <sup>101</sup>) Stat. Ord. Cisterciens. s. 1187, num. 4. Holsten. II, 406. — <sup>102</sup>) Suarez. Tom. IV de Relig. lib. II, cap. 10, num. 10 und 11. 108) Reiffenstuel lib. V decretal. tit. 37. de poenis, num. 109. — 104) Fagnani, Comment. in c. 27. de verb. signific. (cap. Novimus). lib. V tit. 40. - 105) Constitut. S. Lanfranci. Holsten. II, 375. - 106) Ord. Praedicat. Tract. de judiciis; cap. VI de reo, num. 3 u. 4. Holsten. IV, 202. — 107) Const. Urbanae, in cap. X regul. tit. 12. declar. 4. Holsten III, 420. - 108) Const. Ord. fr. Eremitar. S. August. P. VI, c. 17, num. 6, 8. Holsten, IV, 854. — 109) Cong. Mont. Oliveti P. II, cap. 81. Holsten. V, 110. -110) Rober mit Berufung auf Held, Iurisprud. univers. Lib. V. Diss. II, cap. 4, § 4, numero 57: "et clericos et regulares torqueri posse, tam canones quam religiosorum ordinum constitutiones, mores et consuetudines probant". — 111) Ueber all' biefe Puntte siehe Not. 106, 107, 108. — 118) Ord. Praedicator. Tract. de jud. c. 6, numero 4. Holsten. IV, 202. — 118) Privilegium der Franziskaner, sonft war die Züchtigung eines Mönchen durch einen Laien verboten. — 114) Reiffenstuel. Lib. V, tit. 1. § VIII de tortura, num. 475. — 115) Ord. Praedicat, Tr. de jud. c. 6, num. 6, 7. Holsten. IV. 202. Reiffenstuel l. c. num. 477, 116) Reiffenstuel l. c. num. 478, 479, 480, 482. — 117) S. die Litteratur bei Smelin, Grundfate ber Gefetgebung über Verbrechen und Strafen. Tübingen 1785. S. 397, 118) Rober, Die Gefangnifftr. 2c. S. 616,

# 3meites Sauptftud. Erfter Abichnitt.

1) Ueber die Entwickelungsgeschichte der kirchlichen Gerichtsbarkeit voll. Devoti, Instit. canon. lib. III p. 1 sqq. — Bingham, Origines etc., lib. XVI

c. 2 u. 3. De disciplina ecclesiae et De persons, quibus poenae ecclesiasticae in fligi potuerunt. — 3) Joh. 20, 22 ff. Matth. 17, 17. 18. Joh. 21, 15 ff. Apg. 15, 41. 16, 4. I Kor. 4, 21. 5, 1 ff. — II Kor. 10, 6. II Theff. 3, 14. — I Tim. 1, 20. 5, 19 ff. — II Tim. 4, 15. — II Kor. 18, 10. — Hebr. 18, 11. — <sup>5</sup>) I Kor. 5, 12. 13. — <sup>4</sup>) Const. Apost. lib. II, c. 15. — <sup>5</sup>) Ep. Constant. Imp. Harduin. I, 268. — Hefele, Conciliengeschichte, I, 217. — <sup>6</sup>) Schmiß, Bußbücher. Krauß, Realencyclopabie, s. v. "Buße" u. "Degradation". Rellner, Das Buß- und Straf-verfahren gegen Clerifer 2c. Trier 1863. — ") Nur eine Stelle aus Justinian's Nov. 79 c. 3. -, die von ber Ginsperrung übereifriger Gerichtsboten in ben decanetis handelt, konnte in Betracht kommen, wird aber im Berlaufe ber Abhandlung als nicht hierher gehörig sich barstellen. Es war bies keinesweas eine Gefängnisstrafe. — 8) Conc. Illiberit. c. 76. — Neocäsar. c. 1. Hefele I, 189. 244. — °) Sefele II, 84. — 10) I Clem. ad Cor. c. 44. 47. 57. 11) Photii Biblioth. Cod. 118. Hieronym. Lib. II in Rufin. c. 5. - 12) Gine Berfügung bes Raifers Honorius. L. 39. Cod. Theod. 16. 2., wiederholt und bestätigt von Juftinian: L. 53 § 1. Cod. de episcop. 1. 3. Bingham, lib XVII cap. II § 8. — 13) Sar: buin. I, 252. — 14) Bgl. über bas Borgetragene Bingham, lib. XVII, cap. 1 u. 2, mit vielen Quellenbelegen. Ferner Rober, Deposition. Kap. 1. Die Deposition in der alteren Kirche. — Hier mußte man sich auf einige kurze Hauptsätze beschränken. — 18) Bingham, lib. XVII, cap. 4 § 11. — 16) Justinian. Nov. 134, c. 10. Nov. 123, c. 20. Bgl. auch 76. Nov. des Kaisers Lev. — 17) Conc. Agath. c. 50. Epaon. c. 23. Harduin. II, 1003. 1049. Sefele II, 658 u. 684. — 18) c. 5. Sefele III, 54. Harduin. III, 491. — 12) Harduin. III, 622. — 20) S. Gregor. Epist. lib. I, ep. 18. 44. ad Petrum subdiac. — 21) Conc. Cabilon. c. 40. Harduin IV, 1038. — 23) Conc. Roman. c. 14. Harduin V, 66. — 23) Hefele IV, 29. 86. 259. 281. — 24) Hefele V, 713. — 25) c. 7. Dist. 50. (ber can. 50 ber Conc. von Agatha); — c. 13. D. 55; — c. 8. 10. 11. D. 81; — c. 2. Caus. 21. qu. 2. — <sup>26</sup>) c. 6. § 7. X de homicid. 5. 12; — c. 4. de excess. prael. 5. 31; — c. 10. de purgat. can. 5. 34; — c. 6. de poenis 5. 37. — Ueber biefe Detrusio in monasterium wird weiter unten noch die Rede fein. - 27) Ep. lib. I, ep. 44. — 28) c. 5. C. XVI qu. 6. — 39) Conc. Narbon. c. 6. Harduin. III, 492. — 30) Concil. Ilerd. (Lerida) a. 524. c. 1. — VIII. öcumenisch. Ronz. von Ronftantinopel a. 869, Sess. II. Harduin, II, 1064. V, 787. Auf diefem Konzil belegte der Patriarch Ignatius die zu Photius übergetretenen, aber nachher wieder in die Rirche aufgenommenen Bifchofe, Priefter und Diakonen gur Strafe mit Fasten und Bugubungen, die er naber bezeichnet mit ben Borten: "Die an Fleisch gewöhnt find, muffen sich von Fleisch, Rafe und Gi, die nicht baran gewöhnt find, von Rafe, Gi und Fischen am Mittwoch und Freitag enthalten, burfen nur in Del gekochte Gemuse effen und ein bischen Bein genießen; fie muffen jeden Tag 50 Kniebeugungen machen, 100 mal "Kyrio oleison" sagen, ebenso viele Male "Domine peccavi" und ebenso viele Male "Domine ignosce mihi peccatori", dazu ben 6. 37. und 50. Pfalm recitiren. Dies Alles haben fie bis jum Beihnachtsfest genau zu beobachten." — \*1) Schmalzgrueber, lib. V, tit. 37 num. 202. — 39) Schmit, Bußbücher, S. 34 ff. Die "Canonischen Briefe" von Gregor von Niffa (v. J. 251), Petrus Martyr, B. v. Alexandrien (v. J. 306), Athanafius, Bafilius b. Gr. u. A., die Entscheidungen ber unter Cyprian abgehaltenen afrikanischen Synoben v. 251 u. 255. Dionysische Samm= lung: Die altesten Quellen ber fpateren Bußbucher. — 88) Raifer Theodosius (+ 395) machte gleich feinen Borgangern einen Unterschied zwischen firchlichen und staatlichen Bergehen ber Kleriker, indem er — 1. 41. 47. Cod. Theod. de episcop. 16. 2. — anordnete, daß nur die firchlichen Rechtsfachen berfelben vor bem bischöflichen Gericht verhandelt werden sollten. Gine folgende Konstitution seiner Sohne Arcadius und Honorius (oft- und weströmischen Raiser von 395 ab) halt biefe Unterscheibung aufrecht: Quotiens de religione agitur, episcopos convenit judicare; ceteras vero causas, quae ad ordinarios cognitores vel ad usum

publici juris pertinent, legibus oportet audiri (Cod. Theod. l. 1 de religions 16. 11). Juftinian († 565) endlich verfügte turz und bundig: "Wenn das Bergehen ein kirchliches ist, das der kirchlichen Züchtigung und Strafe bedarf, so entscheibe der Bischof ohne jegliche Ginmischung der bürgerlichen Richter; benn wir wollen nicht, daß berlei Angelegenheiten jur Renntniß bes Civilrichters tommen, weil folche Dinge firchlich unterfucht und die Seelen ber Fehlenden gebeffert werben muffen burch firchliche Strafen in Gemäßheit ber hl. Canones". (Nov. 83. c. 1.) In dieser Novelle (Praes. § 2) fügte Justinian nur die neue Bestimmung hinzu, daß der vom Richter für schuldig erklärte Aleriter vor Bollstreckung der Strafe burch ben Bischof ber priefterlichen Burbe zu entkleiben fei (spoliari sacerdotali dignitate). Doch ließ er in einem fpateren Gefete - Nov. 123, c. 21, § 1 — bie Pravention zu, b. h. er ftellte bem Rlager anheim, ob er beim Bischof ober beim weltlichen Richter bie Anklage anbringen wolle. Im ersteren Falle ftand dem Bischof die Untersuchung des Kriminalfalles und beim Erweis der Schuld die Absetzung des Angeklagten zu, worauf er ihn zu weiterem Berfahren bem weltlichen Richter zu überliefern hatte. — 4) G. II. Buch, 1. Abth., 5. Rap. I. 3. a. - 35) Bingham, lib. VIII, cap. 7, § 9. (Loca in clericorum custodiam et punitionem adhibita). — Gonzalez Tellez., lib. V, tit. 40. c. 27, num. 3. Devoti, lib. III, p. 23. Rober, Die Gefängnißstrase 2c., S. 12, 25, 26, 32. Kraus, Realencyclopädie, Art. "Gefängnisse" (v. Rober). Freiburger Kirchenlezikon, III. Band, Art. "Correctionsanstalten" (v. Hauser). - 16) Hefele I, 462. Rober, Die Gefängnißstrafe, S. 24. Socrat. Hist. eccl. Lib. I, c. 31. — 37) Supplicatio seu exhortatio monachorum bei Harduin. I, p. 1335 sqq. Rober, l. c. S. 6 ff. - 35) Du Cange s. v. Decanicum. Julianus, Epitome latina novellarum Justiniani. Dieser Auszug wurde noch zu Justinian's Lebzeiten gefertigt. Neueste Ausgabe von Hänel, Lipsiae 1873. In biesem Auszug Julian's erscheint (nach ber Ed. Hänel) die fragliche Novelle als die 73 (pag. 97). - 38) Rober, l. c. S. 5 f. Collectio Tripartita. lib. III, tit. 15, bei Justellus, Biblioth. jur. can. Tom. II, p. 1335. — 40) Bgl. die Synode von Antiochien a. 341, c. 11 u. 12. Hefele I, 516. Concil. Carthag. III. a. 397. c. 9. Harduin. I, 962. — 41) Schmit, Bußbucher, S. 54ff. Der Katholik, 1. c., S. 608 f. — 49) Schmitz, 1. c. S. 94, 101. — 48) Die Sammlung findet sich in Walter's Corp. jur. German. Tom. II und die Stelle p. 578, lib. I, c. 378. - 4) Zweites Buch, S. 115. Gregor's Aeußerung an, ben Extonful Leontius. — 45) Rober, l. c. S. 25, 28. Freib. Kirchenleriton, Artifel "Correctionsanstalten." (Hauser). Beide hulbigen ber Meinung, Gregor habe in biesen Briesen bas Gefängnis nicht nur zur vorübergehenden Verwahrung, sondern auch zur Strafe angeordnet. — 46) Lib. V, ep. 32, bei Migne, Patrologiae cursus compl. Tom. 77. Paris 1849, p. 758. — 47) Lib. X, ep. 4. Migne, l. c. p. 1069. — 48) Lib. XIII, ep. 45. seu capitulare prim. Migne, 1. c. p. 1294. — 49) Pauly, Realencyclopabie bes claff. Alterthums. s. v. Custodia. Als Hauptquelle darin benütt: Bombardini, de carcere etc. cap. 11. Bgl. I. Buch 8. Kap. § 9. — 80) Rober, Deposition, S. 131 ff. Bingham.. Origines, lib. V, cap. 2. — 51) Defele, Conc.-Gefch. I, 610. — 52) Hilarius, ad Constantium imperat. lib. I, num. 1. — <sup>52</sup>) Ep. lib. IV, ep. 26. — <sup>54</sup>) Conc. Matiscon. a. 585, c. 9 u. 10. Harduin. III, 463. — <sup>55</sup>) Dove, De jurisdictionis eccles. apud Germanos Gallosque progressu, Berolin. 1855, p. 74 sp. — \*\*) Bgl. bie Musfpruche ber Papfte Stephanus V. und Nicolaus I. - c. 20, 22. C. II q. 5. -Batten die Rlerifer in Rriminalfachen vor dem weltlichen Gerichte fich ebenfalls ber Orbalien bedienen burfen, fo mare barin eine Anerkennung bes heibnischen Aberglaubens gelegen; hatte man sie ihnen ganzlich untersagt, so ware ihnen nach ber nun einmal bestehenden Praxis der Gerichte vielfach der Beweis der Unschuld unmöglich gewesen. — 67) Befele II, 778. — 86) Befele, 1. c. III. 37, 40. Harduin III, 463 - 60) Harduin III, 552. Hefele III, 68 f. - 60) Edict. Chlotar. a. 614 c. 5. Pertz, Monumenta, Tom. III, p. 14. — 61) Bei Pertz, l. c. p. 60, 74. Auch ein Rapitul. v. J. 803, c. 12 bestimmt die Exemption für alle

geistlichen Stände. — 69) c. 4. 8. 10. X de judic. 2, 1. — c. 12. X de foro compet. 2, 2. — 68) Authent. Frider. II ad L. 33. Cod. de episcop. 1, 3. ("Iudex [saecularis] sit ex tunc judicandi potestate privatus"). - " Gefele III, 36 f. Harduin. III, 452. - c. 6. C XI q. 1. - 66) Harduin. III, p. 1026. - 66) Hefele IV, 178. — 67) Capitul. c. 33, bei D'Achery, Spicileg. veterum aliquot scriptorum. Ed. nov. Tom. I, p. 406 (d'Ach. war ein gelehrter Benedictiner, Lehrer Mabillon's, + 1685.) — 68) Hefele III, 500. — 68) Ep. 132. Bonif. Binterim, l. c., Band V. Theil III. S. 28. - 70) Epist. 59. (Zachar. ad. Bonif.) u. 67. (Bonif. ad. Zach.) Bgl. Befele III, 588 ff. - 1) Muratori (Antiquitates, Tom. V, p. 185) fchreibt bem hl. Eusebius, B. v. Bercelli (Mitte bes 4. Jahrh.) Die Ehre der erstmaligen Ginführung des kanonischen Lebens der Rleriker gu. Diefer habe die Grundlage zu der Inftitution gegeben. Er versammelte nämlich seinen gesamm= ten Alerus nach Art ber Monche in einem und bemfelben Saufe und bei ber Kirche zu gemeinsamem Tisch und Leben, nach einer bestimmten Regel ober nach bestimmten canones (regula seu canon clericorum), daher der Name "vita canonica" und "clerici canonici". Auch Papft Gelasius († 496) hat nach Bingham (lib. VII, cap. 2, § 9) die vita canonica für die Kleriker des Lateran eingeschärft. Papft Gugen II. bestimmte auf ber Synobe zu Rom i. 3. 826, c. 7 nach Chrobegang's Borgang: "Necessaria res existit, ut juxta ecclesiam claustra constituantur, in quibus clerici disciplinis ecclesiasticis vacent. Itaque omnibus unum sit refectorium ac dormitorium etc." — "1") Holsten. II, 101. — 78) Harduin. IV, 1141. — 74) Beltrani-Scalia p. 155 mit Quellenangabe. — 78) De synodalib. causis, Lib. I, c. 276. (Ed. Waschersleben, p. 130.) — 76) Walter, Corp. jur. Germ. II, p. 51. — 77) Harduin. IV, 1014. — 78) Harduin. VI, 448. — 79) Harduin. II, 1447. — 80) Du Cange, Glossar. s. v. Carcer canonicalis disciplinae. (Das Schreiben findet sich in "Edit. Concil. Rotomag. p. 159). - 81) Gregor. v. Tours, Vita patrum, c. VIII, num. 10. redet von einem "carcerale ergastulum". Die Synobe von Macon v. J. 585 c. r. beklagte sich, daß Klerifer aus den heiligen Hallen der Kirchen von weltlichen Richtern herausgeriffen und in publicis "ergastulis" eingesperrt wurden. — 89) Concil. Antisiodor. a. 578, c. 33: Non licet presbytero vel diacono ad trepalium, ubi rei torquentur stare. Conc. Matiscon. II, a. 585, c. 19: Definientis, ut ad locum examinationis reorum nullus clericus accedat neque intersit atrio sauciolo. Egl. Du Cange s. v. Trepalium. — 84) Harduin. III, 1026. Auch c. 30. C. XXIII q. 8. — 84) Conc. Agath. a. 506, c. 50. Epson. a. 517, c. 22. Aurelian. a. 538, c. 7. Toletan. IV, a. 633, c. 29, 45. Toletan. VIII, a. 653, c. 3. Harduin. II, 1003, 1049, 1425. III, 586, 588, 962. — 86) Diaz, Practica etc., cap. 128. — 86) Schmalzgrueber, lib. V, tit. 37, de poen., § 4, num. 203, p. 325. — <sup>87</sup>) Diaz, l. c. — Auch c. 6 X de homicid. 5, 12. (Alexander III, Exoniensi episcopo, an den Bischof von Exeter.) — 88) Dies geht hervor aus einem Schreiben bes P. Innocenz III. an ben Erzb. von London. c. 35. X de sentent. excomm. 5, 39. — 89) S. not. 88. — <sup>90</sup>) C. 27. X de verb.: signif. 5, 40. — <sup>91</sup>) L. 8, § 9. Dig. de poen. 48. 19. — <sup>92</sup>) C. 3, de poen. VI, 5, 9. — <sup>93</sup>) Diaz, l. c., c. 128: "recessit ab usu." Reiffenstuel, lib. V, tit. 37, § 5, num. 111, und Schmalzgrueber, lib. V, tit. 37, § 4, num. 203, sagen beibe: "in desuetudinem abiit." An bie Stelle ber detrusio in mon. traten in Italien bie triremes (Galeeren) ober lebensläng= licher Rerter. - 94) Harduin. IX, 1757. - 96) Van Espen, P. III, tit. 11. cap. 1, num. 20. — Eine ruthenische Provincialsynode v. J. 1720 befahl, Priefter, die das Beichtgeheimniß verletten, abzuseten und auf Lebzeit zur Buße "in arcto monasteris" zu vermahren. (Acta et decreta concil. recentior. Collectio Lacensis. Friburgi. Tom. II, p. 35). - 96) Hefele V, 1029. VI, 152. 60, 444, 595, 835. VIII, 9. — 97) Sess. XXV, c. VI de reform. — 98) Sess XXV, cap. 14 de reform. — 99) Harduin. IX, 2071. — 100) Harduin. X, 1614. — 101) De synodo diöcesana. Harduin. X, 1576. — 103) Conc. Tarrac., § 9. Collect. Lacensis I, 747. Ibid. I, 757. — 108) Diaz, c. 114, 116, 128, 129. Clarus, Jul., Pract. crimin. qu. 28, 70.

Chenjo Fagnani, Reiffenstuel, Gonzalez-Tellez, Schmalzgrueber, Van Espen (vid. Index. Die Stellen leicht erfindlich.) — 104) Clarus, l. c. qu. 70. de aliis. poen. corporal. — 108) c. 27. X 5, 40 — 106) Geid, l. c. I, 127. Aehnlich Walter, Lehrbuch bes Kirchenrechts, § 345. — <sup>107</sup>) Bgl. I. Hauptstud, 2. Absschnitt § 1. — Reissenstuel, lib. V, tit. 37, num. 107. Schmalzgrueber, lib V, tit. 37, num. 191, mit Quellen. Fagnani, Comment. in c. 12 de appell. 2, 28, num. 43 sq. - 108) Diaz, c. 114, 116, 129. Schmalzgrueber, lib. V, tit I, num. 110 sqq. tit. 37, num. 40. 191 sqq. Reiffenstuel, lib. V, tit. I, num. 55, num. 127 sqq., tit. 37, num. 107 sqq. — mit Belegen aus bem gemeinen Recht. - 100) Noch gegen Enbe bes vorigen Jahrhunderts bedrohten bie Constit. synodi dioecesanae Constantiensis P. II, tit. 1, num. 16. 30. einige Disziplinarvergeben mit "carcer". — 110) Bgl. zum Folgenden: Magasin pittoresque. Paris 1884. Tom. II, ser. II, p. 108 ff. Artitel: "La juris diction ecclesiastique." Tanon, Hist. des justices etc., Chap. 1. — 111) Bgl. über Preußen: Hinschius, Die preuß. Kirchengesethe bes Jahres 1873. Berlin 1873. S. 53 ff.) — 112) Hinschjius, l. c. S. 54. — 113) Ropp, Die kath. Kirche im 19. Jahrhundert. Mainz 1830. S. 155. — 114) Ropp, l. c. S. 155. — 116) Decr. Conc. Ravennatic. a. 1855, c. 9. Collect. Lacensis VI, p. 210. Achulich die Provincialinnobe von Urbino, a. 1859. Ibid. VI, p. 43.

# 3meiter Abichnitt.

1) Minorist = ein Kleriker ber niederen, Majorist = ein folcher ber boberen Weihen (vom Subdiakon aufwärts). Der Kanon findet sich auch im Corp. jur., c. 26, Dist. XXIII. - 2) Hefele I, 764. - 3) Harduin. II, 1005. Conc. Agath., c 66. — 4) Bingham, lib. VIII, cap. 7 § 7. — 5) Binterim, Dentwürdigkeiten, V. Band. 1. Theil. S. 140. — 9) Bingham. 1. c. — 9) Sulpitius Severus ergablt vom bl. Bischof Martinus (Dialog. II, c 1): "Er faß feiner Gewohnheit gemäß allein im Secretarium zu Gericht; mahrend in einem andern Secretarium Priefter fagen, um bes Bolles Bunfche entgegenzunehmen und feine Anliegen zu hören." Daher hatte biefes Secretarium bisweilen auch ben Namen Receptorium (Empfangsfaal) ober Salutatorium (Begrüßungslofal). Bingahm, lib. VIII, cap. 7, § 8. - 8) Bingh, lib. VIII, c. 7, § 7. - Sefele II. 77, 86. -9) Deutsch bei Hefele III. 400. - Harduin IV, 15 sqq. - 10) Rober, Die Gefangnißstrafe, S. 12 ff. Seine Hauptquelle ift ber auch von uns benützte Bingham, lib. VIII, cap, 5, § 6 u. 7. mit zahlreichen Belegftellen. — 11) Const. Apost., lib. II., c. 57: αί δὲ διάκονοι φυλάσσοντες εἰς τὰς εἰσόδους τῶν γυναικῶν. — 18) Const. Apost., l. c. al γυναϊκες κεχωρισμένως καθεζέσθωσαν. — 18) Cyrill. Praef. in cateches., num. 8. — Augustin De civ. Dei II, c. 28. — 14) Socrat. hist. Eccl., lib. I, c. 17. — 18) Paul. Silentiar. descript. S. Sofiae P. I, v. 256. — 16) Bingham, l. c. - 17) Bingh., l. c. Du Cange, Comment. in Paul. Silent., num. 38: Catechumena = porticus superiores feminis precantibus addictae, ut plurimum catechumeniorum vel catechumenorum nomine a scriptoribus donantur: non quod in iis unquam catechumeni constiterint, sed quod divinos, qui a sacerdotibus et cantoribus concinebantur. hymnos ibi auditu exciperent mulieres; unde catechumena = loca Dei verbo officiisque ecclesiasticis audiendis superne extructa. 18) Bingham, l. c., § 7. Leo Allatius, De consensu ecclesiae, lib. II, c. 11, 12. - 19) Sefele III, 342. - 20) Bingham, lib. VIII, cap. 7, § 9, de decanicis. -21) Rober, Gefangnißstrafe, S. 18 f. - 29) Bingham, l. c. - 29) Du Cange, Glossar. s. v. Decanus I. "Decani militabant in palatio, βαβδοϋχους fuisse, ut ait Cedrenus, Historiar. Compend. in Histor. Byzantin. scriptor. Tom. X, p. 136. Nach Muratori, 1 c. Tom. I, 519 hatten bei ben Longobarden und Franken die judices minores, welchen bie Gerichtsbarteit über je 10 Familien (eine "decana") zustand, auch den Namen decani. — 24) Beltrani Scalia. p. 152. — 24a) Auch das Jndogermanische hat ein Wort dhaka — Behälter (griech. δ-ήνη), welches als Urform betrachtet werben kann. Siehe Kick, Vergleichendes Wörterbuch der indo-

germanischen Sprachen. Göttingen 1874. I. Band, S. 113. — 25) Van Espen, l. c. P. III, tit. 11, c. 1, num. 27. — 36) Hartzheim, Concil. German. III, 605. — 37) Schmit, Bußbücher, S. 779 f. (Ex decretis Melchiadis et Nicolai). — 28) In ber Kirche "Groß St. Martin" zu Köln befindet sich noch ein carcer an ber rechten Seite bes Rreugschiffes mit einem Gingang von ben oben herumlaufenben Gallerien. Schmit, im "Ratholit", l. c. S. 526. — 30) Concil. Moguntin a. 1261, c. 34: "Aliae ecclesiae, si opus fuerit, concilium conferant et juvamen". cfr. Conc. Moguntin. a. 1310 c. 24. Hartzheim, Conc. Germ. III, 605. IV, 180. — 30) Conc. Magdeburg, c. 9. Hartzheim IV, 416 — 31) Auß "Magasin pittoresque", Paris. Jules Charton gerant. Tom. II, Ser. II. Avril 1884, p. 108 ff. Enthaltend einen Aufsat von M. Viollet-le-Duc aus seinem "Dictionaire raisonné de l'architecture française du neuvième au seizième siècle". Tom. VII. Mit Juntrationen (Planen). — 38) Tanon, Histoire des justicis etc., p. 28 ff., 43, 49 ff., 184, 305, 318. — 33) Rivista di discipl. carcer. Roma 1889, p. 188. Archivstudien v. Bertolotti. — 34) Diefelbe, Jahrg. 1890, S. 207. — 85) Hefele, Card. Ximenes. Tub. 1844, S. 14 f. 180. — 36) Nachstehende Mittheilungen verdanke ich ber Gefällig= feit bes herrn Seminardirectors Basmer in Meersburg. — 37) Conc. Prag., c. 14. Hartzheim, Conc. Germ. IV, 315. — 38) Diaz, Practica, c. 129. — 39) Fagnani, in lib. V tit. 40. c. 27. - 40) Diaz, l. c. Schmalzgrueber, lib. V tit. 37. numero 191. — 41) S. II. Buch "Carl Barromaeus", S. 169 ff. Ferner die Beftimmungen bes Conc. Mexican., a. 1585. Lib. I, tit. 12. De officio custodis et custodia reorum. Harduin. X, 1631 ff. — 42) Clementin. c. i. de haeret. 5, 3. — Concil. Magdeb., a. 1370, c. 9 Hartzheim, Conc. German. IV. 416. Bgl. auch II. Buch, S. 131 f. Ban Gfpen's Befchreibung ber Gefangenenbehandlung in ben kirchlichen Gefängnissen der Niederlande. Ebenso II. Buch, S. 169 ff. Carl Borromaeus und seine Reformthätigkeit für die kirchlichen Gefängniffe. — 48) Diaz, l. c., cap. 114. — 44) Diaz, c. 116. — 45) Schmalzgrueber, lib. V tit. 39, de poenis num. 194 ("poena carceris potest exasperari"). — Diaz, l. c. — 46) c. 5. Harduin III, p. 452. — 47) Decret. P. I, c. 36 dist. 50. (Cap. 1 ber Synobe von Leriba v. J. 524). — 48) c. 27 X de verb. signif. 5, 40. — c. 5 X de apostat. 5, 9. — 49) Diaz, l. c., cap. 129. Schmalzgrueber. lib. V tit. 37, de poen. num. 194. Fagnani, in lib. V tit. 40, de verb. signif. c. 27. Gonzalez-Tellez (zur nämlichen Stelle bes corp. jur.) fordert für die Sonn- und Jesttage etwas Bein, Fisch und Gemuse. — 50) Clementin., lib. V tit. 3, de haeret., cap. 1. ("ponendo etiam in compedibus vel manicis ferreis"). — 51) c. 1 X de deposit. 3, 16. — 53) Petr. Dam. Opp. omn. Tom. III. Liber Gomorrhianus, c. 16. — <sup>53</sup>) Concil. Pragens. 1349, c. 14. C. Magdeburg. 1390, c. 9. Hartzheim IV, 385, 416. — 4) Vid. loc. citt. not. 48 ("in perpetuum carcerem includas"). — 55) Schmalzgrueber, lib. V, tit. 37 de poen., § 4, num. 193. Concil. Lambeth, a. 1261, c. 21. Harduin. VII, 545. — 56) Diaz, Pract. crim., cap. 116. — 57) c. 6. X de vita et honestate 3, 1. — c. 7. 9. 10. X de cleric conjug. 3, 3. — 58) c. 4. de rapt. 5, 17. — 59) Concil. Lambeth, a. 1351. Harduin. VII, 1694. — 60) Näheres bei Rober, Die Gefängnißstrafe, S. 560 ff. — 61) Rober, l. c. S. 565 ff. — 69) Rober, l. c. S. 568, Not. 1. — 65) Bgl. II. Buch S. 125 ff. Aus späterer Zeit Conc. Tolosan. a. 1590. P. IV c. 2, num. 17. Harduin. X, 1818. — 歼) Bgl. Rober, Die bürgerliche Züchtigung 2c. "I. Gegen Kleriker". — Ferner Bingham, lib. XVII cap. 4. § 12. lib. XVI cap. 3. § 11. - 66) Befele, Conc. Gefch. I, 157. — 66) Brissonius Barnab., De verborum significatione, quae ad jus pertinent. Halae 1749. s. v. Fustis. — Pauly, Realencyclopādie der classischen Alterthumswissenschaft. Art. "Verbera". — <sup>67</sup>) Hefele II, 680. — <sup>68</sup>) Richter, Lehrbuch des Kirchenrechts. 7. Aust. S. 105 ff. — <sup>60</sup>) Leg. Ripuar. tit. 58. c. 1. - Aehnlich in Leges Longobard. Ludovici Pii c. 55. Walter. Corp. jur. German. I, p. 180. III, p. 636. Savigny, Geschichte des röm. Rechts im Mittelsalter I, 141 ff. — <sup>70</sup>) Geib, Lehrb. d. deutsch. Strafrechtes I, 111 f. — <sup>71</sup>) Matth. 27, 26. - 13) Gregor. M. Epist. Lib. XI ep. 71; Lib. IV ep. 27. Conc. Ger-

man., a. 742, c. 6. Harduin. III, 1921. - 73) Naheres bei Balter in feinen "Fontes jur. eccles." u. in f. "Corpus jur. German." I. — 74) Hefele II, 595. — 75) Sefele II, 657. Auch c. 9. Dist. XXXV. — 76) Sefele II, 650. — 77) Devoti. Lib. IV tit. I § 10. Bingham, lib XVI cap. 3. § 11 u. lib. XVII c. 4 § 12. — 78) Concil. Epaon. a. 517, c. 15. Sefele II, 683. — 79) Concil. Arelat. V, a. 554 can. 6, vgl. mit c. 13 ber 5. Synobe v. Orleans v. J. 549. Hefele III. 11 u. 4. — <sup>80</sup>) Can. 8. Hefele III, 37. — <sup>81</sup>) Hefele III, 54. — <sup>83</sup>) Hefele III, 118. — <sup>85</sup>) Hefele III, 497. — <sup>85</sup>) Capitular. v. J. 759, c. 2. Baluzius. Capit. reg. Francor. I, 177. — <sup>84</sup>) Hefele IV, 12. — <sup>85</sup>) Baluzius. 1. c. II, 328. — 86) Attonis, Episc., Capitular. c. 69 bei d'Achery, Spicileg. I, 409. — 87) Rober, l. c. S. 22-52. - 87 a) Nov. 12. Valentinian, III. - Nov. 9 u. 11. Leonis. -88) Bgl. hierzu Du Cange, Glossar., s. v. Flagellatio. — 89) Nur ein Beleg sei angeführt: Die 13. Synobe von Toledo (683) betonte c. 2 in Uebereinstimmung mit bem König Ervig, daß tein Palatin (hoher Palaftbeamter), wenn ber König, wie es Gebrauch ift, ihn schlägt ober peitscht, beghalb feiner Ehre ober feiner Güter verluftig geben folle. Hefele III, 320. — 894) Bahrend nach ben beutschen Bollsrechten die Bahl ber Schläge von 50 auf 300 fteigen tonnte (lex Bajuvar. VI, VIII, 6. XI, 4), betrug bas firchliche Maximum nach V Mof. 25, 2. 2 nur 39. Die Schläge sollten weniger eine Strafe als eine "paterna correctio" sein und einzelne bischöfliche rohe Schlagharte wurden allgemein verachtet und mit kirch= lichen Strafen belegt. (Gregor. Ep. lib. III, ep. 45, lib. XII, ep. 28, 29. Concil. Bracar., a. 675, c. 7.) — 90) c. 1. C. XXIII q. 5 (Augustin's Brief an Marcellinus), c. 9. Dist. 35 (ber Ranon von Agbe); — c. 6. C. XI. qu. 1. (ber von Macon); - c. 8. Dist. 45 (ber von Braga); - c. 3, C. V. qu. 6 (aus Gregor's Briefen.) -91) c. 54. X de sent, excomm. 5, 39. — 92) Thomas Cantipratanus (ein gelehrter Nieberlander, Monch in Cantimpre, fpater Dominikanerprior zu Löwen, † 1272), Bonum universale de apibus mysticis, lib. II, c. 39, num. 20. — 98) Du Cange, Glossar. s. v. Disciplina. — 4) Conc. Turon., c. 4. Harduin. VII, 886. — 95) Bal. Geib, Lehrb. d. beutsch. Strafrechts I, 230 ff., 250 f. — 96) Raumer, Gefch. der Hohenstaufen. Leipzig 1842. Bb. VI S. 107f. — 97) Conc. Colon., c. 3. Concil. Vaurens. c. 20. Conc. Ravennatic. II, a. 1311 c. 16. Conc. Londin. a. 1268 c. 20. Conc. Lambeth., a. 1281 c. 10. Harduin. VII, 519, 1817, 1367. 629, 865. — <sup>98</sup>) Bgl. Rober, l. c. S. 59 ff. — Sefele V. Register, s. v. "Cleriter". — 99) Befannt ift die habliche Ausartung biefes ascetischen Bußmittels in das Flagellantenthum bes 13. und 14. Jahrhunderts. Bgl. Förstemann, die driftlichen Geiglergefellschaften. Salle 1828. Ludwig, ber Beilige, ließ fich allwöchentlich die "Disciplin" von feinem Beichtvater geben. Raumer, Gefch. der Hohenstaufen, IV, 218. Bornehme Frauen unterzogen fich ihr ebenfalls. Petr. Damian. Ep. lib. I, ep. 19 ad Alexand. Rom. pontific. — 100) Van Espen, Jus eccl., P. III tit. 11 c. 1 numero 44. — 101) Clarus, Pract. criminal. § fin. qu. 70, p. 186 — 108) Schmalzgrueber lib. V tit. 87. § 4 num. 203. — 108) Pirhing, Jus canon. Dilling. 1675. Lib. V tit. 25. num. 1. — <sup>104</sup>) Reiffenstuel, lib. V tit. 2. num. 10. — <sup>105</sup>) Schmalzgrueber, l. c. num. 204. — 108) Beib, Strafrecht II, 429. Feuerbach, Lehrbuch bes peinl. Rechts. 1836. S. 138. — Der "Berein ber beutschen Strafanftaltsbeamten" nahm und nimmt in feinem Organ: "Blatter für Gefangniftunde" (Beidelberg, G. Beif) sowie in den Beschluffen seiner Bersammlungen entschiedene Stellung gegen bie Brügelstrafe. — 107) Held, Jurisprudent. universal., lib. V Dissert. III, c. 3, § 7. 108) Hinschius, Die preuß. Kirchengesetze. S. 52, 95 f. — 109) Ep. 2 ad Leonem. imper. Harduin. IV, 13 sqq. Sefele III, 399. Ep. lib. IV ep. 27 ad Januar. 110) Harduin. III, 1920 sqq. — 112) Innocent. III, Ep. Lib. V, ep. 92. - 113) Conc. Antisiodor., c. 33, Harduin. III, 446. Du Cange, Glossar., s. v. trepalium. — 114) Conc. Matiscon. II, c. 19. Nullus clericorum ad locum examinationis reorum accedat neque intersit atrio sauciolo, ubi quispiam pro reatus sui qualitate interficiendus est, Harduin III,

464. — <sup>118</sup>) cfr. Diaz.. Pract. crim., c. 117, de tortura. — <sup>110</sup>) De civitate Dei, lib. XIX, c. 6. — <sup>117</sup>) c. 1. C. XV. qu. 6. Aus einem dem P. Alexander I. zuz geschriebenen Brief. — <sup>118</sup>) c. 1. X de depos. 3, 16. — <sup>119</sup>) Clementin. lib. V tit. III, de haereticis c. 1 § 1. — <sup>120</sup>) Diaz, l. c., Reissenstuel, lib. V tit. 37, de poen. § 5 num. 105 u. Schmalzgrueder, lib. V tit. 37 § 4 num. 197 sq. — mit den Belegen aus dem röm. Recht. — <sup>121</sup>) Rivista di discipline carcerarie. Roma 1888. p. 168 — nach einer Urkunde aus dem Archiv Gonzaga in Mantua. — <sup>122</sup>) Bgl. siber all' dieses Diaz, Reissenstuel, Schmalzgrueder l. c., wo auch ältere Canonisten citirt erscheinen.

# Drittes Bauptftud.

1) II. Hauptstud 1. Absch. 1. Kap. § 1. — 2) Bingham behandelt außführlich die verschiedenen Delikte und die darauf gesetzten Kirchenstrafen, lib. XVI cap. 2-14. - 3) Decret. Childeberti, a. 576, c. 2. Pertz, Monumenta German. III, 9. — 4) Herzog-Plittl, Realencyclopabie, Band V, S. 118 f. Phillips, Lehrb. b. Rirchenrechts, 3. Aufl. S. 394, mit Quellenangaben. — 3) Bgl. hieruber und über das Folgende Bingham, Lib. XVI cap. 3 § 2. Vales. in Socrat. lib. V c. 19. — 6) Cyprian de lapsis u. Ep. X, alias XVI. — 7) Synobe von Elvira, can. 5, 8, 12. Sefele I, 158 ff. - 8) Sefele I, 240. - 9) Hieronym., ep. 30. Epitaph. Fabiolae. 10) Bu Lebs. ihres Mannes hatte &. nur mit beffen Buftimmung ber Kirchenbuße sich unterwerfen dürfen, gemäß bem Grundsat: Poenitentiam conjugatis non nisi ex consensu dandam. Concil. Arelat., a. 443, c. 22. Sefele II, 301 und Bingham, l. c. — 11) Nov. 134, c. 10. — 15) Bgl. auch Balter, Corp. jur. Germ. I, 484, II, 608, wo eine ähnliche Bestimmung aus der Lex Wisigothov. und aus einem Rapitulare Rarls b. Gr. citirt ift. Cbenfo vgl. Reiffenstuel, lib. V tit. 16. num. 10. — 13) Ep. lib. IV ep. 9. — 14) Ep. lib. III, ep. 27, 41, 43. — 16) Hefele III, 54. Harduin, III, 492. — 16) Schmit, Bußbücher S. 291, 371, 376, 478, 786, 812. — 17) c. 8 C. XXXIII q. 2; — c. 1. X. de his qui filios occiderint 5. 10. — 18) Auch can. 31 berfelben Synobe. Hefele IV, 584. — 19) S. oben II. Hauptstud; 1. Abschn. 2. Rap. § 4. — 90) Hefele IV, 216. Harduin V, 509. — 21) Harduin VI, 566. Hefele IV, 588. — 24) Tanon, l. c. p. 316, 317, 514, 518, 526, 542. (Archivarische Urkunden). — 23) Mabillon. Annales, Tom. III, p. 185. — 94) Rivista, Jahrg. 1888 u. 1889. Archivftubien von Bertolotti über die mantuanischen Gefängnisse. — 26) Reiffenftuel und Schmalzgrueber, unter ben verschiedenen Titeln ber Decretalen. — 30) Schmit, Bußbücher. S. 779 ff. — 27) Schmiß, l. c. S. 377. — 28) Hefele IV, 557 f. — 29) Reg. Chrodegang, cap. 15. Holsten. II, 101. — 30) Clarus, Pract. crim. § fin. qu. 70. — 31) Phillips, Kirchenrecht, S. 394 f. Schulte, Lehrbuch b. Kirchenrechts, Gießen 1863. S. 278. — 33) De unitate eccles., c. 19. — 38) Llorente, Rrit. Gefch, ber fpan, Inqu. Deutsch von Bod. I. Band S. 1-161. (1.-4. Sauptfilld.) — 34) Socrat. Histor. eccl. IV, c. 16. — Sozomenus, hist. eccl. VI, c. 14. Theodoret., histor. eccl. IV, c. 24. — 35) Cod. Theodos., lib. 16 tit. 5 de haeretic. — 36) Sozomenus, l. c. VII, c. 12 in fin. — 37) Hurter, Papft Innocenz III., Band II S. 245. — 36) Secunda 2dae qu. 11 art. 3. — 89) Das 3. lateranenfische Konzil unter Alexander III. a. 1179. Das Konzil von Berona, a. 1184 unter P. Lucius III. in Anwesenheit bes Raifers Barbaroffa. Das 4. lateranens. Conc. unter Junocenz III. a. 1215. — 40) Hefele V, 979 ff. — 41) Rivista, 1891, p. 65 ff., 117 ff. Archivstudien von Bertolotti: Martici del libero pensiero e vittime della santa inquisizione. — Beltrani, Scalia l. c. p. 165 ff. — 41.4) Bgl. Hefele, Concil.-Gesch. V, 1014 ff. Synoden wegen der Stedinger und anderer beutscher Rezer. Conrad von Marburg. — <sup>42</sup>) Hefele, Limenes, S. 309 f. — <sup>45</sup>) Alzog, Universalgeschichte. 6. Ausl., S. 759. — <sup>44</sup>) Alzog, l. c. S. 666. — <sup>45</sup>) Hefele, Ximenes, S. 320. — <sup>46</sup>) Alzog, l. c. S. 666. — <sup>47</sup>) Erste Ausgabe, Barcelona 1503. Existirte vorher nur in Handschriften. — 48) Pegna, In tres partes directorii Inquisitorum adnotationes. Romae 1578. — 49) Clementin.

c. 1, de haeret. 5. 8. — 50) Cap. 18 ut inquisitionis in VIto 5. 2. — 51) Bal. "Nord und Sud." Monatsschrift von Paul Lindau. Jahrg. 1890. S. 238 ff. Gin interessanter Auffat: "Bur Geschichte ber Inquisition in ber Langueboe im 13. u. 14. Jahrhundert" - mit gahlreichen unanfechtbaren Urfunden. - 52) Syn. von Arles, c. 6. Sefele, Concil.-Gefch. V, 1038 vgl. mit c. 11 ber Spnobe von Touloufe (1229). — 53) Hefele V, 1146 ff. — 54) Bgl. Reiffenftuel, lib. V tit. 7, de haeretic. § 6. Schmalzgrueber. lib. V tit. 7. § 4. — Ferner c. 15, X de haeret. 5. 7. — 55) Synode von Narbonne i. J. 1248, can, 4. Hefele V, 1103. - 56) Pegua, l. c. p. 222: Pro delictorum et personarum qualitate nunc duriora conclavia et obscuriora, nunc vero lactiora et amoeniora, quamquam nullum in carcere inquisitionis conclave laetum aut amoenum vocari queat, adeo totus carcer horridus et teter est." — 57) Limborch. Historia inquisitionis. Amstelodami 1692, lib. II cap. 18. — 58) "Nord und Süb", l. c. S. 254 f. — 59) Limborch, l. c 60) Op. cit. p. 223. — 61) Beltrani-Scalia, l. c. p. 172 not. 1. — 62) Bgl. die Instruction ber Synobe von Beziers v. J. 1246, can. 23. S. Anm. 53. — 53) "Nord und Süb", l. c. S. 254, mit untundlichen Belegen. — 64) Verzeichnet und benütt in "Nord und Süb", l. c. — 65) can. 20 ff. ber Synode von Beziers. Hefele V. 1147. — 66) Abgebruckt in Limborch's Werk, f. Anm. 57. — 67) Beil firchliche Personen, wenngleich in staatlichem Auftrag, auch die Organe der Staatsinquifition waren, glaubten wir, auch biefes Institut, vornehmlich insoweit bas Gefängnis dabei eine Rolle spielte, turz hier behandeln zu follen. Doch kann es nicht unfere Aufgabe fein, eine vollständige Geschichte beffelben bier zu geben. Wir beschränken uns auf einige Notizen, wozu uns die Werke von Llorente, Befele, Hoffmann, ferner Weiß, Weltgeschichte, Band 7. Ranke, Die Fürsten und Völker von Sübeuropa 2c., als Quellen gedient haben. — 68) Hefele, Ximenes, S. 313 f. — 69) Sefele, l. c. S. 272—293 ff. Mit Quellenangabe. — 70) Sefele, l. c. S. 293 ff. — 71) Hefele, l. c. S. 296. — 72) Llorente, l. c. I, 199 ff. 6. Haupt= ftid. — <sup>73</sup>) Ranke, Fürsten und Bölker 2c. I. Bb. S. 242—245. — <sup>74</sup>) Hefele, l. c. S. 342 ff. mit Belegen aus Llorente. — <sup>75</sup>) Hefele, l. c. S. 305 ff. — <sup>76</sup>) Hefele, l. c. S. 359 ff. — <sup>77</sup>) Hefele, l. c. S. 312 ff. mit vielen Belegen aus Llorente felbst. — Auch A. Menzel, Neuere Geschichte ber Deutschen, Bb. VI S. 340 f. — 78) Hefele, 1. c. S. 320 ff., 344 ff. — 79) Llorente, Krit. Geschichte, 1. Band 9. Hauptst. "Die Prozedur der Inquisition", S. 388 ff. Hefele, I. c. S. 323 ff. — 80) Rante, Fürsten und Völker I S. 247. — 81) Llorente I 351 ff. 9. Hauptst. 4. Abschn. — \*\*) Llorente III, 56. 28. Hauptst. 2. Abschn. — 88) Llorente I. 261. 7. Hauptst. 1. Abschn. — 84) Hefele, S. 353. — 86) Llorente I, 398. 22. Hauptst. num. 79. u. 80. — 86) Llorente I, 357 ff. 22. Hauptst. — 87) Siehe Hoffmann, Gesch. ber Inquis. II, 131 ff.

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



| DATE DUE |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |

DEMCO, INC. 38-2931



